

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Regensburg 1809.

Ein Blatt Napoleonischer und habsburgischer Kriegsgeschichte.

Mit 4 Karfen der Ernppenaufftellungen in mehrfarbigem Bunfdruck und 5 Karfen der Gefechtsfelder

non

# frhr. Binder von Krieglftein

Wherleutnant im Selbarifleris. Regiment General Selbzengmeifter (2. Brandenburgifchen) Int i.s., fommandirt zum Sgl. Broben Generalfiabe.



Berlin W. 50 Vossische Buchhandlung militär Verlag.

(902.





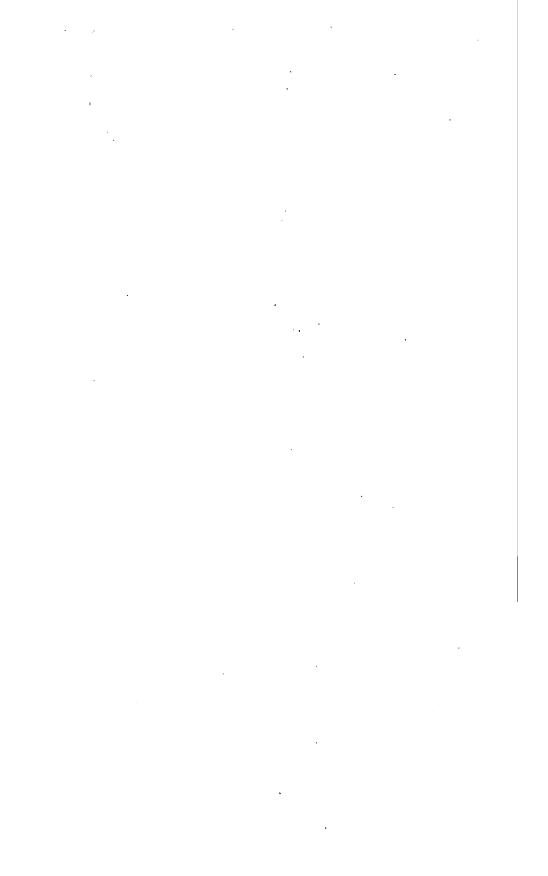

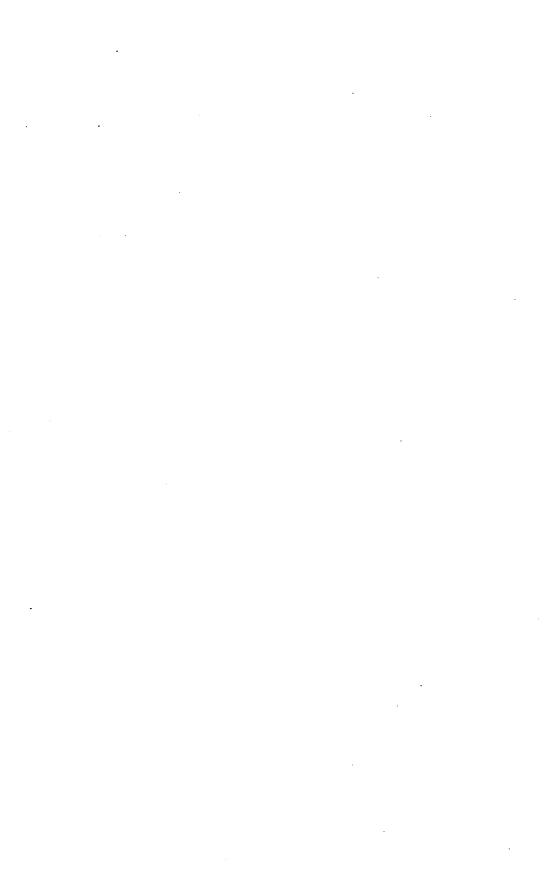

Regensburg 1809.

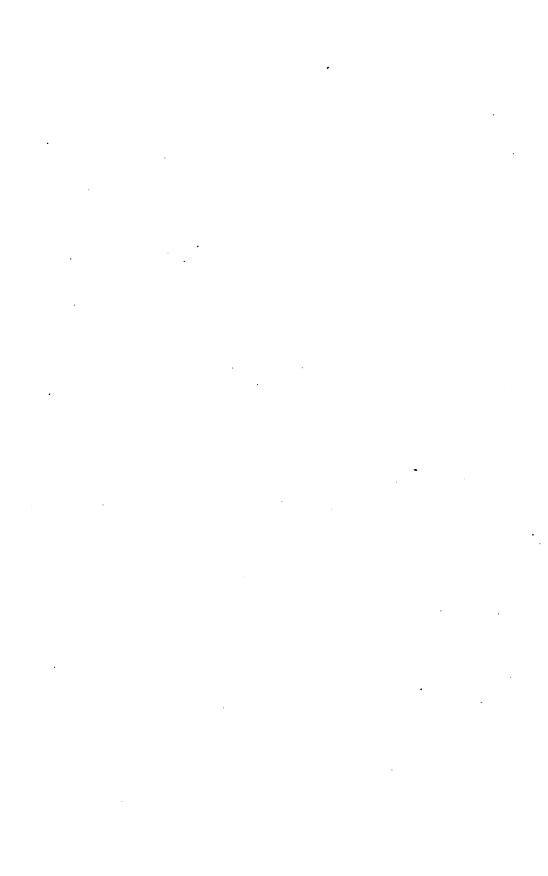



# Regensburg 1809.

Ein Blatt Napoleonischer und habsburgischer Kriegsgeschichte.

Mit 4 Karten der Truppenaufstellungen in mehrfarbigem Buntdruck und 5 Karten der Gefechtsfelder

von

## frhr. Binder von Krieglstein

Oberleutnant im feldartillerie-Regiment General-feldzeugmeifter (2. Brandenburgifches) Ar. 18, fommandirt zum Kgl. Großen Generalftabe.



Berlin W. 50 Vossische Buchhandlung Militär-Verlag.

1902.

TO MEGI Alexion (AD

Mit Dorbehalt aller Rechte aus dem Gefet vom 11. Juni 1870.

# **Borwort.**

Die nachstehende Arbeit ist 1897 in Wien niedergeschrieben worden, eine Bereisung des Kriegsschauplaßes schloß sich daran. Ueber die benutzen Urkunden giebt das Quellenverzeichniß Aufschluß. Die "Papiers Français" wurden dem Bersasser seines Freundes Fabry, des bekannten jungen französischen Kriegsgeschichtschreibers zugänglich gemacht, der auch die Korrekturen gelesen und erst in allerjüngster Zeit einzelne nachträglich aufgefundene Stücke übersandt hat. Die "Papiers Français", d. h. die Gesammtheit des vom Bersasser benutzen französischen Materials, ist etwas umsangreicher als das von Saski in der neuesten amtlichen französischen Darstellung von 1809 verwerthete.

Ansang 1898 trat der Versasser, damals österreichischer Offizier, in die preußische Armee über und ließ die Arbeit über 1809, insolge der Inanspruchnahme durch den Truppendienst und durch die — von ihm mit größtem Dant empsundene und für ihn ungemein lehrreiche — Beschästigung in Abteilungen des Großen Generalstades, die der Kriegsgeschichte serne stehen, Jahre hindurch liegen. Nur einige deutsche und österreichische Generalstades-Offiziere lasen Regensdurg in der Handschrift und ermunterten zur Herausgade. Einen serneren Anstoß gab in dieser Richtung das Erscheinen der Woltteschen Studie über 1809, sowie des Sastischen Werts; der Verässser veröffentlichte damals einige Ergebnisse seiner urtundlichen Forschungen über 1809 im Militärwochenblatt.

Kun tritt die Arbeit endlich an die Oeffentlichkeit; sie verwerthet auf französischer wie auf österreichischer Seite in der Hauptsche so ziemlich Alles, was an Urkunden überhaupt vorhanden ist. Die Neuergednisse der Forschung sind infolgedessen ganz bedeutende und betreffen vor Allem auf französischer Seite: die Heersührung Berthiers dis zum Eintressen Naposleons, Napoleons Thätigkeit dei Abensberg und endlich den Ursprung seiner berühmten Operation auf Landshut; auf österreichischer Seite, für deren Bearbeitung nahezu nur die Urkunden grundlegend blieben, ersahren völlig neue Beleuchtung das Gesecht bei Thann und Hausen und die

Schlacht bei Eggmühl, während für die Fehler des Erzherzogs Karl am 20./21. April eine Erklärung wenigstens versucht wird. Auch in Bezug auf die Stärkeverhältnisse ergab sich viel neuer Stoff, z. Th. weichen die vorliegenden französischen Stärkenachweise von denen Saskis ab.

An Kartenmaterial konnte leider nicht das gebracht werden, was dem Berfaffer als das erftrebenswerthe Ziel vorgeschwebt hat: eine große Operationstarte 1:100,000 und Delblätter bazu, für jeden Tag 2 bis 3, mit ben Lagen am Morgen, Mittag und Abend; bie Berlagshandlung - für folche pflegt ja in Deutschland bie Berausgabe berartiger Berte meift ein Opfer zu fein - hat in dankenswerther Beise bie Sand geboten gur Berstellung eines ohnehin fehr reichen Materials an Karten, mehr wurde nicht möglich gewesen sein. 4 große Buntbruckfarten geben hoffentlich einige Uebersicht; das Gelande zwischen Abensberg-Thann-Eggmühl ift auf Grund banrischer Driginalaufnahmen 1:50,000 vom An= fang bes Sahrhunderts und 3. Th. außerdem nach modernen Karten dargestellt. Man tommt leider nicht darüber hinweg, daß nur bie zeitgenössische Originalaufnahme die damaligen Wegeverbindungen, Ortichaften, Balber u. f. m., nur bie moderne Rarte aber bas Gelanbe richtig wiedergiebt; ein Berschmelzen beider Rarten zu einer, murde unerschwinglich sein, da dann eine neue Platte gestochen werden müßte. Immer= hin find die gebotenen Rarten weit reicher, als in den bisherigen Werken, befonders im Angelischen.

Es hat nicht in bes Berfassers Absicht gelegen, eine nach Richtungen hin erschöpfende Kriegsgeschichte zu liefern; hätte weit umfangreicher werben muffen, als der vorliegende Band. ઉદ્ધ fam ihm nur darauf an, die Hauptergebnisse der urkundlichen Forschung auf knappem Raum jufammengufaffen und ju verwerthen. Infolgebeffen find bereits abgedructe Stude, wie z. B. die "Deklaration des Wiener Hofes" u. a. m., zumeist fortgelassen worden; auch wurde darauf vergichtet, bas für den Feldzug von Regensburg gang bedeutungslofe Gefecht von Reumarkt oder die Bersammlung bei Cham eingehend zu behandeln. Ferner murde es für überflüffig angesehen, Lebensbeschreibungen oder Charafteristifen der frangosischen Führer, über die ja eine überans reiche Litteratur vorliegt, und beren Perfonlichkeiten hinlänglich befannt find, zu bieten. Auf öfterreichischer Seite liegen die Berhaltniffe anders, bie öfterreichischen Führer von 1809 tennt man heutzutage faum mehr. Die Korpsführer wird ber Lefer aus ber Darftellung tennen lernen, und so find nur für die Berfonlichkeiten des Armee-Ober-Rommandos Charakteristifen angefertigt worden. Gine Rriegsgliederung des öfterreichischen Beeres in Tabellenform, wie fie fich in ben früheren Berten über 1809 findet, wurde deshalb verworfen, weil diefe Kriegsgliederung niemals Birklichkeit geworden ist; es murbe baber vorgezogen, bei jedem Korps, sobald es ins Befecht trat, die Kriegsgliederung zu geben, und babei zu berechnen, welche Truppentheile zur Zeit wirklich zur Stelle waren.

Bei dem Umstand, daß erst vor wenigen Jahren je ein amtliches bezw. halbamtliches Werk über 1809 von französischer und österreichischer Seite erschien, ist es unvermeiblich gewesen, hier und da zu abweichenden Auffassungen zu gelangen. Dieselben gründen sich zumeist auf reichlicherer Ausbeutung der Urkunden, namentlich für die österreichische Seite, und dann auf die Ergebnisse der persönlichen Bereisung des Ariegsschauplatzes, welche Angeli und Saski unterlassen haben. Bezüglich des Gesechts dei Thann und Hausen und der Schlacht bei Egymühl ist aber die persönliche Besichtigung des Geländes geradezu unentbehrlich, wenn man zu richtigen Borstellungen über die Vorgänge gelangen will. Auch sehlt dem Saskischen und Angelischen Werk die Kenntniß der bahrischen Quellen (Münschener Kriegs-Archiv), welche weitaus das Zuverlässigste und Gediegenste über die taktischen Vorgänge enthalten. Jede Polemit hat dem Versasser indessen serngelegen.

Um aber auch nur den Schein einer solchen zu vermeiden, und um sich zu vergewissern, daß seine — Angelis halbamtliche Darftellung vielfach überholende — Arbeit in Desterreich nicht etwa unwillkommen geheißen werden konnte, hat er geglaubt, abgesehen von der pflichtmäßigen Ginreichung des Werkes an die höheren Borgesetten und abgesehen ferner von bem Bergicht auf den Abdruck zahlreicher Urkunden, die scharfe Stellen die Korrekturbogen auch noch der in diesem Fall maßenthalten, öfterreichischen Behörde. nämlich ber Direttion gebendsten R. u. R. Kriegs = Arichivs vorlegen zu sollen. Es war dies auch insofern geboten, als ber Berfasser 1897, bamals als öfterreichischer Offizier, bie Wiener Archive rudhaltlos benuten und daher auch als geheim bezeichnete Urkunden einsehen durfte, die gerade über den Felbzug 1809 in fehr großer Rahl vorhanden sind. Es wurde daher die Korrektur des Berts nach Bien gefandt mit ber Bitte, fie burchsehen und die Stellen bezeichnen zu lassen, beren Fortfall erwünscht ober erforderlich sei; zu= gleich war die Bereitwilligkeit ausgesprochen, jede gewünschte Aenderung borzunehmen.1)

Die Direktion bes K. u. K. Kriegs-Archivs hatte baraufhin unter bem 26. Mai 1902 die Güte bas Folgende zu erwidern:

"In Erwiderung der geschätzten Zuschrift beehre ich mich die am 20. d. Mts. hier eingelangten, auf den Feldzug in Bahern 1809 bezüglichen Korrekturbogen ganz ergebenst zurückzuschließen und Euer Hochwolgeboren für die dem K. u. K. Kriegs-Archiv gewährte Einsichtnahme den wärmsten Dank mit dem Bemerken auszudrücken, daß gegen die Tendenz und Fassung der Arbeit hierseits keinerlei Einwendung erhoben wird, zumal wenn auch noch die von Euer Hochwolgeboren selbst bereits mit Buntstift bezeichneten Stellen zur Eliminierung gelangen sollten.

Der Direktor Boinovich, Generalmajor."

<sup>1)</sup> Die Stellen, welche ber Berfaffer für allenfalls — nach öfterreichischer Auffaffung — bes benklich halten konnte, hatte er mit Buntftift bezeichnet.

Leider betreffen die fraglichen Stellen zumeift die bisher unbefannten, fehr werthvollen, und 1897, zur Beit ber Durchforschung bes Archivs, nicht als "geheim" bezeichneten Briefe bes Erzherzogs Rarl an Raifer Frang. Indeg mußten sie, wie sich von selbst verfteht, bem Bunfche des R. u. R. Kriegs-Archivs gemäß fortfallen und find baber noch in 12. Stunde aus der letten Korrettur gang entfernt oder mit Ausnahme ber völlig inhaltlosen Stellen gestrichen worden bis auf den einen S. 310, deffen Fortfall technische Schwierigkeiten bereitete und der daher auf den Rath erfahrener Offiziere hin stehen geblieben ist. Der Berfasser würde überhaupt nicht daran gedacht haben, diese Briefe zu bringen, wenn ihm nicht die vor 11/2 Jahren erfolgte Herausgabe des Buchs "Die Legion Klapfa" die Meinung nahegelegt hätte, daß die Geschichtschreibung in Desterreich neuerdings freiere Bahnen einschlägt. — In der vorliegenden Fassung also ift wohl Alles sorgsam vermieden, was allenfalls heute noch unsere treuen Bundesgenoffen und ihr auf ber Sohe stehendes Beer bei ber Erinnerung an 1809 schmerzlich zu berühren vermöchte.

Deckt das Werk wenigstens die Kosten, so soll in einem zweiten Bande der Feldzug von Aspern (Rückmarsch aus Bahern bis einschließlich 24. Mai) und in einem dritten der von Bagram bearbeitet werden. Freilich nimmt die Zahl der geheimen und nicht zu veröffentlichenden Urkunden gegen das Ende des Krieges 1809 so sehr zu (namenklich über Wagram), daß es fraglich ist, ob eine lebensvolle Darstellung überhaupt geboten werden kann.

Es ist bem Verfasser eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle den Herren, welche seine Arbeit in gütiger Beise gesördert haben, seinen verbindlichsten Dank zu sagen. Es sind dieß der damalige Feldmarschallseutnant, jeht Feldzeugmeister z. D. Herr v. Weher Erzellenz, Herr Oberst Frhr. v. Hippsich, beide vom R. u. R. Kriegs-Archiv zu Bien; Herr Oberst Ehrhardt vom Kgl. bahrischen Kriegs-Archiv; sein Freund Fabry, jeht in der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des Generalstabes der französischen Armee zu Paris; Herr Hofrath Binter, Direktor des K. u. R. Haus-, Hos- und Staats-Archivs zu Bien, sowie die Herren Offiziere und Beamten der genannten Archive. Endlich ist der Verfasser dem Kgl. Bahrischen Karten zu besonderem Dank verdunden.

Möchte bie anspruchelose Schrift eine wohlwollende Aufnahme finden!

Berlin, Anfang Juli 1902.

C. v. B.=R.

Die Gesichtspunkte, von denen die Darstellung ausgeht, sind im Folgenden kurz zusammengefaßt.

Moltke findet in seiner 1859 versaßten Bearbeitung des Feldzugs von Regensburg die Oberseitung des österreichischen Heeres "wollkommen unbegreislich". Namentlich über den 19. April sagt er: "Wir versuchen es nicht, eine Erklärung zu geben. Schriftliche Auszeichnungen der Motive sind nicht vorhanden. Die ganze Bewegung und die Echelonnirung der Kolonnen sieht aus, wie ein absichtliches Vermeiden der Schlacht", und über den 20.: "Bergeblich sucht man nach dem leitenden Gedanken, welcher die Handlungs-weise des österreichischen Generalissimus bestimmte."

Deutlich wird hier also bem obersten Führer die Schuld für die sehlerhaften Operationen gegeben. Gewiß, große Fehler des Erzherzogs Karl sind unleugbar. Bor Allem sehlte es ihm an der sortreißenden Kraft, deren der Feldherr bedarf; persönlich und im Gesecht sehr tapfer, ähnlich darin Friedrich Wilhelm III., kam er im Rathe schwer zu einem Entschluß, und noch schwerer war es ihm, Entschlüsse sehzahalten. Außerdem mißtraute er dem eigenen Urtheil, war zu schüchtern, zu wohlwollend und zu vornehm, um auf seine Umgebungen und seine Untergebenen so rücksichtslos und hart zu wirken, wie es der Krieg — eine harte, schwere Sache — leider meist verlangt. Geistig und gemüthlich Friedrich Wilhelm III. sehr ähnlich, gründet sich der Unterschied in dem Schicksal beider Männer unseres Erachtens vornehmlich darauf, daß beide es mit verschiedenen Bölkern und Heeren zu thun hatten, der eine unumschränkter König von Preußen, der andere ein sehr abhängiger österreichischer Erzherzog war.

Daß aber die Persönlichkeit des Erzherzogs Karl sür den Kampf mit einem Gegner wie Napoleon — was das hieß, ist eine Sache, von der wir uns heute kaum mehr eine Borstellung machen können<sup>1</sup>) — nicht aus-reichte, ist keine swegs zu fällig gewesen. Die solgende Darstellung wird dies zeigen; es genügt, daran zu erinnern, daß der Erzherzog, der ebenso zum Kriege gepreßt worden ist, wie ein halbes Jahrhundert nach ihm Benedek, schon vor dem Kriege erklärte, daß "für Desterreich weder in den allgemeinen Berhältnissen noch in dem Zustande der beiderseitigen Streitkräfte eine Wahrscheinlichkeit des Ersolges dei einem Kriege mit Frankreich liege". Ist diese Aufsassung irrthümlich gewesen? Kann man hier sagen, daß der Erzherzog Karl das Mißtrauen, das er seiner eigenen Kraft und Einsicht gegenüber empfand, zu Unrecht auf den Staat und das Heer übertragen hat, die er zum Siege führen sollte? Wir glauben, nein! Die einsache Thatsache, daß es selbst nach dem entsessichen Untergang der Großen Armee 1812 der vereinten Anstrengungen ganz Europas bedurfte, um Napoleon niederzu-

<sup>1)</sup> Wir dürfen hier auf die reichhaltige Memoirenliteratur verweisen, aus der sich ergibt, daß noch 1813/14 selbst die kühnsten Führer der Berbündeten meist sohr nachdenklich wurden, sobald es hieß, Rapoleon sei zugegen. Auch ihre Kavallerie verhielt sich dann merkwürdig zurüchaltend.

ringen, und daß das vereinigte Europa dieß nur mit den größten Schwierigkeiten fertig brachte, zeigt schlagend, daß der Erzherzog Karl subjektiv Recht hatte, als er 1809 vor vornherein erklärte, es sei nichts zu machen.

Eine andere Frage ist die, ob nicht wenigstens der erst e Abschnitt bes Kamps, also der Feldzug in Bapern, bei geschickterer und kräftigerer Führung zu gewinnen war. Keineswegs war Napoleon schon 1809 zum endgiltigen Sturze reif, auch der Beitritt Preußens würde daran nichts geändert haben, aber denkbar ist es immerhin, daß ein entschlossener Feldsherr ihn bezw. Berthier in Bapern zunächst geschlagen, und ihm dann den Sieg sehr schwer gemacht haben würde. Niemand kann das mit Sichersheit entscheiden, und Auseinandersetzungen darüber wären einsach ein Streit um des Kaisers Bart. Betrachtet man den Krieg sediglich vom technischsoperativen Standpunkt aus, also etwa so, wie ein Kriegsspiel, so ist es leicht, zu beweisen, daß der Erzherzog z. B. am 19. Davout schlagen und damit die Einseitung zu einem glücklichen Feldzuge gewinnen mußt e.

Eine solche Auffassung wurde nun wohl für Lehrzwecke, für bie Schule, allenfalls paffen, gefchichtlich und mahr ift fie aber nicht. Moltke hat ben Auffat über 1809 gur eigenen Belehrung auf Grund ber ihm 1859 zur Berfügung stehenden sehr unzulänglichen Quellen miedergeschrieben; er hatte die Unterlagen nicht, die wir heute haben, Unterlagen, welche namentlich die folgende Darstellung zum ersten Male annähernd rudhaltlos benütt, und die ertennen laffen, daß die frangofische und die österreichische Armee außerordentlich verschieden waren an innerem Werth; wir haben vor Sahren von ber "fpezifischen" Ueberlegenheit eines Beeres über das andere gesprochen, welche manchmal im Kriege geradezu ent= scheidend sein könne. Ja, was ist eigentlich diese "spezifische" Ueberlegenheit eines heeres? Sie kann viele Formen annehmen; entweder überlegene Bahl (1870) ober eine wirksam überlegene Bewaffnung (1866) vber bessere Mannszucht im Berein mit schärferem Drill (die Heere Friedrichs des Großen bis 1757 einschl.), oder zwedmäßigere Marsch= und Gefechts= formen (die Heere Napoleons I.), oder endlich rein seelische Werthe, wie fie Heere besitzen, welche friegerische Erfolge frifch hinter fich haben. Säufig sind auch mehrere berartige Borzüge auf einer Seite in einem Heere vereint, gelegentlich ift auch der Gegner in dieser oder jener Beziehung überlegen (öfterr. Artillerie 1866, frangösisches Gewehr 1870), fast in allen großen Kriegen der neueren Zeit aber läßt sich bei dem einen Theil eine ichlieglich ben Sieg gerabezu bestimmenbe Summe von Borgugen nachweisen, welche wir mit dem Ausdrud "fpegifische Ueberlegenheit" ober "Ueberlegenheit an innerem Berth" bezeichnen. Schon der alte Montesquieu hat vor hundert und etlichen 50 Jahren flar erkannt und es beutlich ausgesprochen, daß Siege und Niederlagen weit weniger durch das Berfahren der gerade auftretenden Feldherren, als burch ben Buftand ber friegführenden Bolter und Seere herbeigeführt werden. Es ist bies babin zu verstehen, daß der Zustand der

Deere ein verschiedener ist, und dem einen Feldherrn ein freieres und kühneres Bersahren erlaubt, während er den andern von vornherein behindert und lähmt. Ofter giebt sich die Form der Operationen von selbst aus der Ueberlegenheit des einen Theils über den andern, und die Entschlüsse der Feldherrn ent = stehen natürlich daraus, bringen lediglich den Werth = unterschied der beiden Theile sichtbar zum Ausdruck. Es ist dies eine Thatsache, welche von der Wissenschaft bisher wenig hervorgehoben worden, in der Wirklichkeit der Dinge aber jederzeit außerordentlich hervorgetreten ist und zweisellos in der Zukunst noch mehr hervortreten wird.

Bir hoffen, die folgenden Blätter werden — an einem Beisviel unter vielen - zeigen, und zwar überzeugend zeigen, daß die berühmte Operation Napoleons bei Regensburg keineswegs von ihm vorher als solche erwogen und geplant war. Nicht deshalb siegte Napoleon, weil er sich vorgenommen hatte, ben Erzherzog Karl zu umgehen und bann zu umfaffen; sondern diese Operation entstand ganz von selbst in Folge der Frr= thümer Napoleons über die Kriegslage und in Folge der rücksichts= losen Thatkraft, mit der er, wenn auch wiederholt irrig, handelte, handeln durfte an der Spipe seiner vortrefflichen Truppen. Richt die Form, die Napoleon hier anwandte, die Umgehung und Umfassung hat den Sieg bestimmt, sondern die höhere Tüchtigkeit der französischen Armee und die größere Kraft ihres Führers; aus biesen Werthen erst erstand, ergab sich die Form der Operation; sie sind die Grund= lagen für lettere gewesen, und entscheidender als sie.

Ferne liegt es uns, den Werth einer guten Friedenstheorie und des — im Frieden freilich nur auf dem Papier möglichen — Einübens der operativen Anordnungen und Formen, die voraussichtlich zum Erfolge führen werden, auch nur im Geringsten anzweiseln zu wollen. Im Gegentheil, so glauben wir, ist diese gleichmäßige Durchdringung der höher eine Hihrer eines Heeres mit seinen Leitmotiven so recht des Feldherrn Amt im Frieden. Der Werth der Friedenstheorie ist und bleibt auf diesem Gebiet ein noli me tangere. Dennoch aber, und immer wieder, und immer mächtiger drängt sich die Wahrnehmung vor, daß das erfolgreiche Anwenden der im Frieden erlernten operativen Formen im Kriege ganz außerordentlich von einem günstigen Machtverhältniß und von der Thatkraft der ausübenden Menschen abhängt.

Denken wir uns, ein Staat wird halb gegen seinen Willen zum Kriege getrieben; sein Gegner ist stärker an Zahl, hat vielleicht eine besser Beswassnung, oder er hat eben einen glücklichen Krieg hinter sich, so wird ber zum Handeln berusene Feldherr in diesen Berhältnissen von vornherein eine außerordentlich schwere Fessel sinden, welche seine Entschlüsse — ohne daß er es eingesteht, ohne daß es ihm. vielleicht ganz klar zum Bewußtsein kommt — auf das Entscheidend beinbste beinflußt. Seine

Anordnungen werden unter dem Druck, der auf ihm lastet, leiden, er wird von vornherein an andere Operationen benken als sein glüdlichere Gegner, und selbst dei klarer Erkenntniß von dem Werth der Offensiwe wird er sie — vielleicht — besehlen, vielleicht versuchen, nicht aber mit dem Selbstvertrauen durch führen, das zum Ersolge nöttig ist. Sein Stocken auf halbem Wege, das Aendern seiner Entschlüsse, das Berpassen des günstigen Augenblicks — sie werden von der Geschichte gerügt, ihm allein zur Last geschrieben, obwohl ihre Wurzeln in der Minderwerthigsseit der Masch in e, die ihm zu Gebote steht, nachzuweisen sind. 1805, 1806, 1809, 1813, 1859, 1866, 1870 sind nach dieser Richtung äußerst lehrreich; die "Fehler" der Führer der damals Besiegten entstanden nicht während der Kriegshandlung zufällig, sondern sie sind ein unvermeid-slich er Aussluß der Minderwerthigkeit ihrer Kräfte gewesen.

Hinzu tritt die heute nicht mehr zu leugnende Thatsache, daß die verschiedenen Beere in ihrer Leift ung & fahig teit wefentlich verschieden find. Der Berfasser barf hier frühere Untersuchungen anführen,1) welche zeigen, daß z. B. österreichische und russische Truppen durch Jahrhunderte hindurch niemals die Marschleiftungen der Frangofen und Breugen erreichten, trot der Berschiedenheit der Feldherrn und der Berhaltniffe. Auch das, mas die einzelnen Beere an Berluften im Gefecht ertragen, ift auffallend verschieden. Ja, das ist doch ungemein wichtig, und wird bas Operiren zweifellos mächtig beeinfluffen. 1809 stellt Napoleon bie Langfamteit ber Defterreicher als eine gegebene Größe in seine Rechnung ein, und ber Erfolg hat ihm Recht gegeben. Heute, in ber Beit ber Bolisheere, werden, wie wir glauben, die Unterschiede ber Leiftungsfähigkeit ber einzelnen Beere noch auffallender hervortreten, und bas Handeln ber Feldherren noch zwingender bestimmen, als chedem. bem Berausarbeiten bes Unterschieds ber Streitfrafte an innerem Werth, in fleißiger Gefechts= und Marschstatistik, so wie in dem logischen Heraus= entwickeln der Form der beiberseitigen Operationen aus dem Unter= schied der Streitkräfte an Werth und Zahl liegt, wie wir glauben, ein bisher wenig beschrittenes, in Bukunft aber fehr zu beachtendes und dankbares Feld für die Kriegsgeschichte.

Ein Bersuch ist in bieser Richtung mit dem vorliegenden Berk gemacht. An und für sich ist der Feldzug in Bahern 1809 für den oben angedeuteten Zweck nicht besonders geeignet, da die Ueberlegenheit des siegenden
Theils sast ausschließlich auf seelisch em Gebiet lag. In diesem Fall
wird der Nachweis der Ueberlegenheit schwierig; möglich ist er nur
bei einer sehr freimüthigen Geschichtschung; einer so freimüthigen,
daß sie sich nur an längst vergangene Geschehnisse heranwagen darf; dem
lebenden Geschlecht darf man derlei nicht bieten, obwohl auch vielleicht
hierin unsere Aussassen woch einen Bandel erleben werden. Bir hoffen,

<sup>1)</sup> Statiftit und Pfnche.

baß es gelungen ist, durch Bloßlegung eines Theils der Reibungen, mit denen der Erzherzog Karl 1809 zu kämpsen hatte, zu zeigen, daß der Mißersolg nicht an ihm allein gelegen hat. Wird die Darstellung bis Uspern und Wagram weitergeführt, so wird der Umstand noch weit packender hervortreten, daß für das Nichtausbeuten des Siegs vom 22. Mai und für die Riederlage vom 6. Juli die Reibungen in Staat und Heer mindestens ebenso in Frage kommen, als die Fehler des Erzherzogs Karl.

Allezeit freilich hat die Kriegsgeschichte es vorgezogen, den oberften Führer allein übermäßig zu belasten, wie sie auch meist ihn allein über Gebühr erhebt. Seine Geftalt und seine Thätigkeit fallen mehr in die Augen, find leichter geschichtlich greifbar und nachweisbar, als die Werthe und die Rrafte, die ihm in dem Beere gur Berfügung ftanden. Es ift heute - in der Epoche der Massenheere - Beit, klar zu zeigen, welchen entscheibenden Ginflug bas Bertzeug bes Felbherrn auf sein Berfahren Das Bertrauen auf die Birtfamteit früher erprobter ober miffenschaftlich aufgefundener strategischer und taktischer Formen, Grundsätze u. bgl. trügt, wenn nicht Ueberlegenheit ber Streitkräfte und der friegerischen Rraft hinter ihnen dieser Beziehung werden die folgenden Blätter, wie erwähnt, zeigen, die berühmte umgehende Operation Napoleons 1809 wegs bie bewußte Anwendung einer bestimmten, vorher legten Form, sondern einfach das natürliche Ergebniß davon gewesen ift, daß die beiden Beere, und die Energie, die in ihnen ftat, fehr verschieden waren. Nicht die Form entschied, sondern der höhere Berth der Arafte, und die größere Energie ihrer Bermendung. Zugleich wird fich aber auch zeigen, daß Napoleons glanzendes Operiren, seine verbluffenden "Aushilfen" eine große Schattenseite haben, die am endlichen Ende in dem Umftande in die Erscheinung tritt, daß es ihm, tropdem er personlich ber Kriegsgott felber war, nicht gelungen ift, ben Gegner fo vollständig ju schlagen, wie er es vorher als seine Absicht laut erklärt hatte. Gerade in der Napoleonischen Strategie liegen, in Berbindung freilich mit feiner Politik, trop ber Meisterschaft bes Raisers im Finden und Brauchen von "Aushilfen" die Reime, die schließlich seinen Untergang herbeigeführt haben. In diesem Sinne wird man Port nicht beitreten tonnen, ber Rapoleon weit über Friedrich ftellt. In diesem Sinne giebt es auch zu denken, daß Napoleon, tropbem er 1809, 1812, 1813, nachweislich eine Bernichtung seiner Feinde plante und von ihr sprach, zu einer solchen nicht gelangte, mahrend Moltke, ber in feinen Operationsentwurfen fein Bort mehr fagt, als nöthig, Erfolge erreicht hat, wie Napoleon niemals. Wer vermochte aber die Erflarung hierfur anderswo zu finden, als in bem Umftand, daß die Maschine, über die Moltke verfügte - 3. Th. ohne fein Buthun - verläglicher und gründlicher arbeitete, als bas Napoleonische Seer von 1809 ff.

Moltke hat bekanntlich ausdrücklich bemerkt, es fei außerordentlich schwer, zu bestimmen, wie groß bas wirkliche Berbienft eines Feldherrn am Erfolge fei. Wir glauben, fo weit bas Operiren im Ariege felbft in Frage Tommt, ift der Antheil des Feldherrn am Erfolge heute geringer geworben; bagegen machft bie Bebeutung bes Buftanbes ber Streitfrafte, und wird in Butunft, wie wir glauben, noch mehr machfen. Die Sorge für den richtigen Buftand der Streitfrafte bei Rriegs = beginn ift heute der wichtigste Theil der Feldherrnfunst. Der Buftand der Streitfrafte ift nun ichon im Frieden bei ben verschiedenen heeren gang außerorbentlich verschieden und tann geradezu entscheibend werben. Diese Auffassung hat ber Berfasser mit bem Ausbruck ichon seit vielen Sahren vertreten und verfonliche Bahrnehmungen in verschiedenen Beeren haben sie noch erheblich befestigt - eine Bemertung, die hoffent= lich nirgends migverstanden werden wird. Enthält die Lehre von dem ent= scheibenden Einfluß bes Rriegswerkzeugs auf bie Rriegshandlung auch einzelne Frrthumer, namentlich bort, wo bes Deutlichmachens und Ueberzeugens wegen bid aufgetragen wurde, fo bietet fie boch andererfeits Gesichtspunkte bar, bie für bie Butunft von Bebeutung find. Daber wird Nachsicht erbeten für die bestimmte Art mancher ber gemachten Aeußerungen.

# Inhalt.

#### l. Wie es jum Kriege kam.

Ursachen zum Kriege; allgemeine Ursachen S. 1. Die beutsche Frage S. 2. Berhältniß Desterreichs zu Italien S. 6. Orientpolitik S. 7. Besondere Beranlassungen. Theilung der Napoleonischen Macht durch den Krieg in Spanien S. 9. Eindruck der Absehung der spanischen Bourbons durch Napoleon S. 14; Behandlung des Papstes durch ihn S. 14. Die österreichischen Küstungen und der drohende Bankbruch treiben zum Kriege S. 14.

Die Parteien in Wien. Die Kriegspartei; die Kaiserin S. 15. Stadion S. 16. Metternich S. 17. Baldacci S. 18. Kutschera; der Burgpsarrer; der Leibarzt u. a. m. S. 18. Die Friedenspartei; Erzherzog Karl S. 19. Die anderen Erzherzoge S. 20. Faßbenders Tod S. 21. Kaiser Franz S. 22. Eindruck des Parteizanks in Wien; nach innen S. 22; nach außen S. 23; auf Rapoleon S. 23.

Abriß ber politischen Borgeschichte. Tilsit S. 24. England und Desterreich, Frankreich und Rußland S. 25. Metternichs Empfang durch Napoleon am 15. August 1808 S. 26. Ersurt S. 27. Metternich kommt nach Wien und drängt zum Kriege S. 29. Desterreich sucht Bundesgenossen und bleibt allein S. 30. "Deklaration des Wiener Hoses" S. 32.

#### II. Die Machimittel der Gegner.

Frankreichs Frankreichs. Napoleons Persönlichkeit und die Staatskräfte Frankreichs S. 33. Gelbverlegenheit S. 34. Stimmung in der Bevölkerung S. 35. Die "Große Armee" S. 35. Zeitgenössische Beurtheilungen derselben S. 36. Ersamesen S. 38. Berschlechterung der "Großen Armee" durch übermäßiges Steigen ihrer Zahlstärk S. 40. Abnuhung derselben durch die disherigen Feldzüge S. 41. Die "Große Armee" wird nicht regelmäßig und außreichend gelöhnt S. 42. Mängel des Verpstegungswesens S. 43; der Bewassung S. 43. Nachrichtendienst im Frieden S. 44. Die Hilstruppen S. 45. Beitere zeitgenössische Urtheile über die "Große Armee" S. 45. Mannszucht S. 46. Bildung S. 47. Generalstab S. 47. Napoleon wird vortrefslich bedient S. 48.

Desterreich. Staatskräfte S. 48. Gebanken an den Bolkskrieg S. 49. Landwehr S. 50. Urtheile über die Landwehr S. 51. Zuchtlosigkeit derselben S. 52. Bestand des stehenden Heeres S. 53. Gliederung der Infanterie S. 54. ihre Fechtweise S. 55. Kavallerie S. 56. Artillerie S. 56. Artillerie S. 56. Artillerie S. 57. Berminderung des Trosses S. 57. Haushalt und Berpstegung S. 58. Arankenwesen S. 59. Korpseintheilung S. 60. Mangelhaster Nachrichtendienst im Frieden S. 60. Generalstab S. 61. Bielschreiberei S. 62. Eigenthümlichkeiten des Heeres S. 62. Fremde Offiziere bieten ihre Dienste an und werden vielsach abgewiesen S. 63. Reichse

befestigung S. 64. Die höheren Führer; Erzherzog Karl S. 64. Grünne S. 65. Wimpffen S. 66. Der Generalquartiermeister S. 67. Colloredo, Zichy u. a. m. S. 68. Abhängigkeit des Erzherzogs Karl vom Hose S. 69. Ausbildung für den Krieg; die "Grundsäte der höheren Kriegskunst" S. 69. Müsstlings Beurtheilung derseten S. 70.

#### III. Bereitmachung und Aufmarsch. Der Zeitraum bis 10. April.

Franzosen. Napoleons Streitkröfte in Deutschland Winter 1808/09 S. 74; erste Schritte bes Kaisers zur Verstärkung berselben S. 75; Rückwärtsschiebung der Rheinarmee S. 75; Napoleons Stärkeberechnungen S. 77; Inmarschseung den Ersat an Infanterie S. 77; Kavallerie S. 78; Artillerie S. 78; Verstärkung der Garde S. 79; Ausstlerium von fünsten Bataillonen und Reservedivssisionen S. 79; Erkundungen S. 80; Befestigungen auf dem Kriegsschauplaß S. 80; Stärke der Artillerie dei der Anmee in Deutschland S. 81; Sorge des Kaisers für die Berpssigung S. 81; für Schießbedarf S. 82; Ansprücke Napoleons an seine deutschen Bundesgenossen S. 82; Ansprücken Bundesgenossen Seeres S. 83; Irrthum des Kaisers über den Zeitpunkt des österreichischen Angrisss S. 85; Napoleon sendet Berthier zum Heere nach Deutschland S. 85; endgiltige Kriegsgliederung S. 86; Napoleon erkennt am 10. April, daß der seindliche Angriss unmittelbar bevorsteht S. 87. Beisungen Rapoleons für den Ausmarsch S. 87; Ausstellungen der verbündeten Streitkräfte am 10. April S. 88; Stärke derselben S. 89.

De sterreicher. Bereitmachung bes Heeres S. 90; beabsichtigter Aufmarsch S. 91; Gegensäße zwischen dem Erzherzog Karl und dem Generalquartiermeister S. 91; die Gegensäße verschärfen sich S. 92; Sturz des Generalquartiermeisters S. 93; sein Nachsolger S. 94; der neue Feldzugsplan S. 95; Aenderung des Aufmarsches S. 96; eigentliche Gründe derselben S. 97; Kriegsgliederung S. 99; Zusammensehung des Armee-Ober-Kommandos S. 99.

#### IV. Der Feldjug von Regensburg.

Der österreichische Bormarsch vom Inn zur Fsar; 10. bis 15. April. Absichten S. 100; Innübergang am 10. April S. 101; ber 11. April; Berpslegungsschwierigkeiten S. 102; ber 12. April; Schwinden der Istfärken S. 103; ber 13. April; nothgedrungene Rast S. 104; der 14. April S. 105; der 15. April; zutressendschutz, Entschluß, den Uebergang bei Landshut zu erzwingen S. 106.

Die Borgänge auf französischer Seite vom 10.—15. April. Weisungen Napoleons an Berthier S. 108; biese Weisungen entbehren der Klarheit S. 109; eine Tartarennachricht, die sich dann als richtig erweist S. 110; der österreichische Bormarsch trisst die französischen Marschälle ziemlich unvordereitet S. 112; der 11. April; Berthier zögert troß der Dringlichkeit der Lage, von Straßdurg zum Heere abzugehen S. 116; dagegen verlegt er sich aufs Schreiben S. 116; Unsicherheit der französischen Führer auf dem Kriegsschauplatz S. 118; der 12. April S. 120; der 13. April S. 121; Berthier trisst Abends in Donauwörth ein S. 122; Lage bei Massen S. 123; Berthier erfährt nichts Zuverlässiges über den Feind S. 125; seine Besehle; er besiehlt Davout, in Regensburg zu bleiben bezw. dahin zurüczusehren S. 126; Bericht am Napoleon S. 127; Eintressen des Brieses Napoleons vom 10. April S. 129; Mitzuerschen bessehurg S. 133; Davout steht am 13. nicht ganz auf der Höhe S. 134; der 14. April S. 135; unglaubliche

Befehlgebung Berthiers S. 136 ff.; Lage bei Oudinot S. 139; bei Lefebvre S. 139; bei Massen S. 142; bei Davout S. 142; verstärkte Weisungen Berthiers an Davout, bei Regensburg zu bleiben S. 144; Davouts Jögern S. 145; St. Hisaire geht nach Regensburg S. 146; Davout entschließt sich, nach Regensburg zu gehen S. 147; ber 15. April; neuerliche sinnlose Besehle Berthiers S. 150; Massen S. 152; er schreibt Napoleon S. 153; Lesebvre S. 154; Davout S. 155.

Der 16. April. Berthier briefwechselt weiter S. 157; er erhält Rapoleons Telegramm S. 159; Beurtheilung seines Berhaltens S. 159; Davout S. 161; Massen S. 162; Lefebvre; warum beließ er die Division Derop bei Landshut? S. 163.

Das Gefecht von Landshut am 16. April und dessen Folgen. Der österreichische Bormarsch S. 164; das Gesecht S. 164; Gesechtsstatistik S. 165; Rückzug Derops, Lefebvre S. 167; Ausstellungen des österreichischen Heeres S. 168; Napoleon trifft in Ludwigsdurg ein und reist weiter; sein Erstaunen über Berthiers Berhalten S. 169.

Der 17. April. Entschluß bes Erzherzogs Karl S. 169; Rückzug der Bayern S. 171; Davout glaubt an Berrath S. 172; Schiebungen seiner Truppen S. 174; Napoleon in Donauwörth S. 175; seine Ungewißheit S. 175; er besiehlt Davout, nach Ingolstadt zu rücken S. 176; Marschbefehl an Massen S. 176; Lage dieses Marschalls S. 177; Napoleon gestaltet seinen Plan weiter aus S. 179; anscheinende Fehler in seiner Besehlstechmik S. 179.

Der 18. April. Der Erzherzog Karl ersährt Davouts äußerst bebenkliche Lage S. 180; er beschließt, über ihn herzusallen S. 180; ber österreichische Bormarsch S. 181; Ausstellungen der österreichischen Truppen am Abend S. 182; die Bayern S. 183; Davout beschließt, am 19. früh nach Reustadt abzurücken S. 185; Sorge Navoleons um Davout S. 186; Sendung Savarys S. 187; Davout kann noch nicht abmarschieren S. 188. Napoleon drängt ihn mit allen Mitteln, anzutreten S. 188; Napoleon eilt nach Ingolstadt S. 189.

Der 19. April. Die Racht beim österreichischen Armee-Oberkommando S. 190; verschiebene Auffassungen S. 191; endlicher Entschluß S. 192; Abmarsch Davouts S. 193.

Gescht bei Dingling S. 195; Gescht bei Thann und Hausen; Hohenzollerns Rieberlage S. 204; Erzherzog Karl greift nicht ein S. 205; Geschtzsstatistik S. 206; Thätigkeit ber Kolonne Liechtenstein S. 207; Kolowrath greist Regensburg vergeblich an S. 208; Gescht bei Arnhosen S. 209; Kückzug Thierrys S. 212; er bleibt trop wiederholter Meldungen ohne Unterstügung, wird jedoch dafür ausgesordert, seine Stellung bei Offenstetten zu behaupten S. 213; das V. Korps S. 214; Unthätigkeit desselben S. 215; Schusteck wird nach Rohr geschick S. 218; Ausstellungen der Oesterreicher und Bahern am Abend S. 219; Hillers Vormarsch von Moosdurg S. 220; Gesecht bei Pfassenhosen S. 221; Hiller bröckelt sein Korps ungebührlich auseinander S. 222; Kückblick auf den 19. April S. 223. Französische Heerdswegungen am 19.; Vandamme S. 223; Vormarsch Massenas S. 224; Rapoleons Drängen S. 225; Davout erhält keine Besehle S. 226.

Der 20. April. Die sogen annte Schlacht bei Abensberg. Befehle Napoleons S. 226; leitendes Verhalten des österreichischen A. D. Roos. S. 228; III. Korps S. 228; IV. Korps S. 229; Einnahme Regensburgs S. 230; Berichte des Erzherzogs Karl S. 231; Bersuch einer Erkärung für die Unthätigkeit des Erzherzogs Karl S. 232; eine zeitgenössische Stimme S. 233; Davout bleibt ersichheft stehen S. 233; Weitermarsch Massens S. 234; — Napoleon reitet zur Schlacht S. 236; die Bahern und Württemberger eröffnen unter seinen Augen den Kampf

S. 237; Thierry wird angegriffen und vernichtet S. 238; desgl. Schusteckh S. 240. Verbleib ber Versolger S. 241; Napoleons Verbleib S. 242; seine Unkenntniß der Lage S. 242; trozdem besiehlt er, den Feind zu vernichten S. 243; — das V. Korps S. 244; es erwartet das Erscheinen Hillerd S. 244; Hiller trifft mit Erzherzog Ludwig zusammen S. 245; erregte Auseinandersetzung S. 246; Hiller greift nicht durch S. 246; er eilt Schusteckh zu Hilfe S. 247; und kommt zu spät S. 247; Gesecht bei Pattendorf S. 248; Hiller tritt den Kückzug nach Landshut an S. 249; das V. Korps wird inzwischen von Wrede und den Württembergern angegriffen S. 249; es weicht sammt dem II. Reservekorps, ohne recht Widerstand zu leisten S. 251; der Erzherzog Ludwig reitet fort S. 252; Kückzug und Verfolgung enden bei Ludmansdorf-Schweinsbach S. 254; Napoleon nöthigt Wrede jedoch, die Verfolgung in der Nacht sortzusetzen S. 254; Nachtgesecht bei Pfessenhausen S. 255.

Der 21. April. Das V. Korps weicht von Pfessenbausen weiter auf Landshut zurück S. 256; Wrebe bleibt demselben auf den Fersen S. 256; am frühen Morgen sinden sich das V., VI., II. Reservetorps bei Landshut zusammen; Wirrwarr daselbst S. 258; Besehle Rapoleons S. 259; seine Unkenntniß über die Lage S. 259; erste Kämpse bei Altdorf S. 261; Wegnahme Landshuts S. 262; Massena kommt zu spät, um wirksam einzugreisen S. 263; Unordnung bei den Desterreichern S. 264; Rückzug nach Reumarkt S. 265; Gesechtsstatistik S. 265; Napoleons Unkenntniß der Lage S. 267; der rechte österreichische Flügel S. 268; Davout greift an S. 269; ein Husenstreich Pirés S. 270; Rückzug Hosensdlerns S. 271; Rückzug Rosensbergs S. 272; Lesebvre greift ein S. 272; Gesecht bei Schierling S. 273; Zerstücklung des III. Korps S. 274; Gesecht bei Laichling S. 275; Stärkeverhältnisse S. 276; Fortsetzung des Gesechts bei Laichling S. 276; Thätigkeit des Erzherzogs Karl S. 279; Davout melbet Napoleon nachdrücklich und wiederholt, daß die österreichische Hauptmacht ihm gegenübersteht S. 280.

Der 22. April. Schlacht bei Eggmühl. Napoleon sieht allmälig ein, daß er sich geirrt hat und daß der Erzherzog Rarl noch bei Eggmühl steht S. 282; er entschließt sich, dahin zu marschieren S. 284; Davout S. 285; Erzherzog Karl will 3 Kolonnen zwischen 12 und 10 in Bewegung setzen S. 286; Punkt 120 Mittags erscheint der Feind bei Buchhausen S. 287; das IV. Korps biegt sich im haken zurück S. 288; Napoleon trifft ein S. 289; Erzherzog Karl beschließt ben Rückzug S. 289; Wegnahme Eggmühls 230 Nachm. S. 290; Aufmarich der verbündeten Kräfte S. 291; Aufstellung bes IV. Korps G. 292; ber erste Angriff wird abgewiesen S. 293; Friant greift ein S. 293; erneuter Angriff St. Hilaires S. 294; Entwickelung ber Napoleonischen Kavallerie S. 294; Wegnahme der großen österreichischen Batterie gegen 40 Nachm. S. 295; Rosenberg befiehlt den Rückzug S. 295; dieser wird zu einer Flucht S. 296; das III. Korps S. 296; es wird angegriffen S. 297; Napoleon wirft dem Feinde seine Reiterei nach S. 299; Fürst Liechtenstein ruckt mit seiner Reiterei ab S. 299; Reiterkampf bei Alt-Egloffsbeim S. 300; allgemeiner Rudzug ber Desterreicher S. 301. Gesechtsstatistik S. 303; — Hiller und Bessières S. 308.

Der 23. April. Bericht des Erzherzogs Karl an den Kaiser S. 309. Mangelhafte Anstalten für den Userwechsel S. 311; die Franzosen nehmen die Verfolgung wieder auf S. 312; jest erst beschießt der Erzherzog Karl den Kückzug über die Donau S. 312; Reiterkamps S. 313; die Kraft des Verfolgers ist erschöptt S. 315; der österreichischen Armee gelingt es, sich zu retten S. 315; Wegnahme Regensburgs S. 316; Verluste S. 316; Hiller S. 317.

#### V. Pachspiel.

Briefe bes Erzherzogs Rarl S. 318.

#### VI. Schluff.

Man muß mit bem Ziehen von Lehren aus ber Kriegsgeschichte Maß halten S. 320; in der Theorie wollte auch der Erzherzog Karl den Feind aufsuchen und schlagen S. 321; die Schwierigkeiten der Ausführung lagen zum großen Theil in der Unzulänglichkeit bes Heeres S. 321. Napoleon ließ sich 1809 bose überraschen S. 323; Berthier, der berühmte Praktiker, versagt völlig S. 324; seine Heerführung ist furchtbar S. 324; tropdem er Davout in die verzweiselte Lage des 19. April gebracht hat, wird diefer doch nicht geschlagen; hier muß also etwas im Spiel gewesen sein, was entscheidender ist, als selbst grobe Fehler der Führung S. 325; dieses Etwas kann nur in dem Mangel an Thatkraft auf österreichischer Seite gesucht werden S. 326; dieser Mangel an Thatkraft war aber nicht bloß zufällig beim Erzherzog Karl, sondern allgemein im Heere zu finden S. 327; Napoleons Unkenntniß über den Gegner S. 330; Marschleistungen Massenas S. 331; Napoleons nachher für beabsichtigt ausgegebene Operation von Landshut war eine Folge seiner Unkenntniß über den Gegner und ist aus berfelben natürlich entstanden S. 333; da er aber doch gefiegt hat, kann man nur jagen, daß größere Tüchtigkeit eines Heeres und größere Thatkraft in der Handhabung besselben entscheidender sind, als die Form der Operation S. 336; der Krieg namentlich heute eine Massenerscheinung S. 338; die Persönlichkeit des Feldherrn tritt im Kriege mehr zurud, dagegen wirken seine Leitmotive S. 339; bei einem an Werth und Zahl überlegenen Heere finden sich die operativen Formen, die zum Siege führen, von selbst S. 340; Veränderung der operativen Formen gegen die Zeit Napoleons S. 341; trop ber verzweifelten Lage der Desterreicher bei Eggmühl gelang es aber Napoleon nicht, fie dort zu vernichten S. 341; Grunde: Babigkeit der Desterreicher in der Mäufung und Bertheidigung; Napoleonische Marschtechnik; taktische Berhältnisse S. 341. Der Hauptgrund war aber, daß die Armee Napoleons infolge mangelhafter Kriegsvorbereitung überanstrengt und am 23. ausgepumpt war. Napoleons glänzendes Operiren wurde durch seine mangelhafte Rriegsvorbereitung geradezu hervorgerufen S. 344; Sicherer führt die Bereitstellung eines überlegenen Kriegswerkzeugs burch die Kriebensvorbereitung zum Erfolge S. 345; namentlich in unserer Zeit wäre es unweise barauf ju zählen, daß man die Ungleichheit der Brafte durch operative Runfte ausgleichen fann S. 346.

#### VII. Nachträge und Ergänzungen.

#### Unlagen:

Kriegsglieberung bes französischen III. Korps

, " " IV. "

"Korps Dubinot

,,

" Bayrischen heeres

" " " Württembergischen Korps.

#### Rarten:

Umgebung von Landshut 1:50,000.

Gefechtsfelber bei Thann-Abensberg-Eggmühl nach Aufnahmen 1:50,000 vom Beginn bes XIX. Jahrhunderts.

Gefechtsfeld bei Abensberg-Rohr.

" Eggmühl-Alt-Egloffsheim nach mobernen Aufnahmen 1:50,000.

# Quellen.

#### Urfunben:

R. A. Saus-, Sof- und Staats-Archiv zu Bien.

R. u. R. Kriegs-Archiv zu Wien.

Rgl. baprisches Kriegs-Archiv zu München.

P(apiers) F(rançais).

#### Bebrudte:

Angeli, Erzherzog Karl als Feldherr und Heeresorganisator. Wien 1896. Ausgewählte Schriften des Erzherzogs Karl von Oesterreich. Wien 1893 ff. Beer, 10 Jahre österreichischer Politik 1801-1810. Wien 1877.

Beer, Die orientalische Politik Defterreichs seit 1774. Wien 1883.

Bemerkungen über bie frangösische Armee ber neuesten Beit. Königsberg 1808.

Bianchi, Fr. Frhr. v. v. f. f. F. M. L. Wien 1857.

Blocqueville, le maréchal Davout, Prince d'Eckmühl 1790-1815. Paris 1887.

Beiträge gur Geschichte bes öfterreichischen Beeres.

Beiträge zum praktischen Unterricht im Felbe. Wien 1808-1816.

Correspondance de Napoléon I.

Journal du maréchal de Castellane. I. Band. Paris 1895.

Die ffenbach, Karl Lubwig Schulmeister, der Hauptspion, Parteigänger, Polizeipräsekt und Geheim-Ugent Napoleons I. Leipzig 1879.

Dolleczet, Geschichte ber öfterreichischen Artillerie. Wien 1887.

Darstellungen aus der bayrischen Kriegs= und Heeresgeschichte. Heft 2. München 1893. Bayrische Kriegsvorbereitungen 1809.

Duller, Erzherzog Karl von Defterreich. Wien 1847.

Frankfurter Journal von 1809.

Mus bem Rachlaffe Friedrichs von Geng. Wien 1867.

Mémoires et lettres inédites du chevalier de Genz. Stuttgart 1841.

Friedrich von Gentz' Schriften. Mannheim 1838-1840.

Grundfätze ber höheren Kriegskunft für bie Generale ber öfterreichischen Armee. Wien 1808.

heller, Der Feldzug bes Jahres 1809 in Sübbeutschland (Deft. Milit. Zeitschrift). Wien 1862 ff.

Horm anr v., Anemonen aus dem Tagebuche eines alten Pilgersmannes Jena 1845-1847.

hormanr v., Raifer Franz und Metternich. Leipzig 1848.

Hormagr v., Das heer von Inneröfterreich unter ben Befehlen bes Erzherzogs Johann im Kriege 1809. Leipzig 1848.

Beilmann, Leben bes Grafen Deroy. Augeburg 1855.

heilmann, Feldmarschall Fürft Brede. Leipzig 1881.

Böfler, Der Feldzug vom Jahre 1809. Augsburg 1858.

Jähns, Das französische heer. Leipzig 1873.

Jahrbücher für Armee und Marine 1876. Das bayrische Korps ber großen Armee 1809.

Koch, Mémoires de Massena. Paris, 1848.

Krones, Tirol und Erzherzog Johann. Innsbruck 1890.

Kurz, Geschichte der Landwehren in Oesterreich ob der Enns. Linz 1811.

v. Lettow=Vorbeck, 1806-1807 III.

Liechten ftern, Statistische Uebersicht bes öfterreichischen Kaiserstaats. Wien, 1809.

Laborde, Précis historique de la guerre de 1809. Paris 1823.

Lejeune, de Valmy à Wagram, près de Napoléon, Paris 1895.

Lorence 3' Memoiren sind erschienen 1900 im Carnet historique et litteraire du Comte Fleury; ich habe mir diese Zeitschrift verschaffen können und mich daher an die Handschrift Lorencez' gehalten.

Mennert, Geschichte ber öfterreichischen Armee. Wien 1852-1854.

Moltte, Militarische Werke, III, 2. Berlin 1899.

Metternich's Nachgelassene Papiere. Wien 1880-1884.

Mazade, Correspondance du Maréchal Davout 1801-1815. Paris 1885.

Müller (Paul), l'espionnage militaire sous Napoléon I. Paris 1896.

Mittheilungen bes R. und R. Kriegs-Archivs 1878, 1884, 1887.

Militärwochenblatt 1896.

Beiheft 2 zum Militär-Wochenblatt 1890. Die Refraktärregimenter unter Napoleon I.

C. v. B., Marginalien zu ben Grundfägen ber höheren Kriegskunft für bie Generale ber öfterreichischen Armee. Weimar 1810.

Pajol général en chef. Paris 1847.

Pelet, Mémoires de la guerre de 1809. Paris 1824.

Perthes, Politische Zuftande pp. Gotha 1862.

Philip, Etude sur le service d'Etat-Major... du I. Empire. Paris 1900.

Exergierreglement für die R. R. Infanterie. Wien 1807.

Dienstreglement für bie R. R. Infanterie, Wien 1807.

Berichtigung ber in bem Exerzierreglement für bie R. R. Infanterie einsgeschlichenen Fehler. Bien 1807.

Belehrung über die von den Regimentern in dem Infanteriereglement . . . vorgefundenen Zweifel und Anstände. Wien 1808.

Desgleichen für die anderen Waffen; aus Raumgründen wird von der Aufzählung der zahlreichen Reglements nebst Berichtigungen, Belehrungen, Anshängen und Nachträgen, welche zwischen 1807 und 1809 erschienen sind, abgesehen.

Ubrichtungs=Borschrift für die Landwehr in Desterreich. Wien 1808. Besondere Reglements für Ungarische, Greng-Insanterie, "Insurrektion" u. f. m.; Aufzählung zu weitschweifig.

Mémoires du duc de Rovigo. Paris 1828.

Revue de Cavalerie, 1898-1899.

Stutterheim, Der Rrieg von 1809. Wien 1811.

Saski, Campagne de 1809. Paris 1900.

Sch marg, Leben bes Generals v. Claufemig. Berlin 1878.

Serruzier, .... Paris 1823.

Springer, Gefchichte Defterreichs feit bem Wiener Frieden. Leipzig 1863.

Starklof, Geschichte bes Rgl. Burttemb. 2. Reiter=Rgts. Darm-ftabt 1862.

Die Banrische Kavalleriebrigade Sendewig bei Eggmühl; Jahrbücher für Armee und Marine 1887.

Schneibaminb, Der Rrieg Defterreichs 1809. Afchaffenburg 1852.

Schneibamind, F. M. Graf Radegty. Bamberg 1840.

Thiers, histoire du Consulat et de l'Empire.

Thoumas, Grands artilleurs. Paris 1890.

Thoumas, les grands cavaliers du I. empire. Paris 1890-1892.

Vandal, Napoléon et Alexandre I. 1807-1809. Paris 1891-1893.

Valentini, Versuch einer Geschichte des Feldzuges 1809. Berlin 1812.

Bertraute Briefe über Desterreich. Stralsund 1810.

Bölbenborff. und Barabein, Kriegsgeschichte ber Banern, II. Bb München 1826.

Barum benutten bie Cefterreicher ben Sieg von Uspern nicht? Befth 1811.

Bertheimer, Geschichte Oesterreichs und Ungarns im 1. Jahrzehnt bes XIX. Jahrhunderts. Leipzig 1884—1890.

Burgbach, Biographisches Legiton bes Raiferthums Defterreich.

Wiener hofzeitung 1809.

Allgemeine Zeitung 1809.

3 mie bin ed, Erzherzog Johann im Feldzuge 1809. Graz 1892.

### Drudfehler=Berichtigung.

```
8 lies Rara Georg ftatt Rarl Georg.
Seite
       67
              Linien 1793
                                 Linien 1795.
      120
              Echnig
                                 Asching.
              Pfeffenhaufen
                                 Pfaffenhofen.
      154
      161
              Chaffeuren
                                 Caffeuren.
  ,,
      168
              Jellacic
                                 Jelacic.
  ,,
                                 Rothenburg.
      170
              Rottenburg
                                 Kampfmühl.
      174
              Rumpfmühl
              Forstdurenbuch "
                                 Forftbürenbach
      184
      185
              Geifing
                                 Beisling.
              Straßen
                                  Straße.
      186
      196 Söhenzahl 416 fällt fort.
      218 lies Börlbach ftatt Bieblbach.
      224
               Neuftabt
                                 Neuftandt.
  ,,
      225
               70
                                  30.
```

• . • • . . 

## I.

# Wie es zum Kriege kam.

ie Friedensschlüsse von Campo-Formio, Luneville und Preßburg hatten die habsburgische Monarchie Stud um Stud vermindert; hatte sich Desterreich im Beginne des XVIII. Jahrhunderts mit Frankreich in die Oberhoheit auf dem Festlande getheilt, war es sogar nach dem Riesenkampfe mit Breußen die stärkste Europäische Macht nächst Frankreich geblieben: So. war durch die Kriege der Revolution und durch die ruffische Politik das alte Reich nunmehr in die Lage gelangt, nach Berluft seiner Stellung in Deutsch= land und Italien zusehen zu muffen, wie im Westen Europas Frankreichs Macht, im Often aber Ruflands Ansehen stieg. war nach Prefiburg wohl noch die dritte Macht des Kontinents, was bas Ländergebiet und die Bevölkerung betraf, sein Ansehen aber und fein thatsächlicher Antheil an der Weltgeftaltung schwanden in erschredendem Mage dahin, mährend das doch auch so oft geschlagene Rufland die Stellung behauptete, ja, vermehrte, die es früher einnahm. Es schien als sollte Defterreich von der Betheiligung an den großen Staatsangelegenheiten Europas ausgeschlossen werden, ben Grundfäten ber Legitimität, die es von altersher vertrat, murde in Deutschland, in Rom, in Spanien, im Drient ins Gesicht ge-Bagte ein öfterreichischer Staatsmann die geringfte Ginwendung dagegen, so verwiesen Napoleon und Alexander den Raiserstaat, geboten ihm Schweigen, jener in meist schroffer, dieser in mehr höflicher doch aber nicht mifzuverstehender Form.

Das Erzhaus mußte sich durch all das aufs tiefste gekränkt fühlen, und in der That war der Sturz, den der zweite Franz seit 1792 gethan, ein tiefer gewesen. Der römisch-deutsche Kaiser war zu einem Kaiser von Desterreich geworden, dessen Macht kaum über die Grenzen hinausreichte, die nach Verlust der reichsten und blühendsten Länder durch fremde Hand gezogen worden waren.

Die Ursache zum Kriege lag seit Preßburg offen zu Tage: Habsburg konnte sich das nicht bieten lassen, ohne einen neuen Kampf gewagt zu haben, auf die Gefahr hin, ganz zu unterliegen.

Der Rheinbund war geschlossen. Am 6. August 1806 hatte Franz II. die deutsche Raiserkrone niedergelegt. Obzwar dieser Schritt von Napoleon gefordert, ja, erzwungen worden war, erfuhr er doch vielfach absprechende Beurtheilung bei den deutschen Bevölkerungen, ja selbst innerhalb der Grenzen des neuen Kaiserstantes. Bölkern gegenüber hatte Kaiser Franz den folgenschweren Entschluß damit begründet, "daß Sr. Maj. dadurch einer Krone entjagen, welche ihren Erbstaaten mehrfältigen, bedenklichen politischen Berwicklungen ausgesett und mehrere berfelben in einem den neuesten Berhält= nissen durchaus nicht entsprechenden . . . . Berband gegen das deutsche Reich gehalten hatte, und daß Allerhöchst dieselbe alle Ihre Aufmerksamkeit und väterliche Fürforge von nun an defto ungehinberter und mit einziger Rücksicht auf das Interesse Ihres angeftammten Raiferthums lediglich ber Wohlfahrt Ihrer geliebten Bölfer zu weihen im Stande feien." Diese Ansichten und Absichten mochten im ersten Augenblicke wohl ernst gemeint sein, und ihre strenge Beobachtung aufrichtig beabsichtigt werden.

Bald jedoch traten Ereignisse ein, welche dem von Habsburg Deutschland gegenüber neu angenommenen Standpunkt einen starken Stoß versetzen mußten. Es war dies die unerwartet rasche Zerstrümmerung der preußischen Macht durch Napoleon. Die Rückwirkung auf Deutschland wie auf Desterreich mußte eine tiese sein.

Defterreich sah sich nun allein, zumal gar bald das Bündniß der zwei Kaiser seine Schatten vorauswarf, allein einer Welt von Feinden gegenüber, der deutschen Hilfe nord- und südwärts des Mains beraubt. Ein Schauer ist durch den Kreis der Wiener Staats- männer gegangen bei der Aussicht, ohne die seit Jahrhunderten beanspruchte und gewährte Hilfe des deutschen Reiches für die Ershaltung der Hausmacht sorgen zu müssen; das Bedürfniß regte sich, in Deutschland wieder sesten Fuß zu sassenich wieder Wusdruck in einer der bedeutendsten Staatsschriften Friedrichs von Gentz), die auf den damaligen Leiter der österreichischen Politik, im Verein mit andern Schriftstücken, nicht ohne Eindruck geblieben ist.

Bunachst wird die Nothwendigkeit eines Bundniffes mit Breugen betont. Gent war eben mit Stein zusammengetroffen,

<sup>1)</sup> Berfaßt Enbe 1808.

und gegenseitig waren sie von einander entzückt. Preußen möge wieder hergestellt werden . . . . "Es mare überflüssig, hier zu beweisen, daß die Existenz einer bedeutenden Mittelmacht zwischen Frankreich und Rufland nicht bloß ein mesentlicher Borfondern ein offenbares Bedürfniß für Deutich= lands und Defterreichs fünftige Sicherheit ift. . . . Bas ben Wunsch und ben Willen dieser Macht, sich an Desterreichs Unternehmungen anzuschließen, betrifft, so kann darüber nach Allem, was man aus den besten Quellen weiß, auch nicht der mindeste Aweifel mehr obwalten . . . . Es giebt kein Land in Europa deffen Schickfal für die Verhältnisse aller übrigen von so unmittelbarer und entscheidender Wichtigkeit mare als Deutschland. Deutsch= land ift der mahre politisch-militärische Bentral- und Schwerpunkt der zivilisierten Welt. Soll in irgend einem Sinne des Worts ein Gleichgewicht ber Macht in Europa bestehen, so muß Deutsch= land die Grundlage fein. Die Unabhängigkeit Deutschlands ift das erste politische Bedürfniß, das höchste Gemeininteresse Europas. Wenn diese Unabhängigkeit durch eine kraftvolle und glückliche Berfassung, wie wir sie jest zu erlangen suchen muffen, garantiert ist, fo kehrt alles zur Ordnung, zum Gleichgewicht zur Ruhe zurud. Spanien und Bortugal ihrer Selbstftandigfeit zu berauben, Italien mit Füßen zu treten, in Konftantinopel Gefete zu geben, gelingt felbst einem Bonaparte nicht mehr, sobald Deutschland die Stellung behauptet, die feine Burde, feine Erhaltung, und die Erhaltung des Ganzen ihm zur Pflicht macht. Jedem gefährlichen Bunde fett das unabhängige Deutschland ein allmächtiges Sindernif entgegen. Selbst ber zwifden Frankreich und Rußland - die bösartigfte aller politif den Ronftellationen - felbst dieser zerfällt in das Richts, sobald Deutsch= land feine Berührungspunfte mehr darbietet.1) So lange Deutschland unter einer guten Berfassung seine Unabhängigkeit und, was mit diefer nie mangeln wird, seine wesentliche Macht, fein poli= tisches Ansehen, seinen rechtmäßigen Ginfluß genießt, ift es gewiß, daß, wenn der vielbesprochene ewige Friede ja aufhören könnte, ein Schattenbild zu fein, er nur auf diefem Wege und auf diefem allein der Menscheit geschenkt werden mußte. So stehen die großen Angelegenheiten der Welt in durchgängigem Zusammenhange untereinander. Um Desterreich in die Lage zu versetzen, in welcher es fich eine unabhängige Fortbauer und eine glückliche Zukunft versprechen kann, muß Deutschland wieder emporgehoben werden!"

<sup>1)</sup> D. h. foviel als: Wenn Deutschland in fich geschloffen und geeint nicht mehr jum Conat plag und Bersuchsfelb frember Beftrebungen und Gelufte gemacht werben tann.

Namentlich die Schlußfätze dieser Denkschrift haben sich mit den in jener Zeit in der Hofburg wieder erwachenden Anschausungen vollkommen gedeckt. Habsburg begann einzusehen, daß es Deutschland doch brauche, um zu bestehen, und entschloß sich jetzt in der Stunde der äußersten Gefahr, durch kühnes Auftreten gegen den Eroberer jenes Volk zum Angriffe mit fortzureißen, dessen es sich seit Jahrhunderten vornehmlich nur zur Abwehr gegen Westen bedient hatte.

Der Augenblick schien günstig gewählt zu sein. Die große Rückwirkung der Bernichtung Preußens auf Deutschland bestand barin, daß fich manche der deutschen Bölker mit erneuter Gehnfucht nach der alten Führerschaft Sabsburgs umzusehen be-Der junge Staat Friedrichs bes Großen schien als deutsche Vormacht für immer unmöglich geworden zu fein, und die alte Kaiserherrlichkeit trat, durch die Bergangenheit verklärt, als ein Wunsch der Nation, zwar schüchtern und vereinzelt, doch aber deutlich Bören wir Gent: "Die Augen aller deutschen Bölter waren längst auf Defterreich gerichtet. Der alte verdächtige Kaltfinn, die unruhige Eifersucht, die arawöhnische Besorgnis, jene ganze unselige Spannung, die Deutschland von Desterreich entfernt hielt und die ben Untergang seiner vorigen Verfassung und namenloses Verderben für Schuldige und Unschuldige herbeiführte, hat allenthalben einer entgegengefetten Stimmung, einem fast unbeschränkten Bertrauen, der entschiedensten Vorliebe Plat gemacht. Die Rückfehr von taufend Musionen, durch die grausamste aller Erfahrungen bewirft - der Kontrast zwischen der ehemaligen Lage und dem schmerzhaften und schmachvollen Verfalle, der eine einst so ruhmwürdige Nation täglich tiefer und hoffnungelofer zu Boden drudt, - die wenngleich paffive und dem Anscheine nach resignierte, doch immer würdevolle und Chrfurcht gebietende Stellung, welche Defterreich unter allen Stürmen, die weit und breit die Belt erschütterten, behauptete - der Anblick der unerwarteten Kräfte, die man in einem Zeitpunkt allgemeiner Erschlaffung und verzeihlicher Muthlofigkeit ohne irgend eine äußere Impulsion durch stille, aber beharrliche Thätigkeit aus seinem Schofe hervorgehen sah — endlich der bekannte und allgemein anerkannte, in bosen, wie in guten Tagen bewährte, stets gerechte, wohlwollende, menschenfreundliche, religibse Charafter des Monarchen — dies alles hat zusammentreffen muffen, um der österreichischen Monarchie die Achtung der Zeitgenoffen und die Bunft der öffentlichen Meinung bergeftalt zu sichern, daß es beute wohl nicht leicht einen Staat auf der Erde giebt, für beffen Erhaltung und Befestigung fo gablreiche und aufrichtige Wünsche zum Himmel geschickt wurden, als diesen. — Wie weit jene vortheilhafte Stimmung besonders in Deutschsland gediehen ift, legt nichts so merkwürdig an den Tag, als der Umstand, daß selbst der Krieg mit allen von ihm unzertrennlichen Schrecken zu einer Zeit, wo die Bölker so erschöpft, so gebeugt, so abgespannt sind, daß selbst der Krieg als eine Wohlthat betrachtet, nicht blos mit Gelassenheit erwartet, sondern mit Sehnsucht herbeisgerusen ward, so oft nur irgend ein Grund war zu vermuthen, daß Desterreich daran Theil nehmen möchte."

Ja, Gent hat richtig gesehen. Es ging damals etwas wie das Rauschen Teutoburger Sichen durch Deutschland, und dieses nationale Erwachen sah sich um um Habsburgs Pathenschaft. "Uebt ja doch der alte, sogar sacto längst nicht mehr existierende habsburgische Kaisername einen unbegreislichen Zauberklang.") Diese Worte galten so recht für jene Zeit, wo Deutschland seine Wiedersherstellung durch Habsburg zu erwarten begann.

Aber von Strebungen und Wollungen bis zur That ist ein weiter Weg, und das haben dazumal weder Gent noch die Wiener Staatskanzlei gehörig in Rechnung gestellt. Man täufchte fich über ben mahren Werth der Deutschthümelei für die blutigen Ent= scheidungen eines großen Rrieges. Es gab Männer, die darin weit richtiger urtheilten, als der begeisterte Stadion, dem vielfach gang unzuverläffige Berichte seiner Gesandten über die Stimmung in Deutschland und namentlich der Höfe zugekommen find.2) 3. B. Dörnberg, von dem eine hochanregende Dentschrift über die Aufbietung der deutschen Bolkstraft gegen Napoleon vorliegt.3) Er fagt: "Nur exaltierte Köpfe und Schwärmer, welche die Nationen nicht kennen, find es, die von einer gleichen Insurrettionsfähigkeit aller deutschen Bölfer sprechen. Der Deutsche ift im Allgemeinen ju gelaffen und überlegt, als daß er die gur Insurrektion nöthige Kühnheit besitze, ohnerachtet er dagegen wieder den Vortheil einer eisernen Treue an seine alten Fürsten und an seine vorigen Berhältniffe gewähret. . . . Man muß "Infurrektion" in "Errich= tungen" umwandeln und hiebei durch Proklamationen, paffende Benennungen, wie "dux" einen gewiffen Geift in Anspruch nehmen. Ja, es ist sogar den Meisten mit der Anwendung eines ge=

<sup>1)</sup> Sormager, Raifer Frang und Metternich, 52.

<sup>2)</sup> So beispielsweise die Berichte seines eigenen Brubers, des Gefandten in München, der noch am 15. Jänner, nachdem er wiederholt das Wohlwollen namentlich des Kronprinzen für Desterreich hervorgehoben, schreibt: "Alles ist von Bahern zu haben, wenn Ocsterreich ganze Maßregeln ergreist energisch bandelt und mit einer imponierenden Macht in Bahern einrückt. — Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> R.-A. Kab.-Att. VII, 47.

mäßigten Zwanges gedient, weil sie weniger den Streit scheuen als die üblen Folgen, welche sie beim Mißlingen betreffen könnten, und ihnen jener Zwang alsdann zur Entschuldigung dienen kann".... Folgt der Vorschlag, österreichische Truppen nach Nord-Deutschland zu senden und durch sie die Erhebung in die Wege leiten zu lassen.

Dörnberg hatte Recht. Nur durch Anwendung eines mehr oder minder "sansten" Zwanges waren die Regierten und namentlich die Regierer jener Zeit zu Thaten zu bestimmen, das hat sich ja selbst 1813 gezeigt, und die neueste deutsche Geschichte hat diesen Satz bestätigt. Zahllose von Wien aus angeregte Flugblätter wurden damals trotz napoleonischer Uebers wachung durch deutsche Lande verstreut, und niemals vors und nachher hat Habsdurg so überzeugend nationale Tone angeschlagen, aber die Wirkung konnte nur eine fragliche sein, solange Napoleon unbesiegt an Deutschlands Thoren, ja, in Deutschland selber stand.

Es war daher ein Frrthum der Wiener Staatsmänner, wenn sie glaubten, Deutschland sei mit Aufrufen zu Thaten zu bewegen. Es handelte sich zuerst um Siege, die Habsburg gegen Naposleon ersocht, und in weiterer Folge um stramme Zusammenfassung und Verwerthung der deutschen Nationalkraft. Aber Habsburgs Mittel reichten dazumal für eine so mächtige Kraftentwicklung nicht aus, und so hat sich dieselbe erst vier Jahre später unter russischer Vormundschaft vollzogen.

Indem wir den Widerspruch zwischen den Hoffnungen der Wiener Staatskanzlei auf deutsche Hilfe und dem Unvermögen, diesmal diese Hilfe zu erzwingen, hervorgehoben haben, kann die geschichtliche Darstellung der deutschen Frage jener Zeit als beendigt gelten.

Fast ganz dasselbe, was für Deutschland gilt, galt auch für Italien. Auch hier handelte es sich für Habsburg um Wiederserkämpfung der verlorenen Stellung und um Hinwegrückung der Grenzen Frankreichs und seines Einflusses von den Erblanden. Daher die seurige Beredsamkeit, mit der das Wiener Cabinet sich an Italien wandte. Hatte es Deutschland gegenüber geheißen, "Mit Desterreich war Deutschland selbstständig und glücklich, nur durch Desterreichs Beistand kann Deutschland wieder beides werden," so klang der Aufruf an Italien "Wenn Ihr Euch mit Guern Bestreiern kraftvoll vereinigt und mit ihnen siegt, wird das wiedergeborene Italien seine Stelle unter den großen Nationen wieder einnehmen und kann wieder werden, was es einst war. . Die Tage des Friedens und des Wohlstandes werden wiederkehren, wenn

Ihr Ench durch Guer Betragen (d. h. den Aufstand gegen Frankreich) dieser glücklichen Beränderung würdig macht."

Es ift bekannt, wie Defterreich, nachdem das Schwert Eugens die Osmanen vom Angriff in die Abwehr zurudgeworfen hatte, Rugland die Ausbeutung und Fortsetzung der Erfolge im Often überließ. Habsburgs Auge blieb ftets mehr nach Weften, nach Deutsch= land und Italien gerichtet, als dorthin, wohin die Donau den Weg Rufland aber arbeitete sowohl burch Krieg gegen den Halb= mond, als durch Liebeswerben bei den orientalischen Christen unablässig mit höchster Energie und dem größten Erfolge an der Auflösung der Türkei. Ein paar Mal leistete Desterreich dabei Rufland werkthätige Bilfe, aber es ging ftets nur widerwillig mit, um fich den Rang von Rufland nicht ganz ablaufen zu laffen. Stets hielt Defterreich die Angelegenheiten Deutschlands und Italiens für weit wichtiger, als den Orient, das war namentlich der Grundzug der Raunit'ichen Staatstunft, und wo diese Staatstunft Rugland ihre Unterstützung in den türkischen Sachen lieh, geschah es einzig und allein, um fich eines mächtigen Bundesgenoffen gegen Breufen zu versichern. Zwar gab es auch damals einige Männer, welche die matte Erhaltungspolitik Desterreichs der Türkei gegenüber mißbilligten, die glaubten, Defterreich muffe bier handeln, zugreifen, wolle es von Rugland nicht überflügelt werden. Aber die Macht Habsburgs reichte schon Ende des XVIII. Jahrhunderts für eine fraftige Politif nach Oft und Weft nicht mehr aus, und da hat man denn in der Hofburg den Westen gewählt.1)

Dieser Rückblick ist nothwendig, um sich die Lage Desterreichs nach Preßburg richtig zu erklären. Seit mehr als zwei Menschensaltern hatte es, um seine Stellung im Westen zu halten, Rußland den Bortritt im Orient gelassen, trot der leisen Reibungen, die jedesmal entstanden, wenn die Frage der Theilung der Türkei durch Rußland auß Tapet kam. Trot der russischen Hise im siebensjährigen wie in den französischen Kriegen war aber die Stellung Desterreichs 1805 im Westen vollständig vernichtet. Die orientaslischen Opfer waren daher umsonst geschehen.

Dabei schien es aber nicht bleiben zu wollen. Rußland begann für seine Mißersolge gegen Napoleon im Orient Ersatz zu suchen. Man forderte in Petersburg Sühne für Austerlitz. Am Hofe, in der Gesellschaft, in der Armee wuchs die Strömung immer mehr an, welche die Lösung der Orientfrage durch einseitiges

<sup>1)</sup> Bergl. Beer.

friegerisches Borgeben Rußlands verlangte. Der serbische Aufftand gewann immer mehr Boden, und die Führer der Bewegung wandten sich, in Wien beharrlich abgewiesen, bereits nach Peters= Wirklich steuerte Rugland in den Krieg, und im Oktober überschritten seine Beere den Bruth. Defterreich verhielt sich unthätig und zusehend, obwohl der Erzherzog Karl, der Einzige feit Pring Eugen, der die ganze Wichtigkeit des Orients für die Zukunft Sabsburgs erkannte, aufs lebhafteste bafür eintrat, wenigstens ben Serben zu helfen und Belgrad, Orfowa u. f. w. zu besetzen. Fraft beding= ungslos wollte sich Karl Georg Defterreich in die Arme werfen.1) Aber wieder hielt dieses den Besten für wichtiger, obwohl es auch bort nicht handelnd auftrat, sondern "in fast unbegreiflicher Un= thätigkeit" der Niederwerfung Preußens zusah. Habsburg hatte nicht Stellung genommen in den Kämpfen von 1806/7 und dadurch überall Berstimmung erregt, ohne das Geringste gewonnen oder auch nur hintangehalten zu haben.

Bett aber verschärfte fich die Lage. Man vernahm von dem neuen Bunde Alexanders mit Napoleon, und Gerüchte traten immer bestimmter auf, welche von einer Bereinbarung ber beiden Herrscher über die Theilung der Türkei zu erzöhlen mußten. Napoleon beschwichtigte zwar den öfterreichischen Abgesandten Bincent darüber, ließ aber doch verstehen, daß die unentschlossene, unzuverlässige Politik Desterreichs ihn zwinge, diese Frage mit Alexander zu Der Argwohn der Staatstanzlei wurde hierdurch aufs äußerste erregt, jo zwar, daß man jogar an ein Bündniß mit Frantreich bachte, um der fo fehr gefürchteten Aufrollung der Drientfrage für eine Weile wieder aus bem Wege zu geben. Talleprand ließ aber (Anfang 1808) durchblicken, daß fein Herr diese eben wünsche und daß der Löwenantheil der Beute jedenfalls Rufland gehören muffe zur Belohnung für die Unterstützung, die Alexander Napoleon gewähre und die ihm jest, angesichts ber spanischen Berwicklungen, doppelt werthvoll sei; Desterreich sei nichts als Bosnien und Serbien zugedacht, und auch dafür schien Napoleon Entschädigungen an der westlichen Grenze des Kaiferstaates begehren zu wollen. tonnte auf derartiges nicht eingehen und Stadion suchte die Antwort auf die lange Bank zu ichieben. Run kam Erfurt dazwischen, wo Defterreich verdammt war, fozusagen an den Wänden und Thüren zu horchen, da ihm förmliches Mitreden nicht gestattet worden war; was es aber erhorchte war bedenklich genug, schon Ende Oktober wußte man in Wien, daß Alexander von Napoleon

<sup>1)</sup> Rur von Ungarn wollten bie Gerben nichts wiffen.

die Woldan und die Walachei zugesprochen erhalten habe nebst dem Bersprechen französischer Waffenhilfe, falls Desterreich sich dem widersetzen follte.

Nun wandte sich Stadion nach Petersburg. An Stelle des bisherigen Gesandten, des Freiherrn von Binder-Arieglstein, wurde Fürst Karl Schwarzenberg geschickt, mit dem Auftrag, Alexander zu einem Bündniß, zumindest aber zur Neutralität zu bewegen, salls Desterreich einen Angriffstrieg gegen Napoleon unternahm.<sup>1</sup>) Aber Desterreich konnte nichts bieten, im Drient jedenfalls nicht mehr, als was Rußland bereits von Frankreich zugesichertwar, und so richtete auch Schwarzenberg nichts aus; Alexander rieth Desterreich zum Frieden und zur Fügsamkeit. Das ließ auf ein sestes, vorherbedachtes Zussammenstimmen Rußlands und Frankreichs schließen, und man war in Wien geneigt, die Tragweite der orientalischen Abmachungen zwischen beiden Kaisern für noch ernster zu halten, als sie es wirklich war.

Seit Tilsit sehen wir also für Desterreich eine neue, große Gesahr merklich näher gerückt, die mögliche Theilung der Türkei, welche durch Frankreich und Rußland unternommen werden zu wollen schien. Nun beherrschte doch der Grundsiat der Erhaltung der Türkei seit langem die Wiener Staatskanzlei. Auch noch im Often das in fremde Hände übergehen zu sehen, was bisher so sorgfältig gehütet worden war, schien — zusammengehalten mit den Einbußen im Besten — für Habsburg unerträglich zu sein.

Aus dieser unerträglichen Zwangslage mußte der Kaiserstaat hergus; wenn nun die Orientsrage in der damaligen österreichischen Politik erst nebenher lief, so läßt sich doch erkennen, daß die nunsmehr vorhandene Gefahr gänzlichen Umklammertwerdens im Osten die Hosburg mit zu dem Entschlusse trieb, die frühere Stellung im Westen um jeden Preis wieder zu erobern. Dabei versolgte man einen doppelten Zweck; denn, gelang es, Napoleon zu Tode zu tressen, so war damit auch jene Macht aus dem Wege geräumt, die wiederholt mit der Aufrollung der Orientsrage gedroht und — nach dem, was man in Wien glauben durste — Rußland recht eigentlich zur Lösung derselben ausgesordert hatte.

In den letzten Monaten des Jahres 1807 stellte Napoleon drei Armeen unter Junot, Dupont und Monceh — ungefähr 80,000 Mann — gegen Spanien und Portugal bereit, um die strenge Durchführung der Festlandssperre zu erzwingen. Die erforderlichen

<sup>1)</sup> Beer, Behn Jahre.

Mannschaften waren der Armee des Innern entnommen worden, und zwar aus den Ausgehobenen von 1807. Merkwürdig bleibt es, daß damals schon auf die Ersatz-Truppen der großen Armee gezgriffen werden mußte; sie bildeten eine lange Kette am Rheine, von Wesel bis Basel zerstreut. Gleichzeitig fanden Rückwärtsschiebungen in der über ganz Deutschland, bis tief nach Polen hinein stehenden großen Armee statt, um dieselbe dem Rhein zu nähern; die Garde, dann 10 Infanterie-Regimenter verschiedener Korps, nebst zahlreichen Stämmen der Dragoner, auch Artillerie wurden nach Frankreich zurückverlegt. Diese Kräfte schienen für das spanische Abenteuer zu genügen.

Die große Armee in Deutschland war jetzt etwa 300,000 Mann stark,1) wozu noch an 100,000 Rheinbunds-Truppen kamen.

Die Armeen des Innern, von Spanien und Portugal, von Italien, Dalmatien, Ncapel, der jonischen Inseln mochten 2= bis 300,000 Mann betragen.

Schon im Dezember mußte Napoleon an die Entwicklung ftärkerer Rräfte gegen Spanien benken. Bunachst murden zwei neue Divisionen an der Phrendengrenze gebildet theils aus Erfattruppen des Innern, theils durch Heranziehung italienischer Truppen von Genua und Turin. Im Janner mußten diese Divisionen durch Reserven aus Südfrankreich und Norditalien verftarkt werden. Außerdem erwies sich aber die Nothwendigkeit, feste, erprobte Truppen für den Krieg in Spanien bereitzustellen, da die junge Mannschaft den Strapaten biefes Kriegsschauplates nicht gewachsen mar. wurden daher die 10 Infanterie-Regimenter der großen Armee, die schon in Frankreich eingetroffen maren, an die Sudgrenze verlegt und ein Theil der Garde von Paris nach Bordeaux in Bewegung gesett. Alle Depots des Innern, die für Spanien noch nichts geliefert hatten, mußten neue Mannschaften abgeben, aus denen eine Infanterie-Reserve in Orleans und eine Kavallerie-Reserve in Tours gebildet wurden, denen die schleunige Ausbildung der neu zusammengeftellten Truppentheile oblag.

Ueber 100,000 Mann waren also jetzt gegen Spanien aufgeboten; aber dabei sollte es nicht bleiben. Napoleon sehlte es an sogleich verwendbaren Ersatz-Truppen, und um die entstandenen Lücken zu füllen, ließ er im Jänner durch den allergetreuesten Senat die sofortige Einstellung der Aushebung für 1809 anordnen. 80,000 Mann füllten die geleerten Depots und die Infanterie-Regimenter

<sup>1)</sup> Es find die Etats gemeint, nicht etwa die "présents sous les armes"; beren Zahl ist nicht nachweisbar, blieb aber jebenfalls weit unter bem Soll.

wurden auf 4 Feld= und 1 Depôtbataillon gesetzt, eine Maßregel, die aber 12 Monate später noch immer nicht überall durchgeführt war. Ende Februar wurde abermals ein Theil der Garden nach dem Süden in Marsch gesetzt.

Als nach dem Sturz der Bourbons Joseph Bonaparte die Krone Spaniens angenommen hatte, bildete Napoleon eine neue Division aus alten, unauffällig von der großen Armee herangeszogenen Truppen — 4 Just. und 2 Kav. Megt. — welche den Einzug seines Bruders zu begleiten hatten, und kehrte sodann nach Pariszurück.

Auf die ersten Nachrichten vom allgemeinen Aufstand glaubte Napoleon noch immer, mit den bisberigen Mitteln das Auslangen finden zu können und zog die eben in Frankreich eingetroffenen polnischen Truppen — 3 Infanterie-Regimenter der Weichsel, 1 Lanzierregiment — ferner noch ein paar alte Infanterie-Regimenter aus Paris und Boulogne, endlich noch einige Garbebataillone nach Bahonne heran. Schon im Juni fügte Napoleon zu den als Geleite seines Bruders bestimmten Truppen 6 Infanterie-Regimenter der großen Armee hinzu, welche vom Rhein und der Elbe her gegen die Pyrenäen im Anmarsch waren. Zum Grenzschutz längs der Phrenäen waren fliegende Kolonnen nöthig, und Napoleon sah sich, um diefe zu bilden, gezwungen, Gendarmerie, Nationalgarde und freiwillige Schüten heranguziehen, ba in gang Sudfrankreich feine Truppen des Heeres mehr vorhanden waren. Bur Bilbung eines katalonischen Korps stückte er zwei Regimenter aus Piemont mit einzelnen Kompagnien zusammen, die er den Depots an der Rhone und Saone entnahm und auf dem Wasserwege heranzog.

Nun kam die Katastrophe von Bahlen, dann die Landung englischer Truppen und die Kapitulation Junots. Ende August war Spanien jenseits des Ebro für Frankreich verloren.

Trot der drohenden Haltung Desterreichs entschloß sich Napoleon zu durchgreisenderen Maßregeln. Er räumte Preußen bis auf wenige seste Pläte und kam dadurch sowohl Friedrich Wilhelm als Alexander entgegen. Nun trat die Frage an ihn heran: Welcher Kräfte bedarf es, um Spanien zu erobern und die Engländer ins Meer zu wersen? Die losen Heere in Spanien hatten sehr viel verloren, und so beschloß Napoleon die Absendung von 100= bis 120,000 Mann seiner Kerntruppen, um rasch und ganz zum Ziele zu gelangen.

Zunächst wurden aus Oberitalien 2 Divisionen — 16,000 Mann — dann eine neapolitanische Brigade für Katalonien bestimmt. Den größten Theil der Truppen mußte aber die große Urmee in Deutschland liefern. Das I. Korps (Victor-Berlin) und das VI. (Mortier-Schlesien) marichierten unverzüglich nach Frankreich ab, 50,000 Mann der besten Truppen. Das V. Korps wurde vor= läufig von Schlesien ins Banreuthische verlegt, um zur Sand zu 3 Dragoner-Divisionen, für den Krieg gegen die Guerillas besonders geeignet, rudten sogleich ab, 2 andere blieben vorläufig noch zur Berfügung. Holland mußte 3000, der Rhektbund 7000, Sachsen 7000 Mann nach Spanien schicken. Bon der Niederelbe wurden außerdem einige alte Infanterie-Regimenter einzeln herangezogen und aus ihnen eine neue Division unter Sebastiani qu= fammengeftellt, die auch für die Balbinfel bestimmt mar. Die Garde lieferte außer dem Bisherigen weitere 4000 Mann. Mit Artillerie und Genie bildete all das eine Masse von 110= bis 115,000 Mann, das V. Korps und die bereit zurückgehaltene Kavallerie ungerechnet.

Was blieb nun rechts des Rheins zurud? Die große Armee bestand noch aus dem III. Korps Davout in Posen, mit der Grenadier-Division Dubinot 60,000 Mann start; dem IV. Korps Soult in Pommern - 50,000 Mann ohne die neu angegliederte, aber schon für Spanien bestimmte Division Molitor; den Divisionen Boudet und Gench — gegen 30,000 Mann unter Bernadotte in ben Hansaftädten und an der Nordseekuste; dem Hauptpark zu Magdeburg mit 7000 Mann, endlich 30,000 Mann polnischer und jächsischer Hilfstruppen. Das waren rund 180,000 Mann, mit dem in Süddeutschland befindlichen V. Korps über 200,000. Allerdings traten im Kriegsfall noch die Rheinbundtruppen hinzu, aber da ein Theil von diesen bereits in Spanien gebunden mar, so erachtete es Napoleon für nöthig, die große Armee in Deutschland auf 300,000 Mann, die sie früher zählte, zu bringen. Dazu mar eine neue Aushebung nöthig, die denn auch, zunächst in der Stärke von 60,000 Mann, den Jahrgängen 1807-1809, mit 20,000 Mann aber dem Jahrgange von 1810 entnommen wurde. Damit und mit der nun ernstlich betriebenen Aufstellung 4ter Feldbil. bei den Korps konnte Napoleon die große Armee auf 250,000 Mann eigener Truppen (das V. Korps eingeschlossen), die Armee von Spanien ebenso auf 250,000 Mann und die Armee von Italien auf 100,000 Mann Bedenkt man, daß er schwerlich 800,000 Mann im Ganzen unter den Waffen hatte, jo erhellt, daß das Borhandenjein von mehr als einer halben Million Mann Feldtruppen eine außerordentliche Leistung war. Freilich sind dies die Höchstahlen und es ift nicht wahrscheinlich, daß sie durchweg erreicht murden.

Die Zusammenkunft von Erfurt überzeugte Napoleon neuer-

bings von der Verläßlichkeit Alexanders für die Zwecke Frankreichs und er glaubte baher, noch mehreres von der großen Armee weg und nach Spanien ziehen zu können. So wurde denn fogleich die Absendung des V. Korps und der restlichen 2 Dragoner-Divisionen befohlen. Ferner wurde das IV. Korps Soult aufgelöft, zwei Divisionen Legrand, und Carra Saint Chr, nach Frankreich geschickt, die dritte, St. Hilaire, Davout angegliedert. Die Divisionen Boudet und Molitor marschierten nach Lyon. Es blieben in Deutschland unter dem Oberbefehl Dabouts 60,000 Gewehre, 20,000 Säbel, 10,000 Mann Spezialtruppen, und diese Macht erhielt den bescheidenen Namen "Rheinarmee". In Norddeutschland blieben 15,000 Hollander und Franzosen unter Bernadotte. Selbst mit den deutschen Hilfstruppen und der neuen Aushebung blieben nun Napoleon im Norden des Kontinents nur mehr 200,000 Mann, welche auf weiten Räumen zerftreut und durch die verschiedensten Aufgaben in Anspruch genommen waren.

All dies konnte in Wien nicht unbekannt bleiben; man erfuhr ziemlich genau die Stärke Napoleons rechts des Rheins. Stadion berechnet<sup>1</sup>) die französischen Streitkräfte für die erste Bereitstellung auf 75,000 Mann Rheinbund-Truppen,

40,000 " Davout nach Eintreffen der Neuausgehobenen

30,000 " Jene alten Regimenter, die noch allenfalls aus Frankreich gezogen werden können.

20,000 " Korps bei Lyon,2)

22,000 " Garnisonen in Magdeburg und Preußen,

10,000 " Bernadotte

197,000 Mann asso Alles in Allem, wobei Stadion glaubt, hohe Ansätze gemacht zu haben. Wetternich legt im Dezember dar,3) daß Napoleon den Krieg mit nicht mehr als 206,000 Mann beginnen und über keinen Ersatz versügen könne außer Rekruten unter 18 Jahren. "Les forces de l' Autriche, si insérieures à celles de la France avant l' insurrection de l'Espagne, lui seront au moins égales dans les premiers mouvements."

Wir werden später sehen, ob und inwieweit der Inhalt dieser Denkschrift sich mit der Wirklichkeit deckte. Hier genügt der Hinweis darauf, daß die augenblickliche Schwächung der Streitkräfte Napoleons in Deutschland die vornehmfte Veranlassung für die Kriegspartei in Desterreich wurde, auf ein baldiges Losschlagen zu dringen.

<sup>1)</sup> Dentichrift. St. 2.

<sup>2)</sup> Boubet und Molitor.

<sup>3)</sup> Dentichrift, Rachgelaffene Papiere, II., 257 ff.

Die Ereignisse von Aranjuez und Bayonne, die brutale Absetzung der spanischen Bourbons, konnten nicht verfehlen, in Defterreich tiefen Gindruck zu erregen. Bor allem mar es ber herricher= liche Standpunkt, von welchem aus man bas Ereignif in Wien Raiser Franz, der sich seiner Berricherrechte Berricherstellung ungemein bewußt mar, erblidte in der Vertreibung eines der ältesten Herrscherhäuser Europas ein Mene tekel für sein eigenes Haus. Stadion, obwohl längst schon und aus gang anderen Gründen zum Rriege treibend, nütte biefes Greignif fraftigft aus, um dem Kaifer die Gefahr völligen Unterganges und die Noth= wendigkeit eines letten Kampfes auseinanderzuseten Erzherzog Karl selbst pflichtete in der ersten Erregung den Ausführungen des leitenden Staatsmannes bei. In der hohen Gesellschaft, ja felbft im Bolk begann fich eine tiefe und aufrichtige Erbitterung gegen Alles, was französisch war, zu regen.

Aber auch der staatliche Standpunkt sand seine Vertreter, vor Allem Metternich, der das spanische Abenteuer weniger für einen bewußten Faustschlag Napoleons ins Angesicht der alten Herrscher, als vielmehr für das Vorspiel zur Theilung der Türkei hielt. Napoleon wolle Alles, was morsch in Europa sei, mit Blut und Eisen verzüngen und verwandeln. Ueber die unmittelbare Tragweite der Ereignisse von Bahonne für Oesterreich gingen die Anssichten sehr auseinander; die einen waren für sofortigen Krieg, die andern für Rüstung zur Abwehr.

Die militärische Besetzung Roms durch General Miollis im August 1808, die Flucht des heiligen Baters in den Lateran und die Hilferuse, die er von da aus in die Welt sandte, trugen dazu bei, in dem streng katholischen Desterreich die Erbitterung gegen Napoleon, namentlich im Bolke, zu schüren.

Bum Kriege trieb auch das Vorhandensein eines starken Heeres. Die an anderer Stelle zu berichtenden Umgestaltungen des Heerswesens, die Neuschaffung der Landwehr, All dies ermöglicht und unterstützt durch die sich gerade jetzt äußernde Bereitwilligkeit der Erbsländer, ja selbst Ungarns, waren nicht so sehr als dauernde Einstichtungen, als vielmehr wie eine äußerste Zusammenfassung der Kraft für den unvermeidlichen letzten Kampf mit Napoleon gedacht; dieser konnte ohne Nachtheil für die inneren Verhältnisse des Staates nicht allzusehr hinausgeschoben werden, umsoweniger als sich die in Desterreich von jeher missliche Gelblage des Staats von Tag zu Tag verschlimmerte. Neben den Nachwirkungen früherer Ariege, dem Stocken des Handels, trugen die großen Rüstungen zur

Berlegenheit bei. Schon im Juni 1808 sah Stadion den Bankbruch als nahe bevorstehend an. Auf dem Festlande war für Oesterreich tein Geld aufzutreiben, und selbst England, dessen Presse Desterreich zum Kriege drängte, wollte sich vor wirklich ersolgtem Kriegsbeginn zu Jahlungen nicht verstehen. Es mußte eine Lösung gefunden werden, "besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende." Der Erzherzog Karl aber glaubte, daß es misslich sei, in nere Berlegenheiten durch den Krieg beseitigen zu wollen. Erschrieb: "Notre monarchie me parait semblable à un homme étique. Il sent de l'inquiétude en lui-même, il voudrait agir, voyager, il croit qu'il a des forces; le public regarde ses joues rouges et enslées comme un signe de santé; mais les gens instruits savent que ce sont là les véritables symptômes de la mort prochaine."

Wir haben uns bemüht, in der Anordnung und dem Umfange der Darstellung die wahren Ursachen zum Kriege nach ihrem wirk- lichen Einstusse auf die damaligen Entschlüsse Habsburgs abzustusen. Jett aber muß hervorgehoben werden, daß diese Ursachen nicht überall gleich mächtig wirkten und trieben. Es bestanden tiesgehende Spaltungen und Klaffungen am Hofe zu Wien, sowie in den obersten Berwaltungsbehörden und der Leitung des Heeres. Der Einstuß dieses Nichtzusammenstimmens auf die Kriegsvorbereitung, auf Kriegsentschluß und Kriegsbeginn muß nun zergliedert und bloßegelegt werden.

Wir wollen uns nicht allzusehr in die Fregunge der höfischen Beziehungen jener Tage verlieren und scheiden somit die berusenen und unberusenen Aathgeber und Drünger der damaligen Regierung in zwei große Gruppen, in jene, welche mehr oder minder entschossen für den Krieg, und jene, welche für den Frieden einstraten.

Bur Kriegspartei gehörte vor allem die Kaiserin Maria Ludovika, die vor kaum 2 Jahren die Gemahlin Franz II. geworden war. Schon damals galt sie als ein Werkzeug der Kriegspartei, daher sei die Ausmerksamkeit des Kaisers absichtlich auf sie gelenkt worden. Die war eine schöne, liebenswürdige, geistwolle, aber auch stolze und energische Frau, und hat auf den Kaiser, den sie aufrichtig liebte, den stärksten Einfluß geübt. Die Behandlung Ocsterreichs durch Frankreich erschien ihr als eine Reihe persönlicher Kränkungen gegen ihren Gemahl und sie bot alle Mittel, die einer schönen Frau zugebote stehen, ihrem Gatten gegenüber auf, um ihn

<sup>1)</sup> Werthheimer II, 253,

zu einer mehr imponierenden Haltung und zu großen Thaten zu bewegen. Es steckte ein Stück Romantik in dieser hohen Frau; sie fühlte sich wahrhaft gekränkt durch die bescheidene Rolle, die Franz im Rathe, wie im Kriege, wiederholt gespielt. Ein paar Zeilen, die sie beim Beginn des Krieges 1809 geschrieben, zeichnen sie "Ich wollte ein Mann sein, um dem Staate zu dienen!")

Mit solchen Eigenschaften ausgestattet, mußte die Kaiscrin nothwendig eine große Rolle spielen. Das ist denn auch geschehen. Nahm sie ansangs eine vermittelnde Stellung zwischen Kaiser Franz und Erzherzog Karl ein, so trat eine Erkältung ihrer Beziehungen zum Generalissimus an dem Tage ein, als er allen Angriffsgelüsten Desterreichs aufs Entschiedenste widersprach und bald gelangte sie dahin, "das Unglück des Staats" in der Umgebung ihres Schwagers Karl zu sinden, der das "Opfer" Grünnes sei.

Philipp Graf Stadion hatte in gesandtschaftlichen Stellungen gedient und als Privatmann gelebt, ehe ihn der Wille des Raifers in der schweren Krife des Jahres 1805 ans Staatsruder berief. Stadion war eine durchaus glanzende, beftechende Perfönlichkeit in der Bollkraft der Jahre. Obwohl ein Freund des Beines und der Frauen, obwohl ungeordnet im eigenen Haushalte, war er einer der liebensmürdigften und beliebteften Männer feiner Zeit. Aber er war mehr als das. Stadion war nicht nur Diplomat, er war Staatsmann durch und durch, mit freiem, weitem Blid, fühner Entschloffenheit, der Fähigkeit, sich für Großes zu begeiftern, und ernfter Ausdauer in der Durchführung. Er magte es, zu magen. Diefe Gigenschaften hoben ihn weit hinaus über die gunftigen Diplomaten des damaligen Defterreich. Ginem alten deutschen Geschlechte angehörend, hat er fein Leben lang ein ftartes Deutschland mit den geeinten Großmächten Breufen und Defterreich an der Spite ge-Obwohl ein Edelmann, huldigte er neueren Anschauungen und er wollte in Defterreich jene Freiheit des Wortes und der That eingeführt miffen, welche ihm eine volle Hingabe des Volkes an ben Staatsbegriff und an die 3mede bes Staates zu versprechen schien. Damit freilich ftieß er auf starten Widerstand bei seinem kaiserlichen Herrn, und dieser Widerstand mag wohl zum Theil gute Gründe gehabt haben. Stadion kannte das Reich, das er nach Außen zu vertreten hatte, im Innern recht wenig, und das, was der Befandte anderswo gesehen, fonnte durch den Minister nicht so ohne Weiteres auf das eigenartige Staatsmefen übertragen werden, zu deffen Leitung er berufen war. Bon inneren Fragen

<sup>1)</sup> Krones, 104.

hielt der Kaiser Stadion ängstlich fern. Das Berhältniß des Grafen zum Generalissimus war anfangs ein sehr gutes, denn beide besgegneten sich in dem ehrlichen Streben nach Wiederherstellung der Monarchie. Aber gar bald trat der Gegensatz hervor. Stadion hielt auf die Länge vom Flicken und Stücken im Junern nicht viel und hoffte durch äußere Erfolge rascher und gründlicher zum Ziele zu gelangen. Davon mahnte der Erzherzog aufs Entschiedenste ab, und so ist Stadion nachmals der Vorwurf des Leichtsinns nicht erspart geblieben.

Alles in allem war aber Stadion ein Mann und Habsburg zählt nicht Biele seinesgleichen unter benen, die im Lause der Zeit dem Staate gedient. 1808 und Anfang 1809 war er es, der mit feuriger Beredtsamkeit den Monarchen zum Kriege trieb und der Berwaltung wie der Bevölkerung einen Hauch staatlichen Stolzes und zuversichtlichen Selbstgefühls einzussöhen wußte. Niemals mehr hat ein solcher Geist durch die habsburgischen Lande oder doch einen Theil von ihnen, durch die deutschen Kronländer und besonders die Alpen, geweht, als damals, da Stadion am Ruder war und den Bernichtungskampf gegen Napoleon predigte.

Um einige Grade klüger, geschmeidiger, gewandter, auch etwas fälter ift der junge, vorwagramsche Metternich gewesen. Im Großen und Ganzen ftimmte er aber zu jener Zeit' mit Stadion überein in der Gegnerschaft gegen Napoleon und in der Ueberzeugung, daß Defterreichs Beruf es nöthige, jum Schwerte zu greifen, um in Ehren zu fallen, wenn es in Ehren nicht bestehen könne. Hingabe an einen großen Zwed fähig, frei in Rede und That nach oben und unten hin, macht der damalige Metternich einen durchaus gunftigen Eindruck. Bur Abwägung der Leiftungsfähigkeit der Monarchie war der Botschafter in Paris nicht berufen,1) was er aber voll und ganz geleiftet hat, war die Benachrichtigung feines Hofs von der eben in Frankreich auftretenden Strömung gegen Napoleon und von der Zersplitterung seiner militärischen Macht. Aber auch ohne diese besondern Beranlassungen athmen alle Darlegungen des Botichafters die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, früher oder später mit Frankreich um die Herrschaft in Europa zu kämpfen, und für diefes Programm hat sich benn Metternich damals einzuseten gewußt.

Waren die bisher genannten Personen die sichtbaren Dränger

<sup>1)</sup> Benn Metternich hinterher in feiner Autobiographie behauptet, vor bem Ausbruch bes Rrieges die Unzulänglichteit ber öfterreichischen Macht bargethan zu haben, fo findet fich in den zeitgenoffischen Schriftituden tein Beleg bafür.

C. v. B.-K., Regensburg.

zum Kriege, so muß nun einiger anberer gedacht werden, die hinter ber Bühne, im Halbdunkel kaiserlicher Borzimmer stehend, eine schwer darstellbare, doch aber bedeutende Rolle in der Kriegspartei gespielt.

Hier ift zunächst Anton Freiherr v. Baldacci1) zu nennen. Einer Korfischen, in Ungarn angefiedelten Familie entsproffen, mar er im Staatsbienft raich emporgetommen und 1803 Hofrath im Staats- und Ronferengminifterium. Es ift nicht festzustellen, mann und mo er bas Bertrauen bes Raifers erwarb, bas aber ift gewiß, daß er schon Anfang 1806 von Erzherzog Karl als einer berjenigen bezeichnet wird, die den Raifer formlich beherrschten. Balbacci, ber, bem Kaifer auf halbem Bege entgegenkommend, die Aufhebung bes bem Monarchen fo außerft unbequemen Staats- und Konferenzministeriums und die Wiederherstellung des alten, in ausichließlicher Rabinetsregierung gipfelnden Staatsraths in die Wege Balbaccis Glaubensbekenntniß mar, wie bas Bozzo di Borgos, ein leidenschaftlicher Haß gegen Napoleon, und er hat jederzeit, auch in den trüben Tagen nach Wagram, unentwegt für ben Kampf bis aufs Meffer geftimmt. Gehört Baldacci also ganz besonders zur Kriegspartei, fo ift aber auch feine Gegnerschaft gegen die Ergherzoge nachdrudlich hervorzuheben. In dem Unmuthe über die gelblichen Bedürfniffe und die Ansprüche auf Geltung der acht Bruder des Kaisers, vor allem der Erzherzoge Karl, Johann und Fosef, begegnete er fich mit einigen Berfonen aus der nächsten Umgebung bes Monarchen, die ihrerseits wieder von den Erzherzogen als ihre Feinde und als eine Gefahr für den Berricher wie den Staat bezeichnet werden.

Es waren dies nächst Balbacci der militärische Vertrauensmann des Kaisers, General Johann v. Kutschera, in dessen Beurtheilung als einer wenig bedeutenden, wenn auch sehr gewandten Persönlichsteit die wenigen zeitgenössischen Nachrichten einig sind.<sup>2</sup>) Kutschera besaß die Kunst, den Kaiser, der allen durchgreisenden Maßregeln entschieden abhold war, richtig zu behandeln, und es befriedigte den Hochmuth dieses Emporkömmlings, Pläne des Erzherzogs Karl als zu gewagt, zu umstürzlerisch zu Fall bringen zu können. Dies war die Rolle des Mannes, der gegen Alles, was von den Erzherzogen kam, eiligst Stellung nahm. Wit ihm oder doch in seinem Sinne arbeiteten der Burgpfarrer P. Alois Langenau sowie der Leibarzt des Kaisers Andreas Freiherr v. Stifft. Besonders des Letteren Einfluß auf

<sup>1)</sup> Giebe über ihn Rrones.

<sup>1)</sup> Spinger-Berthes, I, 114.

ben Kaiser war groß. Diese Personen hatten natürlich kein eigenes politisches Programm, aber als Kanäle der Kriegspartei haben sie auf den Kaiser unzweifelhaft gewirkt.

Bu den Männern, die den Krieg verlangten, gehörte auch noch der junge Graf Ferdinand Palfft, der, ohne amtliche Stellung, im Zirkel der Kaiserin Zutritt und Geltung hatte.

Das waren also Haupt und Glieder der Kriegspartei; obgleich nicht ohne Reibungen untereinander, wirkten sie doch im Ganzen zusammen. Wir wenden uns nun zu jenen Personen, die für den Frieden stimmten.

Es waren dies fast durchwegs Soldaten.

Um ftärksten tritt hier die erhabene Gestalt des Erzherzogs Karl hervor. Was er als Feldherr und Heeresbildner geleistet. gehört auf ein anderes Blatt. Hier foll nur feine perfönliche Stellung 1809 mit ein paar Strichen angedeutet werden. Obwohl an wiederholt auftretenden Nervenanfällen leidend, hatte er die schwere Burde eines "Generalissimus" auf sich genommen, die ihn dem Buchstaben nach nur von feinem taiferlichen Herrn und Bruder abhängig machte. In Wahrheit aber hatte er sowohl mit einer Bartei unter den Generalen, vor allem Hiller,1) zu kämpfen, als auch mit den Umgebungen des Kaisers felbst. Oft genug ging der Generalissimus in der Meinung des Kaisers nicht als Sieger hervor. Dafür gab es allerdings gewisse Gründe. Es ist nicht zu leugnen, daß der Erzherzog in Staats: und Regierungsangelegenheiten meift Schwierigkeiten fab und dieselben, seiner edlen Wahrheiteliebe folgend, dem Kaiser gegenüber unverblümt hervorhob. Ein tiefes Mißtrauen in die Leiftungsfähigkeit der Monarchie hat ihn erfüllt,2) und das feinem Monarchen oft zu wieder= holen kann gefährlich werden, felbft wenn der Monarch ber eigene Bruber ift. Der Erzherzog mar in seiner nüchternen wägenden Ruhe das gerade Gegentheil jener, die wie Stadion, mit feuriger Beredtsamkeit oder wie gewisse andere Personen mit einem gemüthlich=zuversichtlichen "Es wird schon gehen" für den Krieg stimmten. Der Generalissimus hatte nichts Ueberzeugendes, Fortreißendes, nichts Begeisterndes an sich, und das mußte ihn von vornherein weniger klarblickenden und weniger gewiffenhaften Räthen gegenüber in Nachtheil setzen.

Das perfönliche Verhältniß der Brüder war auch nicht mehr

<sup>1)</sup> Bir werben auf biefe Perfonlichteit noch gu fprechen tommen.

<sup>2)</sup> In ben Bochen vor bem Rriege betonte ber Generaliffimus wieberholt feiner Umgebung gegenüber, "mit einem fo fcmachen Staat" liege fich feine große Bolitit treiben.

das alte. Franz begann immer mehr den Herrscher statt des Bruders herauszukehren, und das hat der Erzherzog vielleicht nicht ganz zur rechten Zeit gesaßt; 1809 erwiedert Franz Privatbriese seines Brnders, der ihn vertraulich dutzt, mit kühlen Handbillets und "Euer Liebden". Sicherlich hat der Erzherzog das Vertrauen, das der Kaiser auf ihn setzte, sowie den Werth, den er auf seine Mitarbeiterschaft legte, um einige Grade überschätzt.

Diese Beziehungen und Verhältnisse mußten schwer ins Gewicht fallen zu einer Zeit, wo eine mächtige Partei den Krieg wollte, und Karl schlechterdings dafür gewonnen werden mußte. Denn Niemand außer ihm besaß im damaligen Desterreich Ansehen genug, um die Armee mit einiger Aussicht auf Erfolg gegen einen Feldherrn wie Napoleon zu führen. Bis zuletzt sträubte sich der Erzherzog gegen den Krieg, und nur der Appell an seine Vaterlandsliebe konnte ihn bestimmen, den Widerstand aufzugeben und zum Feldherrnstade zu greisen. Aber er wälzte im Vorhinein die Berantwortung von sich ab, und erklärte bestimmt, "er wasche sich wie Vilatus die Hände".1)

Es leuchtet ein, daß das Widerstreben des für den Krieg in Aussicht genommenen Feldherrn gegen die Uebernahme des ihm zuzgedachten Amts — eine Erscheinung, die sich in der neuern Geschichte Oesterreichs ein paar Wal wiederholt hat — in der Armee bekannt und der Anlaß zu Reibungen und Zögerungen, auch die Handhabe zu absichtlichen Unterlassungen werden mußte, die stark fortwirkten und deren wir später gedenken werden.

Wir behalten uns die Schilderung der militärischen Persönlichsteiten, welche die Rathgeber des Erzherzogs während der Friedenssjahre und im Kriege seine Helser waren, an anderem Orte vor, und erwähnen hier nur, daß diese Männer mit dem Erzherzog dahin übereinstimmten, die Wehrkraft der Monarchie langsam auszugestalten, um für den Fall des Angegriffenwerdens gewappnet zu sein; zu einem Angriff auf Napoleon hielten auch sie die Zeit noch nicht für gekommen.

Die Stellung des Erzherzogs Johann war eine eigenthümliche. Geleitet von seinem Bruder Karl und demselben sehr zugethan, theilte er dessen Auschauungen über die staatliche und kriegerische Kraft Desterreichs. Andererseits aber stand der Erzherzog in regem und dauerndem Verkehr mit der Kaiserin, wobei sich in den Briefen die Anschauungen beider ziemlich decken. Es tritt da also ein gewisserspruch zutage, zwischen der Haltung des Erzherzogs

<sup>1)</sup> R. A.

gegenüber seinem Bruder und feiner Schwägerin, ein Widerspruch, der sich nach Wagram zu Ungunften des Bruders gelöst hat. wird der Wahrhelt nahe kommen, wenn man anninimt, daß der Erzherzog ursprünglich nicht für den Krieg war, dann aber, als derselbe entschieden ichien, einer würdigen Haltung und fraftigen Maßregeln das Wort redete.

Josef, Palatin von Ungarn, und Erzherzog Rainer werben auch zu benjenigen gezählt, die für den Frieden wirkten; ihr Ginfluß war aber nur untergeordneter Art.

Das waren die Männer, die mit dem Generaliffimus für den Bedenkt man, wie dornenvoll es gerade für Frieden stimmten. Solbaten fein mußte, vom Kriege abzurathen und fich hierdurch ber Unterftellung auszuseten, man erwarte vom Frieden mehr für das liebe Ich als vom Kriege - fo erklärt es fich, wenn ber Widerstand dieser Männer auf die Dauer nicht vorhalten und sich dem stürmischen Drängen der Kriegspartei unterordnen mußte.

Es war ein unglücklicher Zufall, daß knapp vor Ausbruch des Krieges ein Mann ftarb, der wiederholt mit Erfolg zwischen Erzherzog Karl und dem Kaiser vermittelt hatte. Es war dies der frühere Hofrath, jetige Staatsrath und Generaldirektor im Rriegs= ministerium Mathias Fagbender, der dem Generalissimus außerordentlich ergeben war und deffen Ansichten theilte. Eben zum Generalintendanten der Armee in Deutschland ernannt, ereilte ihn Es ift bezeichnend für die damalige Stimmung in Wien, daß Einige den plötlichen Tod Faßbenders als ein Werk der dem Erzherzog feindlichen Partei hinftellen wollten. Ein folches Gerücht lief nach dem Zeugniß Hormaners thatfächlich um, obwohl die Todesursache offenkundig war; der Wein und die Beiber hatten den Staatsrath getödtet.

Noch huichen ein paar Geftalten über die Bühne der Zeit, fie können aber kaum in den allgemeinsten Umrissen festgehalten werden. F. M. L. Baron Duca, 1813/14 wenig rühmlich bekannt geworden; Hoftammerpräsident Graf Josef D'bonnel, ein Mann der Kriegs= partei; Karl Graf Zichn, 1809 Armeeminister, ein ungemein heftiger Charafter, der ebenfalls zum Kriege gedrängt zu haben scheint und auf den wir fpater zurudtommen muffen u. f. w. Sammtlich gehören fie nicht zu einer Rlaffe von Staatsdienern, die Erzherzog Johann als nütlich bezeichnet . . . "Leider die allerwenigsten find jene, die imftande wären zu helfen, zu wirken, die gerne alle ihre Kräfte dazu verwenden murden. Diese aber muffen leider dem Neide, ber Mißgunst, den Ränken u. s. w. der Borigen unterliegen." . . .

Mit Ausnahme von ein paar Charafteren drängten sich all diese Leute um den Thron, vielfach von persönlichen Interessen, perfönlichen Feindschaften, Familienbeziehungen ober ber Sucht, eine Rolle zu spielen, bewegt und rangen um Ginfluß auf den Herrscher. Es ist schwierig, ein richtiges Bild bes Raisers Franz zu geben, und bis heute find die Gefchichtsschreiber bamit nicht fertig geworden. Die vielen vortrefflichen Eigenschaften biefes Fürften, worunter vor allem feine fast stoische Rube und Gelaffenheit, sein ftrenges Pflicht= bewußtsein, seine außerordentliche Arbeitsfreudigkeit und Arbeitskraft, wurden beeinträchtigt durch das Mißtrauen des Kaifers in das eigene Urtheil. Er liebte es ftets, Mehrere zu hören, bevor er sich Dadurch gelangte eine Nebenregierung zur Geltung, die bei dem Umftande, daß des Kaifers Herrscherbewußtsein ein außer= ordentlich ftark entwickeltes mar und nicht im Entferntesten berührt werden durfte, nicht immer aus ben fachlich befähigtften, fondern aus den perfonlich gewandteften Perfonen beftand. Es ift wohl fehr felten, daß so weitgebende perfonliche Sugsamkeit, wie fie Kaiser Franz gegenüber nothwendig war, mit dem, mas große Charaktere ausmacht, gepaart erscheint. Es machte bie größten Schwierigkeiten, wenn es galt, dem Kaiser eine unangenehme Nachricht mitzutheilen ober ihn auf Gefahren und Mängel in Staatsund Kriegsbingen aufmerkfam zu machen. Einer schob bann regelmäßig ben andern vor, und es vergingen Tage bis fich einer fand, ber das peinliche Amt übernahm. All das mag den Grund zur viel verbreiteten Anficht gelegt haben, der Kaifer Franz liebe die Mittel= mäßigkeit. Auch konnte der Kaifer, so streng und rasch entschlossen er in Nebendingen mar, zu Entschließungen in großen Staatsangelegenheiten nur schwer gebracht und noch schwerer in denselben erhalten werden.

So fehlte in Wien die Hand, welche dem Hader der Parteien ein rasches Ende gemacht und unzweideutig Krieg oder Frieden entsschieden haben würde.

Es dauerte baher der Kampf der Parteien in Wien bedenklich lange und hatte vor allem die Folge, den Ausbruch der Feindseligsteiten zu verzögern und die Kriegsvorbereitung zu hemmen. Er wirkte aber auch ungünstig auf die öffentliche Meinung, indem der Sturm in Wien seine Wellenkreise in der Bevölkerung zog. Im Dezember schreibt Erzherzog Johann: "Dieses (Gegensatz der Parteien im Rathe der Krone) sollte geheim gehalten sein; kaum einige Tage sind vorüber und schon weiß es die ganze Stadt; jede Partei schreit und handelt; letztere schmäht über die erstere, ohne ihre Anträge und

Gründe zu kennen; so stehet die Sache; leider, fürchte ich, wird letztere, wenn sie nicht den Sieg davonträgt, doch Alles so in die Länge ziehen, zum großen Schaden der Sache." Auf die so nöthige Anspannung aller Kräfte des Staates und des Bolks konnte der offenkundige Zwiespalt in der Heeres- und Staatsleitung nur ermattend und erkältend wirken. Bon einer Erhebung der Nation gegen die Fremdherrschaft, von einem Mitsortreißen der Reg ie- rung zum Kriege durch das Bolk wie 1813 in Preußen, war hier keine Rede, die ganze Kriegsbewegung ging vielmehr vom Hofe aus und konnte daher, trot des Widerhalls, den sie in dem gutgesinnten Theile der Bevölkerung fand, so start und unwiderstehlich nicht sein als dort, wo ein ganzes Bolk in Wassen sich freiwillig erhebt. Hatte aber Hof beschlossen, den Drang zum Kriege im Bolke künstlich herzustellen, so mußte wohl energisch und rasch gehandelt werden.

Aber die Runde von diesen Vorgängen drang auch über die Grenzen und weit in die beutschen Bevölkerungen hinein. brachte das "Frankfurter Journal" vom 13. März folgenden Bericht aus Defterreich . . . "Der hellsehende Theil des Bublikums ift in der äußerften Befturzung. Wenn der Krieg wirklich ausbrechen follte - und der Himmel moge uns vor einem fo schrecklichen Unglud bewahren — können wir vernünftigerweise hoffen, einige Bortheile zu erhalten? Bortheile sind die Frucht der Beisheit und ber Ueberlegung mehr noch als der Tapferkeit. Aber wenn Weiber und hirnlofe Ropfe die Blane entwerfen, wenn die oberfte Geschäfts= leitung nichts anderes thut, als die bei Toiletten getroffenen Berathschlagungen zu sankzionieren, wenn ein allgemeiner Schwindelgeift, eine freiwillige Verblendung bei den Beschlüffen den Borfit führt . . . können wir von der kleinen Schaar junger aufgeblasener Strudel= föpfe, die das Feuer der Zwietracht anfachen, Beil und Rettung erwarten? . . . . " Der Widerhall ber Nachrichten, die aus Desterreich nach Europa drangen, konnte nur ein tiefes Miftrauen in Sabs= burgs Beruf und Habsburgs Kraft, den Riefen des Sahrhunderts zu fällen, fein.

Aber das Allerschlimmste war, daß die Gerüchte von den Spaltungen in Wien bis zu Napoleon drangen und zwar — bei dessen trefslichen Kundschaftswesen — sehr früh, so früh, daß Napoleon an einen Bruch mit Oesterreich zu einer Zeit glauben, wo nicht denken konnte, als dieser in Wien noch gar nicht beschlossen war. Die ersten bezüglichen Nachrichten erhielt er allerdings nicht direkt von Wien, dafür aber hob sein dortiger Botschafter Andrecssy

das unschlüssige Schwanken des Wiener Hofs hervor. ) Später, gegen Ende des Jahres 1808, konnten die von der Regierung versanstalteten Stimmungsmachereien in Theatern, in der Presse u. s. w. selbst dem französischen Botschafter) nicht verborgen bleiben. Die einzige Aussicht auf Erfolg bot sich dar, wenn es gelang, Napoleon thatsächlich zu überrasch en; Geheimniß und Schnelligkeit waren dafür vonnöthen. Beides gab die Regierung, der Spaltungen in ihrem Schooße wegen, preis, und in diesen Spaltungen ist die Grundursache der vielen halben Waßregeln zu suchen, welche Napoleon vor der Zeit auf die drohende Gesahr ausmerksam gemacht und den Eindruck der Schilderhebung Oesterreichs im Junern wie nach Außen hin ungünstig beeinslust haben.

Nach all dem bereits Gesagten erübrigt nur, die Borgänge auf politischem Gebiet, die Form, in der es zum Kriege kam, kurz zussammenzufassen.

Es war Napoleon fehr bekannt, daß Defterreich, während er an den Grenzen Ruflands fampfte, nicht übel Luft hatte, ihm in ben Rücken zu fallen. Es konnte ihn daher die Sendung Bincents nach Tilsit keineswegs über die mahren Gesinnungen Desterreichs täuschen, und so blieben die Beziehungen zwischen Wien und Paris ziemlich gespannt. Im Oktober erzwang Napoleon in der Form bes Vertrages von Fontainebleau von Defterreich den Verzicht auf das rechte Fonzoufer und die Erlaubniß zur Anlegung einer französischen Heerstraße burch öfterreichisches Gebiet nach Dalmatien hincin, wogegen der Kaiser der Franzosen die längst versprochene und immer wieder verschobene Rückgabe Braunaus zugestand. Aber außerdem mußte Defterreich England ernftlich zum Frieden mit Frankreich mahnen und mit dem Abbrechen der diplomatischen Beziehungen drohen, falls das britische Kabinet sich nicht füge. Napoleon pochte ganz unverhohlen auf seine Freundschaft mit Alexander, angesichts beren Defterreich nichts erübrige, als sich zu fügen.3)

Weniger in der Bevölkerung, der das Wesen des Bertrages von Fontainebleau ziemlich unklar blieb, als bei Hose erblickte man in demselben eine neue Demüthigung Desterreichs, umsomehr als sie mit der Anerkennung der napoleonischen Könige von Holland, Neapel und Westphalen verquickt war. Indessen sah sich Stadion durch die Bereinsamung der Monarchie gezwungen, diesmal nachzugeben, und brachte auch den Kaiser Franz troß dessen Widerwillen

<sup>1)</sup> Schon am 10. Mai 1808; Wertheimer, 11, 236.

<sup>2)</sup> Er mar wenig hell.

<sup>3)</sup> Thiere, VIII, 182.

Napoleon äußerte, etwas von oben herab, seine Zufriedenheit mit der augenblicklichen Haltung Defterreichs.

Inzwischen ging die Bermittlung Desterreichs in London ihren Gang; aber bald mar fie vollkommen gescheitert theils wegen der unerschütterlichen Ausdauer Englands im Kampf gegen bas napoleonische Weltreich, theils, wie es heißt, infolge ber Ungeschicklichkeit des öfterreichischen Botschafters, des Fürsten Starhemberg. Defterreich mußte nun mit England offenkundig brechen, wenngleich es insgeheim mit der britischen Regierung in Berbindung blieb.

\* Nun trat Napoleon mit seinen orientalischen Plänen Defterreich heran; wie Spanien, so war auch die Türkei bisher bas einzige ihm verschlossene und England zugängliche europäische Land. Much hier wollte er gleichzeitig wie in Spanien ben Bebel anseten, um die britische Weltmacht aus den Angeln zu heben. Mit den Trümmern der Türkei follte Rufland belohnt werden, aber Alles burfte es doch nicht erhalten und fo konnte Etwas auch für Defterreich abfallen; dann wollte Napoleon nicht felbst an Rukland grenzen und gedachte baber, Defterreich zwischen Dalmatien und dem Balkan einzuschieben, wobei er auf fortgesetzte Reibungen beider Raisermächte untereinander rechnete. Wir kennen bereits die Anerbietungen, die Napoleon wegen der Türkei nach Wien gelangen ließ, sowie das Widerstreben der Wiener Staatskanzlei gegen berart weitreichende Unternehmungen. Da aber Defterreich geradezu gezwungen war, in diefer Sache mitzuthun, falls es nicht ganz leer ausgehen wollte, fo zeigte fich Stadion weiteren Eröffnungen nicht abgeneigt. scheint übrigens, daß damals der Einfluß des Erzherzogs Karl vor= wog, der nur im Drient, aber da voll und gang, eine thätige Politik Defterreichs für geboten hielt. Ein Gutes hatte ber halb und halb ins Auge gefaßte Rreuzzug gegen den Halbmond doch; er erlaubte Defterreich unter schicklichem Bormand, kriegerische Borbebereitungen zu treffen.

Dieselben wurden unter dem Gindruck der Ereigniffe von Bahonne nur noch eifriger betrieben. Das hatte Raifer Franz der= artig aufgerüttelt, daß ihm die für die Errichtung der dem Monarchen unliebsamen Landwehr erforderlichen Entschließungen verhältnißmäßig leicht abgerungen werden konnten. Aber während Erzherzog Karl die Ruftungen langfam und unauffällig ins Werk gefett miffen wollte, entfalteten die mit benfelben betrauten Erzherzoge - allen voran Ferdinand, Bruder ber Kaiserin und unter ihrem Einflusse ftehend — in ihren nunmehr felbstständigen Wirkungsbereichen eine "fieberhafte" Thätigkeit, die im Auslande nicht lange unbemerkt

bleiben konnte. Schon am 28. Juni weift Napoleon von Bayonne aus seinen Minifter des Auswärtigen an, Metternich "fanfte" Borftellungen zu machen und gleichzeitig durch die französischen Befandten an ben beutschen Sofen Nachrichten einzuziehen, mas benn eigentlich hinter ben Ruftungen Defterreichs ftede. Am 11. Juli verschärft Napoleon die Tonart merklich . . . "Ecrivez de nouveau au sieur Andréossy pour qu'il fasse entrevoir à Mr de Stadion qu'il n'a pas l'instruction que la levée des milices soit contremandée, mais qu'il ne tardera pas à la recevoir; qu'il pas probable que l'Empereur souffre ces armements sans faire lever toute la confédération du Rhin . . . " Stadion ließ burch Metternich die beruhigenoften Zusicherungen geben; schon aber schwirrten Kriegsgerüchte burch Europa, in Wien wie in Baris sprach man nur vom bevorftehenden Kriege, und in Trieft tam es zu einem Volksauflauf bor der Wohnung des franzofischen Konfuls.

Desterreich setzte inzwischen seine Rüstungen fort, und am 8. August schieck Andreossy eine Depesche nach Paris, in der es hieß, Desterreich habe noch nie einen so kriegerischen Anblick geboten wie eben jetzt. Solche Nachrichten fand Napoleon vor, als er am 14. von Spanien nach Paris zurückgekehrt war.

Um nächsten Tage empfing er das diplomatische Korps. hielt hier vor den versammelten Bertretern Europas Metternich in ungewöhnlich ruhiger und magvoller Form die Zwecklofigkeit und die Gefährlichkeit eines triegerischen Losbrechens Defterreichs zu einer Reit vor, wo er mit Rufland eng verbunden fei; er führte bem Botschafter die Ueberstürztheit der österreichischen Rustungen zu Bemuthe und versicherte, daß er, obwohl im Begriffe noch 100,000 Mann aus Deutschland wegzuziehen, immer ftark genug bleibe, Defterreich in furzefter Frift zu Boben zu werfen, falls es ben Rampf vom Zaune breche. Freilich, fuhr er fort, ich kenne den Lauf der Dinge, es wird trot Allem doch zum Kriege kommen! Der Raifer hat hier gang unzweifelhaft vollkommen offen und ehrlich gesprochen, ein neuer Krieg mit Desterreich war ihm in der That höchst unbequem. Napoleons mehr als einstündige Unterhaltung mit Metternich rief das größte Auffehen hervor, die ganze Art feines Auftretens mar wohl eine ungewöhnliche im höfischen Berkehr, indes konnte sie nicht ohne Wirkung bleiben. Um 25. August erbat sich Metternich im Auftrage feines Monarchen einen befonderen Empfang bei Napoleon, um die Entlaffung der Referven bis 1. September und das Auseinandergehen der Landwehr zu versprechen; der Raifer ber Franzosen gab sich babei angerst gutmuthig und gemuthlich, beklagte nur das Fehlen innigerer perfönlicher Bezichungen zum öftersreichischen Herrscher und schloß damit, er sehe zwischen beiden Höfen alles als beendigt an.

Auf die bisherige Stellungnahme Defterreichs hatte der Umftand Ginfluß genommen, daß der ruffifche Botichafter in Baris Graf Tolftoi, ein Gegner des napoleonischen Systems und der Berftridung Ruglands in dasfelbe, Metternich gegenüber wiederholt durchbliden ließ, es fei doch nicht so weit her mit der Freundschaft, als man wohl vielfach glaubte. Obwohl nun die Botschafter Frankreichs und Ruglands in Wien, Andreoffn und Fürft Kurafin, aufs Bertraulichste miteinander verkehrten, blieb die Anschauung Metternichs, als fei das Bundnig der beiden Raifer einer ernftlichen Probe boch nicht gewachsen, nicht ohne Wirtung auf die Wiener Hoffnungen und Bunfche; ftellte ja Metternich fogar die Möglichkeit eines öfterreichifcheruffischen Abkommens in Aussicht. Bon diesem Sangen und Bangen, von diesem Widerspiel ber Ansichten mar aber Napoleon aufs trefflichste unterrichtet, und um sich auf dem Festlande Rube zu schaffen, b. h. Defterreich gründlich einzuschüchtern, beschloß er, ber Welt einen großartigen Beweis seiner Freundschaft mit Alexander zu liefern.

Es geschah dies, wie bekannt, im Ottober auf thuringischem Defterreich hatte gewünscht, daß Metternich Napoleon begleite, diefer aber lehnte jede Betheiligung des Botschafters an der Basammenkunft von vornherein entschieden ab. So entschloß man sich zur Absendung Bincents "dont le but est celui de ne pas nous laisser dans l'entière ignorance de ce qui sera agité . . . "1) Aeußerlich erwies sich das Bündniß der beiden Kaiser Metternichs Borhersagungen entgegen als durchaus wetterfest. Hatte Napoleon ichon früher von Defterreich die Anerkennung feines Bruders Josef als Königs von Spanien gefordert, fo ichloß fich nun der ruffische Botschafter in Wien diesem Begehren an, um den Druck auf die Wiener Politik zu verstärken. Gleichzeitig richtete Napoleon einen in schulmeisternden und verweifenden Ton gehaltenen Brief an Raiser Frang: . . . "Je n'ai jamais douté des intentions droites de Votre Majesté; mais je n'en ai pas moins craint un moment, de voir les hostilités se renouveler entre nous. Il est à Vienne une faction qui affecte la peur pour précipiter votre cabinet dans des mesures violentes, qui seraient l'origine de malheurs plus grands que ceux qui ont précédé. J'ai été maître de démembrer la monarchie de Votre Majesté ou du moins de la

<sup>1)</sup> Inftruttion.

laisser moins puissante; je ne l'ai pas voulu, ce qu' Elle est elle l' est de mon voeu . . . . Je ne ferai jamais rien contre les principaux intérêts de Ses états. Mais Votre Majesté ne doit pas remettre en discussion ce que quinze ans de guerre ont terminé! Elle doit défendre toute proclamation ou démarche provoquant la guerre . . . . cent mille hommes de mes troupes sont à Boulongne pour renouveler mes projets sur l'Angleterre: que Votre Majesté s'abstienne de tout armement qui puisse me donner de l'inquiétude . . . . que Votre Majesté se défie de ceux qui lui parlent des dangers de Sa monarchie et troublent ainsi Son bonheur, celui de Sa famille et de Ses peuples. Ceux-là seuls sont dangereux; ceux-là seuls appellent les dangers qu'ils seignent de craindre . . . . " Das mar beutlich genug. Alexander aber sandte feinerseits an den Kaiser von Defterreich ein völlig inhaltloses, in allgemeinen unverbindlichen Redens= arten gehaltenes Schreiben.

Wir miffen ichon, daß Defterreich in theilweiser Kenntniß der orientalischen Abmachungen von Erfurt war. Im Zusammenhalt mit dem unleugbaren Zusammenstehen der beiden Raifer und den Mahnungen Napoleons durfte daher Europa wohl erwarten, daß Desterreich vorläufig stille halten und die weitere Entwicklung der Dinge abwarten werde. Aber Stadion mar bavon weit entfernt; vielmehr erschien ihm der Krieg und zwar ein baldiger Angriffs= frieg nunmehr unvermeidlich, um das Net zu durchhauen, das sich immer fester um den Kaiserstaat zusammenzog. Der Berlauf des ungarischen Reichstages im September und Ottober war ein fehr günftiger gewesen; die Kaiserin hatte es verstanden, die Ungarn zu bezaubern und fo bewilligten fie außer der Insurrektion auch noch 20,000 Retruten für das ftehende Beer. Nur schüchterne Bunfche wurden laut, ein Angriffskrieg moge bann doch nicht unternommen werben; aber biefe einzelnen Stimmen murden durch höfische Mittel bald zum Schweigen gebracht. Schon feit vielen Jahren maren die Ungarn nicht mehr so bereitwillig für Habsburg eingetreten, ihre Begeisterung gemahnte an das moriamur pro rege nostro von 1741. So konnte Franz am 5. November den Reichstag mit den schwungvollen Worten schließen: "Wir waren verbunden, wir find verbunden, und wir werden es fein, bis der Tod uns trennt." Ein Orbensregen ging auf die Abgeordneten nieder.

Aber die gute Stimmung eines Volkes wie die Magharen sind mußte rasch benützt werden, auch drängte die Geldlage einer Lösung zu, denn auf länger als einige Monate hinaus konnte die Armee

nicht mehr bezahlt werden. Immer mehr erhob die Kriegspartei ihr Haupt und der Widerspruch des Generalissimus gegen den Krieg begann zu erlahmen. Inzwischen schob Stadion die von Napoleon und Alexander geforderte Anerkennung Josefs unter allerlei Auspflüchten beharrlich hinaus. Napoleon war nun nach Spanien zurücksgekehrt und hatte dort alle Hände voll zu thun.

Noch war in Wien ber Krieg immer nicht entschieden, noch rangen beide Parteien miteinander um den endlichen Sieg, als Metternich in Wien eintras. Er scheint den Ausschlag für den Krieg gegeben zu haben. Die Gründe, welche er ins Treffen führte, waren

- 1) die von uns bereits erwähnte, ziemlich zutreffende Berechnung ber Streitkräfte, über welche Napoleon im ersten Augenblick verfügte.
- 2) Die allerdings übertriebenen Anschauungen von der Abgeneigtheit der Franzosen gegen einen neuen Krieg, eine Ueberszeugung, welche sich der Botschafter von einigen Pariser Misversgnügten, vor allem von Talleyrand, beibringen hatte lassen.
- 3) Die Auffassung, welche er vertrat, daß Rußland zu einem ernstlichen Auftreten gegen Oesterreich in keinem Falle zu bewegen sei.

Es ift schwer, genau zu fagen, wann ber Rrieg eigentlich beschlossen wurde, ba man fort und fort berieth, ohne recht fertig zu werben. Ende Dezember aber war der Krieg doch ziemlich ent= schieden. Es handelte sich nun barum, Bundesgenoffen zu finden. Bon England mar nichts zu erwarten, es mar von ftarten Diftrauen in den festen Willen und die Kraft Habsburgs, bas napoleonische Boch zu brechen, erfüllt und wollte vorerft Siege feben. Auf die kleineren deutschen Staaten rechnete man von dem Augenblid des ersten triegerischen Erfolges an. Es blieb Preußen, deffen Stellungnahme icon im Beginn des Kampfes außerst wichtig Schon feit geraumer Zeit fanden mit diefer Dacht Besprechungen ftatt. Der preußische Gefandte in Wien, Graf v. d. Golg, und der österreichische Bertreter in Königsberg, Herr v. Hruby stellten, durch Männer wie Stein, Scharnhorft und Gneisenau bearbeitet, die Antheilnahme Breugens in sichere Aussicht. ertrotte Napoleon die Entfernung Steins, mohl hatte fich Preugen schon zur Erfurter Zeit sogar zur Hilfeleistung gegen Defterreich Napoleon verpflichten muffen, aber im Geheimen blieb es boch in Berbindung mit dem Kaiferhofe, theilte ihm fogar die eingegangenen Rusagen mit und versprach seine Antheilnahme an der Erhebung gegen Napoleon von allem Anfang an.1) Sogar nähere militärische

<sup>1)</sup> Berhandlungen Graf Gogens mit Graf Bubua in ber Ottenborfer Duble u. f. m.

Festsetzungen fanden Anfang Jänner durch den insgeheim nach Wien gesandten Major v. d. Golt und den Erzherzog Karl statt.

Plößlich aber zog sich Preußen gänzlich zurück. Der Zar hatte Friedrich Wilhelm III. bei dessen Besuch in Petersburg Anfang 1809 aufs freundschaftlichste, aber auch aufs Entschiedenste vor einem Anschluß an Desterreich gewarnt. "Glacé d'effroi" kehrte der König zurück und brach die auf den Krieg bezüglichen Unterhandlungen ab. In Wien war man darob, "wie aus den Wolken gefallen."

Die Sendung bes Fürften Schwarzenberg nach Betersburg haben wir bereits ermahnt. Auch diefer Berfuch Stadions, einen Reil in den Bund der beiden Knifer zu treiben, ift gescheitert. Am 12. Februar empfing der Bar den Fürsten, ließ ihm aber fogleich feinen Zweifel barüber, bag er Defterreich als ben Friedens= ftorer betrachte. Nun suchte Schwarzenberg die in der Umgebung des Zaren Napoleon feindlich gefinnten Personen in Bewegung zu Bergebens. Um 2. März erklärte Alexander neuerdings, Desterreich sei der angreifende Theil, und er musse im Falle eines Bruche Rapoleon gegenüber feine Bertragspflichten erfüllen b. h. am Kriege gegen Defterreich theilnehmen. Bohl beeilte fich die Kaiferin= Mutter, die auf Alexander großen Ginfluß befaß, Schwarzenberg zu beruhigen, es sei nicht so schlimm gemeint, und später, am 15. April ließ auch der Kaifer durchbliden, er wolle es gerne vermeiden, Defterreich "harte Schläge" zu versetzen. Das war aber auch bas Aeußerfte des Erreichbaren. Hilfe mar nicht zu erlangen, im besten Fall behielt Defterreich eine Macht im Rücken, von der sicherlich nichts Gutes, - namentlich in orientalischen Dingen - zu erwarten war und gegen die für alle Fälle ein Beer zur Abwehr bereit geftellt werden mußte.

Desterreich stand also allein. Aber das feuerte den Muth und die Entschlossenheit Stadions nur noch mehr an. Während Metternich in Paris von sansten Worten übersließen mußte, gingen die Rüstungen mit vermehrter Kraft ihren Gang. Napoleon freilich ließ sich nicht täuschen und wußte gut, was ihm von Habsburg drohe. Aber er wollte vorerst mit Spanien fertig werden, bevor er zur Jüchtigung des Kaiserstaates schritt. Ersteres gelang ihm nicht so rasch, als er es wünschte. Mitten im Kriege erhielt er am 2. Jänner auf dem Wege nach Astorga Nachrichten, nach denen ein naher Kampf mit Desterreich unvermeidlich war. Sogleich kehrte er um; von Balladolid aus trifft er seine einleitenden Maßregeln, um der Gesahr in Deutschland zu begegnen. Er sordert die Rheinbunds fürsten angesichts der "unbegreisslichen" Haltung Desterreichs —

"Est-ce que les eaux du Danube auraient acquis la propriété de celles du Léthé?" — auf, ihre Hilfsheere auf Kriegsfuß zu setzen. Sobann kehrt er mit äußerster Schnelle nach Frankreich zurück und trifft am 3. März in den Tuilerien ein.

Defterreich war aber auch noch nicht fertig, auch wollte man den Kriegsbeginn in die günftige Jahreszeit verlegen, so gab Metternich beruhigende Zusicherungen, und es erfolgte amtlicherseits die Widerlegung aller Kriegsgerüchte. Aber Napoleon wußte, woran er war. Kaum in Paris angekommen, schrieb er an den Zaren; Preußen wurde mit der schwersten Rache bedroht, falls es wage, seine Heeresmacht über die sestgesetzen 42,000 Mann zu erhöhen. Den österreichischen Botschafter beachtete Napoleon gar nicht mehr, äußerte dagegen, er sei genöthigt, Oesterreich einen Backenstreich zu versetzen, da es ein fauler, kopsloser Staat sei. Die französischen Zeitungen strotzen von Ausfällen gegen Oesterreich, und in der Bevölkerung besprach man offen den bevorstehenden Krieg, theilte sogar schon das Fell des Bären.

Aehnliche Stimmung herrschte in Wien. Ende Jänner war Andreoffy abberufen worden, da aber auch Napoleon noch gerne einige Zeit für Rüftungen erübrigt hätte, fo wurde ausdrücklich hervorgehoben, daß das feinen Abbruch der diplomatischen Beziehungen bedeute. Wirklich scheint Napoleon einen Augenblick an die Möglichkeit gedacht zu haben, ben ihm fo unwillkommenen Rrieg zu vermeiden. Aber Ende Februar erhielt Stadion vom Raifer den Auftrag, "Napoleon das Meffer an die Rehle zu feten." Der Niederschlag davon war eine Unterredung Metternichs mit Champagny am 2. März. Die ganze Unterhaltung war nur mehr Form= sache, bewegte sich in leeren Bedauerungen des Vergangenen und hob die höfischen Zurudsetzungen hervor, über die fich die Botschafter beschweren zu dürfen glaubten. Gin sachlicher, ernstgemeinter Borschlag, um den Lauf der Dinge aufzuhalten, erfolgte von beiden Seiten nicht. Der Franzose ließ es nicht an Drohungen fehlen. Champagny: "Est-ce que vous voulez nous faire la guerre?" Metternich: "Si nous aurions voulu faire la guerre, nous n'aurions pas attendu ce moment: avant le mois de janvier nos troupes auraient été sur le Rhin . . . . l'Empereur était en Espagne . . . . " Champagnh: "mais en 1805, vous étiez à Ulm qu'il était encore à Boulogne, et il n'est pas arrivé trop tard . . . "1)

<sup>1)</sup> Die Unterrebung gebrudt in ber Correspondence XVIII, Rr. 14843. — Ueber ben biplomatischen Schriftmechfel knapp vor Ausbruch bes Krieges herrscht noch ein gewisses Dunkel.

Schon fanden Truppenmärsche in Desterreich und in den Rheinbundstaaten ftatt. Die Gespräche Metternichs hatten teinen 3med mehr, fie maren nur bas Geplankel por bem Losbruch. Niemand täuschte fich mehr über die Lage, obwohl Metternich fort= fuhr, die friedlichen Absichten Defterreichs an die große Glode zu Gleichzeitig aber trieb er feine Regierung mit allen Mitteln in den Krieg, indem er immer und immer wieder hervorhob, Defterreich werde nicht bas gange Frankreich bor fich finden, fonbern nur einen Mann, der von feinem Bolte verlaffen zu merben beginne, bas er nur für feine 3mede über alle Magen zahlen und bluten ließ. So trieb das Schwergewicht der Dinge von felber in ben Rieg; eine formliche Rriegserklärung fand nicht ftatt, ihre Stelle vertrat eine lange Staatsichrift bes Wiener Bofs, welche in alle Welt hinausgesendet murde, sowie das öfterreichische Rriegs= manifest, eine der bedeutendsten schriftlichen Leiftungen Friedrichs von Gents. Daran follte fich auf Seite Defterreichs bas Ueberschreiten der Grenze und ein Aufruf an die Bölfer Deutschlands fchlieken. -

Defterreich hatte das Schwert gezogen, um für seine Großmachtstellung zu kämpsen. Aber es hatte zwei Fehler begangen, die sich rächen sollten. Es hatte nicht verstanden, sich als den Anges griffenen hinzustellen, sondern es stand vor ganz Europa selbst als Friedensstörer da und hat daher keine Antheilnahme gefunden. Aber auch Bundesgenossen hatte es nicht zu gewinnen vermocht. Gewiß ist — auch in staatlichen Dingen — der Starke am mächtigsten allein; aber er muß eben dann in der That stark sein. Jede Politik ist gut, solang die Bajonette den Proben gewachsen sind, welche der Staatsmann von ihnen fordern zu können glaubt. Ob Habsburgs Schwert damals scharf genug war, die Probe zu bestehen, auf die es durch die Großmachtpolitik Stadions gestellt war, sollte sich nun zeigen.

## Die Machtmittel der Gegner.

## frantreich.

Ceit den unerhörten Erfolgen Napoleons in den Kriegen der Revolution und des jungen Kaiserreiches drängte sich den Staatsmännern und Feldherren Alteuropas die Frage auf, womit man es hier eigentlich zu thun habe? Mit der staatlichen und kriegerischen Ueberlegenheit, welche ein großes Volk durch das Stahlbad der Revolution gewonnen, oder aber nur mit den ins Außerordentliche entwickelten Gaben eines einzelnen Mannes? Selbft heute ift diese Frage zum Theile ungelöft. Der Sturz Frankreichs 1814 und 1815 schien zu zeigen, daß das Reich nur durch Rapoleon, und auch durch ihn nur einige Zeit groß gewesen war. Wenn wir Neuere aber sehen, wie mächtig Frankreich bald nach den beispiellosen Opfern von 1871 daftand, wie es heute geradeso wie ehedem seine Nachbarn unausgesetzt bedroht und sie zwingt, ihre kriegerische Leiftung aufs Aeußerste zu steigern, so neigt man der Ueberzeugung zu, daß diesem Bolk infolge feines ganzen Befens, feiner Beanlagung und feiner Geschichte nun einmal ein größerer Plat in der Belt gebührt oder vielmehr bisher zugefallen ift, als anderen zahlgleichen Bölkern.

Der Zweisel, wie mächtig Frankreich an und für sich eigentlich sei hat in der blutigen Epoche am Ansang des Jahrhunderts die Kabinette Alteuropas wiederholt bewegt. Daß Frankreich in Europa herrschen wolle, das war man zwar schon seit dem Sonnenkönig gewohnt, aber in dem Maß, wie das Ding seit Preßburg und Tilsit geschah, schien es doch etwas stark. Deutschland, Italien und Spanien zu beherrschen, dabei im Krieg mit England sein, dazu schien selbst Frankreich auf die Dauer zu schwach, sein herkömmliches Uebergewicht war denn doch schon überschritten. Diese Auffassung wurde aber gerade zu jener Zeit von den bedeutendsten Geistern Deutschlands nicht getheilt. Selbst Geschichtschreiber wie Johannes v. Müller sahen das Uebergewicht Frankreichs als ein in seinen C. v. B.-K., Regensburg.

volklichen Eigenschaften, in feinen ftaatlichen und friegerischen Ginrichtungen bauernd begründetes, ja unvermeidliches an, bem man fich ruhig und ergeben fügen folle. Schroff ftand biefer Anschauung die andere gegenüber, daß die fünftliche Schwellung der frangösischen Macht lediglich bas Wert eines einzelnen Mannes, bag fie auf die Dauer nicht haltbar, ja felbst jest schon einem ernstlichen Ansturm nicht gewachsen sei. Metternich vor Allem vertrat die lleberzeugung, daß ein neuer Krieg nur einen Kampf gegen Napoleon, nicht gegen Frankreich bedeute. "La France ne fait plus la guerre depuis la paix de Lunéville. C'est Napoléon qui la fait avec des moyens français; c'est encore dans le moment actuel, Napoléon, qui fait la guerre . . . . Un homme doit, d'après tous les calculs les plus simples, courir au moins autant de risques qu'un ancien et formidable Empire . . . . admettre que c'est la France et tous ses alliés qui se lèvent contre l'Autriche, serait retomber dans cette même erreur que je prends à tâche de combattre. . ."

Die Staatsträfte Frankreichs überhaupt tonnten allerdings nicht geleugnet werden. Man mußte feben, daß dieses Bolt größer, ftärker, reicher und kriegerischer sei, als jedes andere in Europa. Schon ichien es aber an der Grenze feines Könnens anzukommen. Der Staatshaushalt Frankreichs mar nicht geordnet, er scheint schon feit 1805 Fehlbeträge aufgewiesen zu haben, und wenn Thiers behauptet, daß wenigstens die Armee ausreichend bezahlt wurde, so fteben dem Thatsachen gegenüber, deren wir bald gedenken werden. Schon im August 1807 mußte ber kaum geschaffene Schat ber Armee ju ben Staatsausgaben Frankreichs beitragen, trop bes Sinkens ber Einnahmen infolge der Festlandsperre trat aber die Unordnung im Geldwefen erft 1808 mit einem Abgang von fast 100 Millionen sichtbar hervor. Dabei fiel die französische Rente unaufhaltsam trot der Mittel und Mittelchen, die Napoleon gebrauchte, um sie zu halten. Es macht einen tiefen Eindruck, wenn man sieht, wie empfindlich und untrüglich die Witterung gerade ber Beld manner für den Beginn vom Ende zu einer Zeit hervortrat, als die meiften Staatsmänner und Feldherren Europas davon noch feine Ahnung hatten.

Waren die Geldverlegenheiten erst eine leichte Unbequemlichkeit, noch kein ernstliches Hinderniß, so sah es auf einem andern Gebiete weit ernster aus. Es wetterleuchtete bereits recht stark im Geiste der französischen Nation. Die Beschränkungen des Handels, die wenn auch sehr mäßige Erhöhung mancher Abgaben, die wiederholten

Aushebungen, die Zwecklosigkeit des Halbinselkriegs machten die Bevölkerung zuerst stutzen, dann zweifeln, endlich murren. Die Geistlichkeit, die Behandlung des Papstes zum Anlaß nehmend, trat
ziemlich offen gegen den Kaiser auf. Selbst im gesetzgebenden Körper erhob sich gelegentlich Widerspruch, der nur darauf berechnet
war zu zeigen, daß man überhaupt zu widersprechen wage. Kurz,
es machten sich die deutlichsten Zeichen einer beginnenden Gährung
bemerkbar. Napoleon sühlte das sehr wohl, glaubte aber durch sestes
Auftreten und durch Entsernung der Stimmführer des Widerspruchs,
vor allem Tallehrands, die Widerstände zu besiegen. Darin hatte
er sich denn auch nicht getäuscht, wie wir schon wissen, es wurde
vielmehr außerhalb Frankreichs die wirkliche Tragweite des Widers
standes bei Weitem überschätzt.

Zunächst für einen Krieg außerhalb Frankreichs. Bisher hatte die große Armee stets jenseits der Grenzen gekämpft und Gold wie Siegeszeichen in die Heimat gesendet. Sie war nach dem Einssehen der wahren Bolkskraft in den Kriegen der Revolution das eigentliche Mark der französischen Macht geblieben. Aber sie war der Heimat recht stark entfremdet worden, trotz allem, was sie für diese Heimat gethan. Bezeichnend ist, daß Napoleon die Feste, welche Frankreich der Armee nach Tilsit gab, anordnen und durch das zur Berfügung Stellen besonderer Mittel ermöglichen mußte.

Dennoch war aber die große Armee ein furchtbares Werkzeug für den Krieg geblieben, und das wurde auch zum Theil in Alteuropa richtig erkannt. Im Gegensatz zu den vielen ruckschauenden und durch die Rückschau verfärbten Urtheilen wollen wir hier das Wort einem Beobachter überlaffen, der vor 1809 über die große Armee geurtheilt hat.1) Er sucht die den Sieg verbürgenden Eigen= schaften der frangösischen Seere und findet vor allem die Serstellung und Wirksammachung der Ueberlegenheit an Bahl. "Die Menge, bas erfte Bestandtheil bes neuen Systems, war nüplich gemacht. Die Revolution, welche die Armeen zahlreich machte, machte fie auch Dieser zweite Charafter des neuen Rriegsnstems, die Leich= tigkeit, hatte natürlich den britten zur Folge: Geschwindigkeit der Bewegung. Aber diefe Eigenschaften der Armee wären unbenütt geblieben, wenn fie nicht durch den Rach drud der Operationen in Anwendung gebracht worden wären. Dieser Nachdruck macht ben vierten charafteristischen Bug der französichen Armee aus. Er ward ihr durch die Generale, die ihre Führung erhielten, mitgetheilt. Das Neue und Ungewöhnliche macht immer die Alltagstöpfe

<sup>1)</sup> Bemertungen über bie frangofifche Armee ber neuesten Beit u. f. m. Ronigsberg, 1808.

betroffen und verschafft bem, ber fich besfelben bebient, eine entichiedene Ueberlegenheit. Bahrend die Gegner ber Franzosen für jeden eingetretenen Fall ihre Manöbrierreglements aufschlugen, ihre Bataillenpläne und Karten aufrollten, verfuhren die Franzofen, waren fie auch als unangreifbare Glaubensartitel angesehen, zum Trot. War der Tag zu einem Gefecht gekommen, so fragten fie nicht, ob ihre Flanken schulgerecht gebedt, ob ihre Kommunikationen gewissenhaft gesichert waren; oft gaben fie Blößen und vernachläffigten Bunkte, die nach den Regeln der Runft dem Gegner wesentlich schienen. Und boch blieb ben Frangosen bas Relb. Dies geschah, weil fie mit dem Bortheil der Menge alle ihre Fehler aut machen, ihre Kommunikationen berftellen und ihre Manten retten tonnten oder weil fie auf einem anderen Buntte, mabrend fie einen preisgaben, mit Macht durchdringen wollten und weil am Ende ihre Anführer weder den Willen noch die bei anderen Beeren geltende Berbindlichkeit hatten, Menschen zu schonen. Bei folden Grundfagen verschafften die Franzosen fich immer den Bortheil des Angriffs, einen Bortheil, welcher nicht zu berechnen und oft enticheidend ift, denn außer daß der sustematische Reind sich durch die außerhalb feiner Berechnung liegenden Kombinationen außer Faffung gebracht fühlt, und der Rühnheit Unentschloffenheit entgegenfett, flößt der Gedanke des Zuvorkommens dem Angreifenden moralische Ueberlegenheit ein und erhebt munderbar feine Seele durch das Bertrauen in den glücklichen Ausgang.

Durch diese Wahrnehmungen, welche die tägliche Erfahrung bewährte, geleitet, gründeten die Franzosen eine Lehre, welche man die Theorie des Unmöglichen nennen konnte, immer das Wegentheil von dem zu thun, mas bis dahin bei anderen geschehen mar und noch geschah; immer zu mählen, was das Schwerfte in der Ausführung war; die Unternehmung vorzuziehen, die die furchtsame Schultaktik ber Gegner verwarf ober unmöglich glaubte, barin bestand die neue Theorie der Franzosen. Sie war mit Menschenkenntniß auf die Schlaffheit des Zeitalters berechnet. Wenn die Franzosen allen Grundsäten der Kunft und allen physischen und moralischen Schwierigkeiten entgegen handelten, fo hatten fie ben Reind ichon befiegt, benn er weigerte fich, an das zu glauben, was die Regeln der Schule und die gewöhnliche Klugheit zu unternehmen migriethen. Wenn die Franzosen alles aufs Spiel setten, fo waren fie versichert, bei ihren ungläubigen Gegnern keinen Wiberftand anzutreffen. Um zu fiegen, mußte man nur in Staunen feten, daher mar es bei der frangösischen Armee zum Bahlspruch

gemacht: Man brauche Rühnheit und wieder Rühnheit und immer Rühnheit. Seit diefer Epoche, waren militärische Unternehmungen, welche bis dabin für außerordentlich waren gehalten worden, nichts mehr als gemeine Borfalle; mas in der Kriegskunft bis dahin felten gewesen war, ward alltäglich. Ueber Flüffe geben, übergeben und zwar im Angesicht bes Feindes und am hellen Tage; über Gebirge mit Kavallerie und Geschütz ziehen; Bruden aufschlagen und über fie vorstürmen unter dem feindlichen Feuer: Diese Operationen wiederholten sich, als wären sie die gewöhnlichsten und Der Uebergang über den Rhein, durch leichtesten gewesen. Ludwig XIV. ausgeführt, ift durch ein öffentliches Denkmal in Paris verewigt; im neueren Kriege find die Rheinübergange ohne Bahl gewefen, und sie erhielten höchstens die Ehre eines Zeitungsartifels. Es giebt keinen Gluß in den Ländern, die der Krieg heimgesucht hat, über den nicht die Franzosen gegangen wären. Die neue Armee liegt zu jeder Jahreszeit und in jedem Klima unter freiem Himmel; die Winterfeldzüge find Regel geworden, in Gebirgen geht der Soldat durch Schnee bis unter die Achseln; er watet durch Bache bis an die Bruft im Baffer, Flinte und Patronentasche bis über den Ropf emporhaltend. Schwimmer find nöthig; Moreau befiehlt und der Sieg bei Hohenlinden wird durch sie eingeleitet. Menschen möglich ift, wird unversucht gelaffen. In den Lüften unterftüten Aerostate und Telegraphen die Absichten der Armee und den Rufall feffelt die Rühnheit."

Unser Beobachter widerlegt nun die Meinung berjenigen, die in der Ausbildung, dem Exerzieren, der Bewaffnung der Franzofen ben Grund ihrer Siege zu finden glauben. . . . "Sie haben Unrecht, ihn darin aufzusuchen, und werden ihn niemals finden. Grundlage der kleinen Taktik oder Exerzierkunft der Franzosen heutigen Tages ift diefelbe, die sie vor der Revolution war. barf nur die Exerzierreglements der französischen Armee ansehen, welche unter dem Titel von Ordonnanzen gedruckt vorhanden sind. Die Ordonnanz der Revolution ist die vom 1. August 1791; eben diefe Ordonnanz ift im Jahre 1805 mit unwesentlichen Modifikationen herausgegeben worden . . . . " Nur betreffs der Schüten in der französischen Armee gesteht der Urtheiler einen wefentlichen, wirksamen Fortschritt zu, aber, "bas Tiraillieren macht nicht bas Syftem aus, wie man oft behauptet hat, sondern es begleitet dasselbe . " Stets und immer führt der Berfaffer alle Neueinrichtungen und Besonderheiten der frangosischen Armee auf eine Grundursache gurud: auf die Rücksichtslosigkeit berfelben auf bem Mariche wie im

Gefecht, welche die Kriegführung von ehedem ganz verändert habe. Wahrlich, es wird nicht zu leugnen sein, daß die Kraft der französsischen Heere nächst der Zahl vor allem in seelischen Ursachen lag. Die Thatkraft der damaligen Kriegführung ist seither nie mehr und nirgends erreicht worden mit alleiniger Ausnahme vielsleicht dessen, was die preußischen Heere 1813 und 1815 geleistet haben.

Im Folgenden beschränken wir uns nun darauf, die wesentlichen Einrichtungen des damaligen französischen Heeres als bekannt vorauszusetzen und greifen nur einzelne Punkte heraus, die der bisherigen Forschung gegenüber einer näheren Austlärung oder Richtigstellung bedürfen oder wir streisen jene Veränderungen, welche die Heere von 1809 gegenüber jenen von 1805—07 ausweisen.

Ein neuerer Forscher hat hervorgehoben, daß die französsische Nation verhältnißmäßig sehr wenig beigetragen habe, die französsischen Heere aufzustellen und vollzählig zu erhalten, ja, v. Lettow sagt geradezu, Friedrich der Große habe sich weit mehr auf die Boltskraft gestützt als Napoleon, jener habe 1756 gegen 2 vom Hundert, dieser 1806 nicht einmal 1 vom Hundert der Bevölkerung unter den Waffen gehalten. Es ist darauf zu bemerken, daß Napoleon von dem Zeitpunkt an, wo er mit ganz Europa gleichzeitig in den Kampf gerieth, also von 1813 an, wie Friedrich seit 1756, mehr als 2 vom Hundert unter den Waffen hielt. In dem eigentlichen Kampf um ihre weltgeschichtliche Stellung haben daher beide Männer die Volkskraft in ziemlich gleichem Maß herangezogen, nur war diese Fnanspruchnahme bei Napoleon in viel kürzere Zeiträume zusammengedrängt als bei Friedrich dem Großen.

Aber auch von 1800 bis 1812 hat Napoleon aus der französsischen Nation doch mehr gezogen als v. Lettow zugestehen will. Sehen wir uns, wenigstens bis 1809, einmal die Ergebnisse der Heeresergänzung an. Nach dem Gesetz betrug die jährlich auszuschebende Zahl junger Männer 80,000, wovon im Frieden 20,000 vorweg befreit und 30,000 der Reserve zugetheilt wurden. Im Kriegsfalle waren alle 80,000 Mann wirklich einzustellen, eine geringe Jahresleistung zwar im Vergleich zu den heutigen Verhältznissen, nicht aber in Bezug auf ein Berufsheer langdienender Soldaten. In Friedenszeiten verlor ja die Armee nur einen geringen Satz an unbrauchbar Gewordenen nehst einigen wenigen Entlassenen und ist daher die dadurch bedingte Ersatzeistung der Nation mit den starken Jahresbeiträgen für ein modernes Volksheer kurzer Dienstzeit überhaupt nicht zu vergleichen.

Hatte sich nun Napoleon in den ersten 5 Jahren seiner Berrschaft allerdings mit den jährlich eingestellten 30,000 Mann begnügt,1) so anderte sich das vollständig mit dem ersten Kriegsjahr. Im Sommer 1806 betrug — nach Thiers, und die Angabe klingt durchaus nicht unwahrscheinlich - die Stärke der Armee ohne Gendarmerie. Beteranen, Invaliden u. s. w. 450,000 Mann. Nun wurden 60,000 Mann der diesjährigen Aushebung eingestellt. Aber schon im November 1806 wurden 30+30+20=80,000 Mann des Jahr= ganges 1807 in die Ersatruppentheile berufen. Im März 1807 folgt die Aushebung von 1808 mit weiteren 80,000 Mann. Lettere famen nun in die Depots, mährend die im November Ausgehobenen nach nur fünfmonatlichem Drill in Marschregimenter zusammen= gestellt werden, um im Frühjahr 1807 durch Deutschland an die Weichsel zu ziehen, wo sie die große Armee verstärken. Im Herbst 1807 wieder werden die im März unter die Fahnen Gerufenen zur Bildung der Armee gegen Portugal verwendet.

Im Janner 1808 tommen 80,000 Mann der Jahrestlaffe 1809 an die Reihe. Aber schon im September beginnt das Spiel Gegen 60,000 Mann sind, wie es scheint, aus den von Neuem. Jahrgängen 1807-09 noch nicht zu den Fahnen gestellt, dies wird nun nachgetragen. Außerdem aber werden 20,000 Mann des Jahr= ganges 1810 fogleich einberufen, während die übrigen 60,000 Mann dieses Jahres im Jänner 1809 eingezogen werden. Aber damit noch nicht genug. Napoleon erinnert sich, daß Frankreich denn doch mehr leisten kann als 80,000 junge Männer jährlich, und so erhöht er den Jahresbeitrag auf 100,000 Mann, welche Magregel allen Gesetzen zum Sohn bis 1806 rudwirkend erklärt wird. Das liefert 5 mal 20,000, also 100,000 Mann. Aber, vielleicht um die Willfür auch der Zukunft gegenüber zur Regel zu erheben, wird noch nachträglich die Leistung des Jahres 1810 auf 110,000 erhöht. verständlich sieht sich nun der Raiser, diesmal durch den Grundsat ber Gleichheit vermuthlich, gezwungen, die soeben der Zukunft vorweggenommenen 10,000 Mann nun auch von den Jahrgängen 1806 bis 1809 zu verlangen, die kaiserliche Garde soll mit diesen fertigen Leuten vergrößert werden. So geht es nun bis zum Sturg bes Korsen fort, die Nachwelt erheiternd, für seine Mitwelt aber denn doch äußerst unbequem.

In einem Zeitraum von knapp 3 Jahren hat also Napoleon weit über eine halbe Million junge Männer unter die Waffen be-

<sup>1)</sup> Richt immer, im Marg 1805 murben beispielsweise 5000 Mann ber Referve von 1804 einberufen ohne sichtbare außere Beranlaffung. Correip.

rusen, das thut jährlich sast 200,000 Mann; ja, für ein Berussheer ist das, selbst auf ein so volkreiches Land wie Frankreich
bezogen, ganz unglaublich viel! Allerdings gab es Krieg, aber
doch kein Ringen gegen leberlegenheit, kein Kampf gegen eine leber=
macht! Unter diesen Umständen ist das, was die französische Nation,
durch Napoleon gezwungen, an Blut gesteuert hat, eine große
Leistung. Wenn man sich an das Bulletin des Lois hält, so hat
Napoleon von Frankreich allerdings so sehr viel nicht verlangt, aber
man muß das berücksichtigen, was der große Eroberer mit Umgehung,
ja oft unter Verlezung der Gesetze aus der französischen Nation
preßte und zog; schon von 1806 an handelte er in dieser Richtung
ohne jede staatsrechtliche Grundlage, allerdings nicht in dem uner=
hörten Umsang, wie er sich's seit der russischen Katastrophe herausnahm.

Eine urkundliche Geschichte der großen Armee, namentlich ihres inneren Aufbaues, ihrer Einrichtungen u. s. w. besteht disher nicht; man ist darauf verwiesen, stückweise und allmählig einzelne Beiträge zu ihrer Kenntniß zusammenzulesen, und in Bielem werden die Ansichten stets auseinandergehen. Jedenfalls aber dürsten die allzus weitgehenden Folgerungen v. Lettows nicht zu halten sein . . . "Man kann also mit Fug und Recht sagen, daß sich Friedrich mehr auf die Bolkskraft gestützt hat als sein großer Nachfolger." Das klingt denn doch etwas gewagt, wenn man sich der Ansichten Friedrichs über Nationalität und mancher seiner Kniffe, wie des "Unterstedens" Kriegsgefangener, erinnert. Er hat Alles gethan, um seine Landeskinder zu schonen, daß Napoleon die seinen noch mehr geschont haben sollte, halten wir für nicht nachweisbar.

Seit dem Beginn des spanischen Krieges, ja schon seit dem Feldzug in Polen 1807 waren in der Gliederung der französischen Wehrmacht Aenderungen auf Aenderungen erfolgt. Dieselben waren 1809 keineswegs abgeschlossen, vielmehr mitten in der Entwicklung begriffen, und so wimmelt die napoleonische Korrespondenz von "Divisions provisoires", "regiments de marche" u. s. w.¹) Es ist daher nicht mit Zuverlässisseit zu ermitteln, wie die Gliederung der französischen Wehrmacht in einem bestimmten Zeitpunkte war. Was Heller hierüber beibringt ist, noch dazu nicht ohne handgreisliche Frrthümer, von Stutterheim abgeschrieben, der unmöglich Zuverlässiges wissen konnte.

Wir beschränken uns also auf die ganz rohe Angabe, daß Napoleon um die Jahreswende 1808/09 gegen 800,000 Mann unter ben Waffen hielt, wovon 300,000 Mann Feldtruppen in Spanien,

<sup>1)</sup> Thiers und Jahns, 129.

100,000 Mann Feldtruppen im Innern Frankreichs ober auf dem Wege nach dem Süden, gegen 200,000 Mann rechts des Rheins (mit Einschluß der Rheinbundtruppen und anderen deutschen Hilfs-heere), endlich gegen 60,000 Mann der italienischen Armee sammt deren Nebenheeren. Die gegebenen Zahlen stellen jedenfalls die obere Grenze der Wirklichkeit dar. 1)

Mit Ausnahme der Truppen in Spanien war diese Macht sehr stark mit jungen Mannschaften durchsetzt, und es wird versichert, daß es in den Truppen, die gegen Oesterreich marschierten, "sehr viele" Leute gab, die noch nie ein Gewehr abgeseuert hatten.

Zu dieser Verschlechterung des Heeres durch die überhaftete Bergrößerung desselben kamen noch Anzeichen einer beginnenden Abnützung durch die wiederholten opfervollen Kriege. Die ersten Spuren dieser Abnützung lassen sich dis ins Jahr 1807 zurücks versolgen.

Schon mahrend des Feldzuges gegen Preugen, noch mehr aber während der Kriegshandlung in Polen trat in der Armee eine zeitweilige Lockerung der Mannszucht infolge der Enthehrungen und wahrhaft furchtbaren Berlufte, sowie ein Mangel an Ausruftungs= gegenständen, ja selbst an Waffen hervor.2) Bald aber zeigten sich noch schwerwiegendere Mängel. Seit 1808 fah sich der Kriegsminister genöthigt, viele in früherer Zeit, oft aus fehr bedenklichen Urfachen entlaffene Offiziere wieder einzureihen, mas Napoleon allerdings ftreng mifbilligt, dabei aber doch feinerseits noch überbietet, indem er 17-18jährige junge Leute aus guten Häufern, ohne weiter zu fragen, zu Sous-lieutenants preßt.3) Trot des gewaltigen Berbrauchs an Offizieren icheinen aber die Beforderungsverhältniffe doch nichts weniger als glanzende gewesen zu sein. Es findet sich keine Beförderungsvorschrift. Roch 1808 gab es Hauptleute aus dem Rahre 1792.4) sie waren also trot der vielen Kriege 16 Rahre lang in ihrem Grade verblieben. Bei den Hilfstruppen war es natürlich auch hierin weit ärger, so melbet Davout am 22. August 18085) von den sächsischen Truppen . . . . "Les généraux, les colonels et les chefs de bataillon et d'escadron sont si vieux qu'ils sont hors d'état de faire campagne. Il paraît qu'il est de même

<sup>1)</sup> Rach Safti I, Anlage III hatte Rapoleon am 1. Jänner 1809 in Spanien 324,411 Wann, in ben "Divisions militaires de l'intérieur 166,877, zusammen also 491,288 Wann; bazu bie Armee in Deutschland, Rheinbundstruppen u. s. w.

<sup>2)</sup> Lettom IV, 174.

<sup>3)</sup> Jahns 130.

<sup>4)</sup> Napoleon an Clarte, Corv. XVII. Nr. 13758. Mazabe II, 263.

dans toute l'armée Saxonne". . . Auch die höheren Führer begannen, wo nicht alt, fo doch bequem zu werden. Rapoleon fieht fich bereits veranlagt, mit den Belohnungen zu fparen, um feine Paladine nicht für fernere Unternehmungen unluftig zu machen. So schreibt der Kaifer an seinen Bruder Josef in Bezug auf den alten Marschal Jourdan:1) "Quant au maréchal Jourdan je crains qu'en lui donnant un titre aussi élevé que celui de duc de Fleurus et une fortune assurée, il ne veuille revenir à Paris. Il faut le laisser venir à Madrid, lui dire que je lui destine un des dix duchés auxquels j'ai encore à nommer et gagner ainsi quelques mois . . . il vous servira en Espagne et s'v accoutumera . . . " Sieht man näher zu, so stellt sich übrigens heraus, daß die ungeheueren Schenkungen den frangofischen Marschällen feineswegs nur zu ihrer perfonlichen Berfügung ftanden, im Gegentheil, fie mußten aus denfelben große dienftliche Ausgaben bestreiten, für welche keine besonderen Gelder ausgeworfen waren. Die Heerespolizei, der geheime Erkundungs: und Rachrichtendienst fammt Beftechungs: und Schweiggeldern u. f. m., ferner die Auslagen für Kuriere, das Alles mußte Davout, deffen Briefwechsel uns vorliegt, aus seiner Tasche bezahlen, und bas nahm ihm somit einen beträchtlichen Theil seines Einkommens hinweg. Aber auch folche Dienstgelder, auf die bestimmt gerechnet murde, wie der Sold, blieben schon 1807 und 1808 wiederholt aus, so daß die französischen Marschälle aus Eigenem Rath schaffen mußten. Das Nichtaus= langen der Armee mit den zur Verfügung gestellten Mitteln oder vielmehr das unvollständige und stockende Fließen der Letteren ift eine der auffallendsten Erscheinungen jener seltsamen Zeit. In der That, man ftaunt darüber, daß das reiche Frankreich feine Beere nicht ausreichend bezahlte, aber noch mehr staunen muß man darüber, daß die große Armee, in fremden Landen stehend, nicht selbst für die Herbeischaffung des Nöthigen sorgte. Man sehe einmal, wie sie bezahlt murde: Bum Theil in Barifer Wechseln auf deutsche Banthäuser; diese verweigern die Zahlung, und die Armee erhält Nichts. Rum andern Theil in Anweisungen auf die caisse particulière de depot, welche der Rahlmeister der Armee schon längst bis auf den letten Heller geleert hat.2) In allen Geldangelegenheiten zeigt sich da ein ganz erbärmliches Knausern, welches uns fast unglaublich scheint, damals aber allgemein, ja fast selbstverständlich war, und feine Begründung in den Gebräuchen der damaligen Bergangenheit

<sup>1)</sup> Banonne 7. Juli 1808.

<sup>2)</sup> Davout an Napoleon, Erfurt, 12. Marg 1809.

fand, des 18. Jahrhunderts mit seiner Knauserei in Kriegsdingen, wo ein nachträglich und theilweise verabfolgter Sold als eine bessondere Gnade des Kriegsherrn galt. Ueberbleibsel dieser Gepflogensheiten sinden sich noch heute in der Türkei.

Die Geldknappheit griff auch ftorend in das Berpflegungswesen Die Berwaltung ruhte gänzlich in den Händen von Zivilbeamten, die allerdings zum Theile Gauner waren. Die administration de la guerre umfaßte Unterkunft und Berpflegung der Truppen, Raffen und Rechnungswesen; Belleidungs-, Etappenwesen, Fourage, Loger- und Invalidenwesen. Napoleon hielt fehr ftreng barauf, daß die Armee die von ihr besetzten Gebiete in keiner Beise bedrücke, und da oft kein Geld zu Baarzahlungen da war, jo fehlte es an der Berpflegung; die Klagen über deren Mangel hörten auch in den Friedensjahren 1807 und 1808 in Deutschland niemals auf: zumeist war es die Migwirthschaft der judischen Lieferer, an die sich die Armee Mangels baarer Mittel hatte wenden muffen, welche die Truppen kargen und darben machte. "Je suis sur comme je te l'ai déjà mandé, que les fournitures sont faites à des prix excessifs: en un mot, qu'elles sont entre les mains des juifs ou de gens de cette espèce . . . . "1) Bie streng Napoleon barauf hielt, daß felbst beutsche Länder für den Unterhalt seiner Beere nicht mehr, als unbedingt nöthig, in Anspruch genommen wurden, zeigt die Entschiedenheit mit der er die von Davout seinen Truppen geswährte Erhöhung der Fleischportion von 8 auf 10 Unzen rückgängig macht, tropdem die betreffende Mehrausgabe dem bejetten Lande und feineswegs den Mitteln der französischen Armee zur Laft fiel.

Zeigen diese Thatsachen, daß es mit dem Wohlleben der großen Armee, mit ihrem rücksichtslosen Auspressen der Besiegten doch bei weitem so arg nicht war, als man es hernach behauptet hat, so müssen wir zugeben, daß selbst in den französischen Heeren jener Zeit die Verpstegung in ganz feste Regeln gebracht und an genaue Vorschriften gebunden war. Nur im Felde griff noch vielsach die Hosenlosigkeit Plat, welche die napoleonischen Heere aus den Umsturzkriegen herübergenommen hatten, aber auch sie kam mehr von oben, indem die Heeresleitung für das ausgiedige Vereitstellen großer Verpstegungsvorräthe in einem Umfang sorgte, der bei den alteuropäischen Heeren unbekannt war, wo man die Tag für Tag nöthig werdenden Vissen meist verspätet und in starrer, unzwecksmäsiger Weise zusammenkramte und zusammenlas.

Auch an der Bewaffnung begann es feit der übermäßigen Bergröße-

<sup>1)</sup> Davout an Cubinot, Erfurt, 28. Januer 1809. Magabe II, 365.

rung der Armee und seit ihrer Zerstreuung über ganz Europa zu sehlen. Französische Regimenter kehren im Sommer 1808 zu einem Drittel ohne Gewehre, zu zwei Dritteln mit unbrauchbaren Gewehren verssehen, von der Weichsel nach Frankreich zurück. Der Kaiser beklagt sich, daß noch im September 1808 bei einzelnen Regimentern Hunderte von Mannschaften mit ihren Bauernkitteln angethan in den Depôts herumlungern und nicht eingekleidet werden.

Den Hilfstruppen ergeht es natürlich noch weit schlimmer. Ganze polnische Regimenter sind in Leinenkitteln, großen runden Strohhüten und unbewassnet, so daß die vornehmen Offiziere, die Potocki, Sapieha, Fredro u. s. w. um den Abschied bitten. Man sieht, die Heere Napoleons von 1809 standen auch in Hinsicht der Bekleidung und Ausrüstung lange nicht mehr auf der Höhe von 1805—1806.

Im März 1807 hatte Napoleon angesichts der Unzulänglichkeit der die Transporte besorgenden Kompagnic Breidt 10 bataillons du train des équipages militaires geschaffen, welche ihm schon bei den großen Truppenschiebungen 1808 die wesentlichsten Dienste leisteten.

Wir haben nur noch einer fennzeichnenden Eigenthümlichkeit der navoleonischen Beereseinrichtungen zu gedenken: des Erkundungs= wesens. In dieser Binsicht haben die französischen Marschälle, die mit ihren Seeren von Königsberg bis Cattaro ftanden, außerorbentlich Bemerkenswerthes geleiftet, jeder hatte feine Agenten und Bertrauens= manner, und häufige Reisen geeigneter Offiziere in neutrale Staaten dienten dazu, die französische Regierung von allem auf dem Laufenden zu erhalten, mas in Europa geschah. So mar Napoleon von dem, was in Galizien ober Siebenbürgen vorging, viel genauer unterrichtet, als die Wiener Regierung von den Berhältniffen in Bagern, Davout meldet beispielsweise im September hart an der Grenze. 1807 von den Bersuchen der Wiener Regierung, die Polen zu gewinnen, und von dem faum verhehlten Sohn derfelben diefen Unbiederungen gegenüber. Ein paar Tage später meldet er Einzelheiten über die Ausbildung der öfterreichischen Truppen nach den neuen Reglements. Im Sommer 1808 zeigt der Marschall ununterbrochen die österreichischen Rüstungen an, wobei er auf die geringsten Einzelheiten eingeht. Im Jänner 1809 zeichnet er mit verblüffender Richtigkeit das Wesen der österreichischen Erhebung . . . "les armements des Autrichiens continuent. On ne néglige rien pour retirer la nation autrichienne de son apathie pour l'exalter.

<sup>1)</sup> Mazabe II, 250.

La cour, les grands seigneurs et tous ceux qui veulent plaire travaillent sans relâche à ce systême, jusqu'ici tout cela ne réussit pas merveilleusement . . . \* Bahrlich, Napoleon ist trefslich bedient gewesen!

Aber der Kaiser hatte auch noch seine eigene geheime Polizei und Kundschafter für seinen eigensten persönlichen Gebrauch. Es ist der neueren Forschung vorbehalten gewesen, einige Bruchstüde zur Kenntniß der Persönlichkeit und Thätigkeit Schulmei sters aufzustöbern, des merkwürdigsten und berüchtigtsten napoleonischen Hauptspions.<sup>1</sup>) Schon aus dem Wenigen, was über diesen größten aller Spione bekannt geworden ist, läßt sich ahnen, wie groß und wichtig die Unterstützung war, welche der tollkühne und suchsschlaue Abensteurer in den wichtigsten Augenblicken lieh. 1809 sinden wir ihn auf dem Kriegsschauplatz in der Umgebung seines Herrn und Meisters, ohne daß die Rolle des Spions geschichtlich greißar war.

lleber die deutschen Hilfstruppen Napoleons haben wir nur zu berichten, daß sie der Kaiser, obwohl er sie für minderwerthig hielt, doch als Kanonensutter zu verwenden ansing. In den Ereignissen, welche uns beschäftigen werden, hat die baverische Armee eine große Rolle gespielt, und so wollen wir ihrer rasch hier gedenken. Schon 1805 war sie dem französischen Heere nachgebildet worden und bestand auß 3 Divisionen zu je 2 Infanteries und 1 Kavalleries brigade nebst 4 Batterien zu je 4 Kanonen und 2 Haubitzen. Daß Regiment zählte 2 Bataillone, daß Bataillon bestand auß 3 Füsiliers und 1 Grenadierkompagnie, jede Kompagnie hatte 180 Gefreite und Gemeine, darunter 30 Schützen. 12 Depots der Infanterie sorgten für den nöthigen Ersat. Die Kavallerie bestand auß 4 Chevauxslegers und 2 DragonersRegimentern zu je 4 Estadrons. Die Ersgänzung des Heeres beruhte auf der Konstription; in Kriegszeiten war die Errichtung einer Nationalgarde geplant.2)

Wir wollen nun noch einige Urtheile von Zeitgenossen über die französische Armee vor 1809 hören,3) bemerken aber, daß diese Urtheile knapp nach Beendigung des Arieges gefällt und daher etwas vorsichtig und zweiselbar aufzunehmen sind.

Die Ueberlegenheit der französischen Heere wird zunächst in der Infanterie gesucht. Infolge der französischen Nationaleigenschaften sowohl als wegen ihrer nationalen Ergänzung sei diese Infanterie allen übrigen entschieden überlegen. Man sieht, der Beurtheiler von

<sup>1)</sup> Dieffenbach und Baul Müller.

<sup>2)</sup> Beilmann, Boffer und B. R. M.

<sup>8)</sup> Mitth. bes Kriegsarchivs 1881, 371 ff.

1809 sucht hier vor allem die feelischen Kräfte hervor; zunächst thut er dar, daß weder die frangofische Bewaffnung, die recht elend fei, noch die Betleidung, die der öfterreichischen nachstehe, maggebend fein tonne für den hohen Werth der französischen Infanterie; auch die Ausbildung sei durchaus nicht forgfältiger als anderswo . . . "Das beste französische Bataillon exerziert nicht besser, als unsere Referven es nach einer Uebung von 3-4 Wochen machen; im Detail ift vielleicht die Mannschaft noch weniger ausgearbeitet . . . " Aber der burch die Revolution und Napoleon grundfählich und folgerichtig großgezogene und aufgestachelte militärische Beift, der sei es, der die Stärke der französischen Infanterie ausmache . . . "Frankreich bilbete scine Armee aus bem Kerne ber Nation, auch Sohne aus ben befferen Bäufern dienten in den unteren Graden, und beshalb ichloß bas Heer eine Summe von Intelligenz, Empfänglichkeit und Selbst= gefühl in sich, durch die es eine bedeutende Ueberlegenheit über die Armeen jener Staaten gewinnen mußte, die ihre Streitfrafte nur ben untersten Volksschichten entnahmen oder felbst durch Lagabunden oder Taugenichtse aller Art ergänzten. Dieses seiner nationalen Eigenschaften halber schon vorzügliche Material nütte Napoleon in einer Weise aus, die ihm eine fast unerreichbare Ueberlegenheit sicherte. . . Besondere Eigenschaften bes Franzosen machten ihn zum tüchtigen Fußsoldaten . . . "Trot der geringen Qualität seiner Feuerwaffe behandelt aber der Franzose dieselbe doch mit einer fast ängstlichen Aufmerksamkeit . . . . sie war immer spiegelblank, ohne alle Fleden. Nicht felten fab man französische Soldaten in ftromendem Regen ihre Mantel ausziehen und ihre Gewehre darein wideln."

Heute glauben wir in den damals in nationalen Ursachen gesuchten Borzügen der französischen Infanterie doch auch die Folgewirkungen des großartigen Schwunges zu sehen, welchen Napoleon den Berufsheeren zu geben verstanden hatte, die er aus der französischen Nation zog.

Nachdem die französische Kavallerie nach der technischen und reiterlichen Seite nicht eben gelobt und die Artillerie als sehr tüchtig anerkannt worden ist, geht der Beurtheiler auf die französische Mannszucht über. Außer Dienst, im Quartier u. s. w. sei sie nicht zu sinden, in Reih und Glied aber sei der Franzose das willenslossese, gefügigste Geschöpf. Im Bergleich zur österreichischen Armee heißt es . . . "Wir haben mehr Kasernens und Garnisonsdisziplin, die Franzosen mehr Lagers und Felddisziplin; wir haben mehr Disziplin in den Quartieren, die Franzosen mehr Marschdisziplin

und überall, wo der Mann sich selbst überlassen ist; wir haben mehr Disziplin in den unteren, die Franzosen mehr in den oberen Chargen . . . in der französischen Armee herrscht der Grundsatz, so wenig als möglich zu besehlen . . . jeder Besehl wird in knapper Form gegeben."

Wie seither wieder, so zeigte sich auch damals das Bestreben, bie frangofifchen Waffenerfolge auf die Bilbung, ja Gelehrtheit ber Offiziere zurudzuführen. "Die französischen Siege, das Baffenglud, die Ueberlegenheit der Franzosen — glaubt man — liege einzig in bem Umstande, daß die Linien-Offiziere weit mehr gebildete Leute find als die unfrigen." Das treffe nicht zu. "Der frangösische Linienoffizier hat zwar nicht mehr Kenntniffe als der unfrige, aber a) weit mehr Anhänglichkeit an fein Regiment, b) der frangösische Linienoffizier lobt, bewundert Alles, was angeordnet und befohlen Benn nun auch lettere Behauptung etwas weitgehend scheint, so ift doch nicht zu verkennen, daß gerade die Franzosen besonders im Erfolge ein Material von feltener Gefügigkeit und Lenkbarkeit find, welches der Leitung eine ichon halbfertige Disziplin dort entgegenbringt, wo sie bei andern Heeren erft fünstlich geschaffen werden muß. Diese Disziplin in höherem Sinn, verftärft und veredelt durch thätigen Ehrgeiz, beseelte besonders die französischen Generale und brachte fie dahin, nicht in ber buchstäblichen Erfüllung ber erhaltenen Befehle, sondern in der Erzwingung des Erfolges ihre Aufgabe zu sehen.

Der Generalstab nahm in der französischen Armee nie jene Stellung ein, die er Anfang des Jahrhunderts in Desterreich unverdienter Weise einnahm; nein, in Frankreich war der Generalstab nur immer eine Besehlsmaschine, besohlen haben aber stets die Generale und Truppenführer. Der Generalstabsoffizier mußte daher dazumal in Frankreich ein flotter Reiter, sindig, sprachgewandt, ausdauernd und unverdrossen, verläßlich und verschwiegen, scharsblickend im Gelände und rasch entschlossen sein. Weitere und höhere Kenntnisse verlangte man nicht von ihm, und wie es scheint, wohl sehr mit Recht.<sup>1</sup>)

Ungern und widerstrebend zwar, doch aber ehrlich giebt unser Urtheiler endlich zu, daß die fortgesetzten Kriege die französische Armee merklich beweglicher und leistungsfähiger, selbstvertrauender und kühner gemacht haben als die alteuropäischen Heere. "Doch ist

<sup>1)</sup> Mit diesem vor Jahren niedergeschriebenen Urtheis stimmt die neueste französische Quelle volltommen überein "l'état major n'est pas un conseiller du commandement sous le premier Empire; il n'est qu'un auxiliaire expérimenté, de beaucoup de valeur toutesois Philip, 298.

dieses nicht von solcher Bedeutung, daß man darin einen Grund zur unausgesetzt fortdauernden Superiorität auf dem Schlachtfelde mit Wahrheit finden könne . . . Napoleons Feldherrnthätigkeit sei das im Grunde Entscheidende, und ohne ihn sei die französische Armee nicht das, was sie mit ihm sei.

Wir stehen hier wieder vor der schon aufgeworfenen Frage, welche dazumal in taufend Tonarten abgehandelt wurde. Inzwischen war fie aber mußig, folange eben Napoleon leben und an der Spite ber frangösischen Seere blieb. Fast man Alles zusammen und fragt fich leidenschaftslos, worin denn eigentlich die Stärke diefer Beere lag, fo ftogt man immer und immer wieder durch den Buft und Wirrwarr der widersprechendsten Zeugnisse auf große feelische Beweggrunde der Ueberlegenheit. Die Ueberkühnheit, die Unbefümmertheit und das Beharren der französischen Beere 1807, die Leiftung von Männern wie Lafalle, Davout, Senarmont, Drouot, bas Alles trug gewaltig zum Siege bei, aber es ift nicht anders zu erklären als durch das glübende Selbstvertrauen und die grimmige Hingebung, die Napoleon seinen Truppen aufgezwungen hatte. "Wer Gelegenheit hatte, das ewige raftlofe und angftliche Beftreben Aller ohne Ausnahme, vom Erften bis zum Letten, vom Sochften bis zum Niedersten mahrzunehmen, wie man sich bemüht, Alles zu leisten, was nur immer möglich ift, sogar zu errathen, was nicht beutlich gesagt ift, zu übertreffen, mas erwartet wird, der muß die volle Ueberzeugung theilen, daß in ganz Europa gewiß kein Souverain beffer bedient, genauer befolgt und fo gang gufrieden gestellt werden kann als - Napoleon".1) Auf stofflichem Gebiet wies 1809 die Armee Napoleons I. keinen irgend nennenswerthen Borzug mehr auf; neue Siege konnte fie nur durch das Uebergewicht erfechten, das fie fich auf geiftigem und gemüthlichem Bebiet von ihrer Glanzzeit her bewahrt hatte.

## Desterreich.

In Hinsicht der allgemeinen Staatskräfte stand das Desterreich des Preßburger Friedens weit hinter Frankreich zurück. Ein Statistiker berechnet für den Anfang des Jahres 1809 22,576,500 Seelen auf 10,880 Geviertmeilen und als die Heeresskärke 390,000 Mann nebst 250,000 Landwehren der deutschen Erblande.2) Abein diese

<sup>1)</sup> Napoleon strengte auch seine Umgebung körperlich und geistig aufs äußerste an und pflegte seine Leute balb zu verbrauchen, mit Ausnahme Bertbiers.

<sup>2)</sup> Frhr. v. Lichten ftern, Statistische Uebersicht bes Desterreichischen Raiferstaats im Anfang bes Jahres 1809, Wien 1809.

Angaben scheinen mehr auf Hebung des Bertrauens und der Zuversicht berechnet zu sein, der Wahrheit entsprechen sie nicht, sie sind weit übertrieben. Immerhin aber wird sich zeigen, daß Oesterreich im Jahre 1809 sich zu Leistungen erhoben hat wie niemals vorund kaum je nachher.

Die ausgezeichneten Männer, welche nach der Kataftrophe von 1805 die Leitung der Monarchie übernommen hatten, Erzherzog Karl, bie beiben Stadion u. f. w. bachten sich ben neuen Kampf Defterreichs als eine Erhebung der Bölker felbst gegen Napoleons Bewaltherrschaft. Zum erften Mal mandten sich die Wiener Staatslenker an die volklichen Rrafte, bamals erklangen in Defterreich die Worte von Freiheit, Bolf und Baterland, Worte, welche gar bald nachher aus dem Börterbuch der Biener Staatstunft geftrichen worden find.1) Stadion, der in allen Fibern für einen Boltstrieg glühte, hatte allerdings Mühe, mit solchen Anschauungen durchzubringen . . . "Die Bölker selbst muffen unfere Bundesgenoffen werden. Ich höre den Einwurf, daß man sich auf Bolksstimmung nicht verlaffen könne, daß wir ichon allzu häufig mit dergleichen Ideen getäuscht worden seien u. f. w. Ich antworte hierauf, daß wir nie versucht haben, auf Boltsftimmung und durch Boltsftim= mung zu wirken, daß wir durch diese Bernachlässigung oft gelitten haben, namentlich im Jahre 1805, im Inlande felbst, wovon ich der traurige Zeuge gewesen bin; daß endlich eine retirierende Armee nicht burch felbe fich beden, aber eine vorwärtsgehende ihren Operationen umfomebr durch diese Bolksftimmung in erleichtert werden fann . . . "2) Es gelang dem öfterreichischen Staatsmann doch, die nothige wenn auch bedingte und vorbehalt= liche Zustimmung zu finden; wirklich fand bas Bemühen der Regierung einen ftarken Widerhall, freiwillige Gaben wie freiwilliger Dienst wurden, seit der Krieg unbermeidlich schien, der Regierung reichlichst zur Verfügung gestellt. Ginzelne große Familien, einzelne Städte spendeten bis zu 10,000 fl. oder übernahmen die Ausruftung ganzer Landwehrabtheilungen. Freilich geschah dies nicht überall in gleichem Mage. Allen voran traten an Opferwilligkeit die deutschen Provinzen, namentlich Steiermark, dann Böhmen. schon fehr viel weniger geleiftet, es bachte vornehmlich an fich und schien den Zeitpunkt für das Bringen von Opfern bis zur wirklichen Gefährdung ungarifden Bodens durch den Geind verschieben zu wollen. Galizien endlich that nichts, es wünschte

<sup>1)</sup> Metternich, Rachgel. Bap. II, Sandbillet bes Raifere Frang von 1814 u. f. w.

<sup>2)</sup> Dentichrift. St. A.

C. v. B.-K., Regensburg.

vielmehr den Sieg Rapoleons, der den Bolen die Biederherftellung bes Ronigreichs vorgegautelt hatte. Scharf tritt auch in Diefem Ehrenjahr habsburgifcher Geschichte die politifche Berfahrenheit der Maren wennarche als ein die äußere Politik wie den Krieg lähmendes Bleigewicht hervor. Im Kampf gegen Napoleon konnte das Herrscherschaft haus mit Sicherheit nur auf die Deutschen gin die Napoleon auf die Deutschen auf die Ungarn, gar nicht aber auf die Bolen rechnen. Man fieht, bas Bolksbewußtsein hat damals ichon in Defterreich trennend und hemmend gewirkt, nachdem es in früheren Jahrhunderten verfäumt morben mar, die verschiedenen Stämme rudfichtelos zu einem ftraffen Einheitsstaat zusammenzufassen, wie dies in Frankreich längst und neuerdings in Deutschland geschehen ift.

11m nun diesmal die Volkskräfte für die friegerische Berwenbung ausnüten zu können, wurde die Errichtung einer erbländischen Landwehr beschloffen, mahrend in ben gandern der ungarifden Krone von altersher die "Injurrektion" bestand, die sich aber niemals ben Linientruppen auch nur entfernt ebenbürtig gezeigt hatte. Auch biesmal follte es wieder fo fein. Satte fie doch ungarifches Rommando (Dienstreglement für die Infanterie der Infarr. bon Ungarn, Befth, 1809). Durch Batent vom 9. Juni 1808 wurde die Schaffung der Landwehr angeordnet.1) Es follte eine Anzahl von Bataillouen aufgeftellt werben, die lediglich für die Bertheidigung des heimifden Bodens?) und fur die Erganzung der Feldtruppen bestimmt waren; fie follten nur an Sonn- und Feiertagen genot werden, um Handel und Wandel nicht zu ftoren. Den Bemühungen ber mit der Aufbietung der Landwehr betrauten Stellen sowie dem Gifer der Bevölkerung ift es nun wirklich gelungen, bis zum Sommer 1809 eine gang ansehnliche Bahl folder Landtruppen auf die Beine zu bringen. Obwohl eine Anzahl Landwehrbataillone in die Armee eingereiht wurde, um am Angriffstriege theilzunehmen, mas allerdings dem flaren Wortlaut ihrer Bestimmung vollkommen midersprach, so blieben doch bei Kriegsausbruch zurud in Böhmen 54 Bataillone, in Mähren und Schlesien 26, in Defterreich und Salzburg 38, in Inneröfterreich 33, in Ungarn 3. Galizien und die Bukowina ftellten Mit den im Lande verbliebenen Depôtfompagnien und Eskadronen der Armee (162 und 34) zählten diese Truppen 188,525 Mann und 3318 Reiter. Etwa 15,000 Mann Landwehren befanden sich bei der Armee. Zusammen sind das also bei 200,000 Mann, eine fehr achtenswerthe Biffer! Dazu fam nun die ungarische und

<sup>1)</sup> Biener hofzeitung 1809, Rr. 23, Allgemeine Beitung 1808, Rr. 170.

<sup>2)</sup> Abrichtungevorschrift für bie Laubwehr, Bien 1808.

kroatische Insurrektion mit etwa 40,000 Mann statt der versprochenen 100,000. Aber auch, wenn Ungarn lettere Zahl erreicht hätte, würde das Maß seiner Leistung hinter der der Erblande weit zurücksgeblieben sein.

Ein Bolksheer von nahe an einer Biertelmillion Streitbaren war also vorhanden. Fragen wir nun nach dem militärischen Werth derfelben, fo finden wir, daß die Ansichten darüber von vornherein fehr getheilt waren. Der Kriegsminister schrieb, "er konne sich gerechter Besorgniß nicht entschlagen, daß diese große Maffe, wenn fie nicht für die Armee eine unnütze Laft fein foll, neue beträchtliche Anstrengungen zu ihrer Bekleidung, Ausruftung und Berpflegung, zur unverhältnifmäßigen Bermehrung der Munition, des Ruhr- und Badwesens u. s. w. erfordert, womit ohnehin so äußerst schwer aufzukommen . . . ohne auf der andern Seite sich mit der Ueberzeugung beruhigen zu können, daß dadurch der große Zweck wesentlich gefördert und alle diefe kostbaren Ausruftungsmittel nicht etwa fruchtlos versplittert oder wohl gar in ihren Sänden ein schäd= liches Werkzeug werden . . . die Landwehr ist ein Körper ohne Seele . . . . "1) In der That entsprach das Vorgebrachte der Wahrheit. Ungefichts des Umftandes, daß die politischen Behörden bei der Errichtung, Ausrüftung und Erhaltung der Landwehr, sowie bei der Ernennung der Offiziere bis zum Hauptmann mitzusprechen hatten, gingen alle Anstalten schwerfällig, widerhaarig und unvollftändig vor sich. Streitigkeiten über die Bohe des Handgeldes und der Löhnung, Klagen über Bevorzugungen und Zurucksetzungen, Borftellungen wegen Mangels an Ausruftung, Bewaffnung, Befleidung, Berpflegung, Geld brängten fich in den erften Monaten des Jahres 1809 an die Heeresleitung heran und umschwirrten den Generalissimus, der alle Bande voll zu thun hatte, um mit den Angelegenheiten des Heeres zurechtzukommen. Ganze Landwehr= bataillone waren mit Gewehren schlechtefter Sorte versehen, anderen fehlten die Mäntel und von einem ausreichenden Fuhrwesen war überhaupt nicht die Rede. Männer unter dem Maß, Schwächlinge, Leute mit Brüchen aber ohne Bruchbänder, ja felbst Bucklige befanden sich bei den Landwehrbataillons.2) Die Offiziere wurden ben verschiedensten, ja felbst dem Beamtenstande, entnommen, auch Privatleute wurden zu solchen ernannt;2) sie waren fast durchweg zu alt, oft gar nicht friegsbrauchbar. Hier die Schilderung eines zum Führer eines Landwehrbataillons vorgeschlagenen Offiziers:

<sup>1)</sup> Bom 13. April - Rab. Aften.

<sup>2)</sup> Für bies und bas folgenbe bienen bie Rab.=Aften 1809 als Quelle.

"Major von . .1) hat 43 Jahre bei Coburg gedient, nähert sich bei anhaltenden Fatiguen der Gebrechlichkeit und benöthigt zur Equippierung als Stadsoffizier einiger Unterstützung, da er mit Familie beladen ift . . ." u. s. w.

Unter solchen Umftänden konnte von der Landwehr allerdings nicht viel erwartet werden. Aber, was bei den Hosenlosen der französischen Umfturztriege reichlichen Ersat für stoffliche Mängel bot — ber kriegerische Geift — auch ber war hier nicht überall gleich ftark lebendig. Nach den zahlreichen uns vorliegenden handschriftlichen Quellen kann nicht in Abrede geftellt werden, daß der Beift der Landwehr vielfach zu wünschen ließ. Sowohl politische Beweggründe und Sonderbedenken als Bequemlichkeit und das Widerstreben gegen die Härte des Dienstes wirkten zusammen, um den Werth der Landwehr herabzudrücken. Wir greifen ein paar Beispiele heraus. Das II. Chrudimer Bataillon meuterte und verwundete seinen Chef mit dem Bajonnet.2) Das II. Königgräter Bataillon lehnt sich offen auf.3) Das III. und IV. Bataillon der Landwehr des Biertels ober dem Manhartsberg weigern fich zu marschieren.4) 11 böhmische Landwehrbataillone zählen nur 158 Offiziere, 5530 Mannschaften, "fammtliche Bataillons sind schlecht montiert und armiert. . Schon hatten mehrere Bataillons bem Ausmarich sich ernstlich widersetzt und mußte erst durch Linien= truppen die Ordnung wiederhergestellt werden . . . "5) Die Forde= rung, daß Landwehr ftets durch Linientruppen bewacht werden muffe, findet fich wiederholt, auch betreffs der ungarischen Insurrektion wird dies seitens des Armeeministers verlangt. Dem gegenüber haben wir in den vielen Urkunden des Kriegsjahres 1809 wenig gunftige Urtheile über die Landwehr gefunden. Es muß daber die nachmals zurechtgemachte und übertriebene Sage von der Tüchtigkeit der damaligen Landwehr aus dem Bereiche der Geschichte verwiesen und zugegeben werden, daß diese Einrichtung sich damals nicht bewährt hat.6)

Wir werden Gelegenheit haben, bei Darstellung der Kriegsereignisse dieses Urtheil durch das Verhalten der wenigen beim Heere befindlichen Landwehrtruppen bestätigt zu sehen. Die Landwehr hatte nur in einer Hinsicht Werth, nämlich als Ersat für die Lücken,

6) Die Unguverlässigteit ber öfterreichischen Landwehr war in ber frangöfischen Armee genau betannt



<sup>1)</sup> Bir unterbruden ben Ramen.

<sup>2)</sup> Bericht bes fommanbierenden Generals in Bohmen, Brag, 9. April. Kab.:Alten, III 2/20

<sup>3)</sup> Bericht beffelben vom 13. April. Ebenba.

<sup>4)</sup> Melbung, Ling, 19. Upril. Gbenba.

<sup>5)</sup> Bericht bes Landwehr-Brigabetommanbeurs Grafen Kinsty, Rlattau, 4. Mai.

welche der Kampf in die Reihen der Armee riß, aber auch dann nur unter der Bedingung, daß die Armee nicht durch allzu starkes Einschieben von Landwehr verwässert wurde.

Das Heer bestand im großen Ganzen aus denselben Truppenstheilen, aus denen es 1805 zusammengesetzt gewesen war. Die Infanterie zählte

46 deutsche, 15 ungarische, 17 Grenz-

Regimenter. Hierzu traten

9 Jägerbataillone,

wovon 6 seit 1805 neu aufgestellt waren und 2 Garnisonsregimenter. Zusammen 80 Regimenter und 9 Bataillone.

Die Kavallerie hatte nach Lunéville starke Beränderungen ersahren; 3 Kürassier- und 3 Dragonerregimenter, das Regiment Jäger zu Pferde und die slavonischen Grenzhusaren waren schon vor 1805 aufgelöst worden, und seither waren die schweren Reiter- regimenter von 8 auf 6 Schwadronen gesetzt worden, während die leichte Reiterei deren 8 behielt. Für 1809 waren 2 neue Regimenter geplant, bei Kriegsbeginn sehlte aber noch alle Anstalt zu ihrer Aufstellung. So zählte die Kavallerie

- 8 Küraffier=
- 6 Dragoner=
- 6 Chevaurlegers=
- 12 Husaren=
  - 3 Illanen=

Regimenter.

Die Artillerie gliederte sich in 4 Regimenter und 1 Bombardierkorps. Endlich gab es Pioniere, Sappeure und Mineure.

Die Kriegsstärke der Truppentheile war, wenigstens für die Infanterie, erst bei der Bereitmachung des Heeres sestzustellen.¹) Indes war manches geschehen, damit dieselbe möglichst hoch ausfalle. Auf Grundlage der schon bestehenden Konskription wurde die früher lebenslängliche Dienstverpslichtung auf 14 Jahre ermäßigt. Durch zahlreiche Beurlaubungen war für eine starke Reserve gedienter Leute gesorgt. Während Desterreich 1805 mit derselben Anzahl von Truppentheilen kaum 200,000 Mann wirklich ins Feld zu stellen vermocht hatte, obwohl der Friedensstand 333,274, der Kriegsstand 433,387 Mann angeblich betrug,¹) stieg die zisserliche Leistung 1809 auf

<sup>1)</sup> Angeli, III.

"Major von . .1) hat 43 Jahre bei Coburg gedient, nähert sich bei anhaltenden Fatiguen der Gebrechlichkeit und benöthigt zur Equipierung als Stadsoffizier einiger Unterstützung, da er mit Familie beladen ist . . ." u. s. w.

Unter folden Umftänden konnte von der Landwehr allerdings nicht viel erwartet werden. Aber, was bei den Hofenlosen der französischen Umfturzkriege reichlichen Erfat für stoffliche Mängel bot - ber friegerische Geift - auch der war hier nicht überall gleich ftark lebendig. Nach den zahlreichen uns vorliegenden hand= schriftlichen Quellen kann nicht in Abrede gestellt werden, daß der Geist der Landwehr vielfach zu wünschen ließ. Sowohl politische Beweggründe und Sonderbedenken als Bequemlichkeit und das Widerstreben gegen die Barte bes Dienstes wirkten zusammen, um ben Werth ber Landwehr herabzudrücken. Wir greifen ein paar Beispiele heraus. Das II. Chrudimer Bataillon meuterte und ver= wundete seinen Chef mit dem Bajonnet.2) Das II. Königgräßer Bataillon lehnt sich offen auf.3) Das III. und IV. Bataillon der Landwehr des Biertels ober dem Manhartsberg weigern sich zu marschieren.4) 11 böhmische Landwehrbataillone zählen nur 158 Offiziere, 5530 Mannschaften, "fämmtliche Bataillons sind schlecht montiert und armiert. . Schon hatten mehrere Bataillons dem Ausmarich fich ernstlich widersetz und mußte erst durch Linien= truppen die Ordnung wiederhergestellt werden . . . "5) Die Forde= rung, daß Landwehr ftets durch Linientruppen bewacht werden muffe, findet fich wiederholt, auch betreffs der ungarischen Insurrektion wird dies feitens des Armeeminifters verlangt. Dem gegenüber haben wir in den vielen Urfunden des Kriegsjahres 1809 wenig aunftige Urtheile über die Landwehr gefunden. Es muß daher die nachmals zurechtgemachte und übertriebene Sage von der Tüchtigkeit der damaligen Landwehr aus dem Bereiche der Geschichte verwiesen und zugegeben werden, daß diese Einrichtung sich damals nicht bewährt hat.6)

Wir werden Gelegenheit haben, bei Darstellung der Kriegsereignisse dieses Urtheil durch das Verhalten der wenigen beim Heere befindlichen Landwehrtruppen bestätigt zu sehen. Die Landwehr hatte nur in einer Hinsicht Werth, nämlich als Ersat für die Lücken,

The other

<sup>1)</sup> Bir unterbruden ben Ramen.

<sup>2)</sup> Bericht bes tommandierenden Generals in Bohmen, Brag, 9. April. Rab.-Aften, III 2/20

<sup>3)</sup> Bericht beffelben vom 13. April. Ebenba.

<sup>4)</sup> Melbung, Ling, 19. Upril. Ebenba.

<sup>5)</sup> Bericht bes Landwehr-Brigadetommanbeurs Grafen Ringty, Rlattau, 4. Mai.

<sup>6)</sup> Die Unzuverläffigkeit ber öfterreichischen Landwehr war in ber franzöfischen Armee genau bekannt

welche der Kampf in die Reihen der Armee riß, aber auch dann nur unter der Bedingung, daß die Armee nicht durch allzu starkes Einschieben von Landwehr verwäffert wurde.

Das Heer bestand im großen Ganzen aus denselben Truppenstheilen, aus denen es 1805 zusammengesetzt gewesen war. Die Infanterie zählte

46 deutsche, 15 ungarische, 17 Grenz=

Regimenter. Hierzu traten

9 Jägerbataillone,

wovon 6 seit 1805 neu aufgestellt waren und 2 Garnisonsregimenter. Zusammen 80 Regimenter und 9 Bataillone.

Die Kavallerie hatte nach Lunéville starke Veränderungen erfahren; 3 Kürassier- und 3 Dragonerregimenter, das Regiment Jäger zu Pferde und die slavonischen Grenzhusaren waren schon vor 1805 aufgelöst worden, und seither waren die schweren Reiter- regimenter von 8 auf 6 Schwadronen gesetzt worden, während die leichte Reiterei deren 8 behielt. Für 1809 waren 2 neue Regimenter geplant, bei Kriegsbeginn sehlte aber noch alle Anstalt zu ihrer Aufstellung. So zählte die Kavallerie

- 8 Küraffier=
- 6 Dragoner=
- 6 Chevauxlegers:
- 12 Husaren=
  - 3 Illanen=

Regimenter.

Die Artillerie gliederte sich in 4 Regimenter und 1 Bombars dierkorps. Endlich gab es Pioniere, Sappeure und Mineure.

Die Kriegsstärke der Truppentheile war, wenigstens für die Infanterie, erst bei der Bereitmachung des Heeres festzustellen.<sup>1</sup>) Indes war manches geschehen, damit dieselbe möglichst hoch aussalle. Auf Grundlage der schon bestehenden Konstription wurde die früher lebenslängliche Dienstverpsichtung auf 14 Jahre ermäßigt. Durch zahlreiche Beurlaubungen war für eine starke Reserve gedienter Leute gesorgt. Während Desterreich 1805 mit derselben Anzahl von Truppentheilen kaum 200,000 Mann wirklich ins Feld zu stellen vermocht hatte, obwohl der Friedensstand 333,274, der Kriegsstand 433,387 Mann angeblich betrug,¹) stieg die zisserliche Leistung 1809 auf

<sup>1)</sup> Angeli, III.

279,472 Gewehre, 36,204 Säbel, 12,800 Artilleristen,

mit den "Extrakorps" zusammen 339,073 Feldtruppen, wobei aus=
reichende Ersatörper im Lande verblieben. Es fragte sich nun, ob,
wie geplant, alle Regimenter mit allen Bataillonen und vollzählig
ausmarschieren würden. Obwohl dies durchaus nicht der Fall war,
muß doch zugestanden werden, daß der Erzherzog es erreicht hatte,
ohne Neuausstellungen weit mehr Kräfte für die Verwendung nach
Außen verfügbar zu machen.

Nachdem im Jahre 1805 die Infanterieregimenter zu 5 Bataillonen zu je vier Kompagnien gegliedert worden waren,1) fette ber Erzherzog biefelben wieder auf den alten guß von 3 Bataillonen, wobon 2 zu 6, 1 zu 4 Füsilierkompagnien, und 1 Grenadierdivision von 2 Kompagnien. Im Kriegsfalle hatte jedes der 46 deutschen Infanterieregimenter 2 Reservebataillone aufzustellen, die aber eher als Ersatbataillone bezeichnet werden muffen, da fie keineswegs felbstiftandige Körper und außerdem fehr schwach mit Offizieren bedacht waren. Es waren nun wohl 59,800 Mann Reserveinfanterie für den Kriegsfall noch vorhanden, fie konnten aber höchstens den 3med eines Borraths an Menschen für das Beer, feineswegs aber gegliederter Truppen erfüllen. Die Nothwendigkeit an Offizieren zu sparen, ein herkommliches Uebel im Kaiferlichen Beer, scheint zu biefem Burudgreifen auf eine ichwerfälligere Bliederung geführt zu haben. Auf dem Friedensfuß gahlten die deutsche Füsilierkompagnie 160, die ungarische 180, die Grenadierkompagnien durchwegs 120 Gemeine. Wenn Heller — auf Grund welcher Quelle wiffen wir nicht — für den Kriegsbeginn von 1809 die Füsilierkompagnien zu 180 beziehungsweise 200 Gemeinen berechnet, so scheint daraus zu folgen, daß die Vermehrung an Mannschaft im Kriegsfall eine geringe und die Bereitmachung somit eine leichte war. bemerkten ichon, daß von der Friedens-Sollstärke die Urlauber abzuziehen sind; wie groß deren Zahl 1809 war, ließ sich nicht ermitteln, da sie aber von 1801 bis 1805 80 bis 100 Mann auf die Kompagnie betrug, so wird sie auch von 1805-1809 nicht fehr viel geringer gewesen sein, da mehr Leute als früher eingereiht wurden und dabei die Gelblage des Staates zu äußerfter Sparsamkeit zwang. Thatsache ist nun, daß 1809 die Urlauber vielfach zögernd und verspätet eingerückt find, und daß die Iftstärken auch

<sup>1)</sup> Beitrage gur Gefchichte bes öfterreichifchen Beermefens, 227.

in den erften Tagen des Feldzuges die feftgesette Bobe nie und nimmer erreichten.

Ueber Bewaffnung und Bekleidung der Infanterie verlauten feine Rlagen, wohl aber hatte sich diefelbe noch immer nicht mit ber 1805 durchgeführten Berminderung der Bachferde, sowie mit dem theilmeisen Fortfall der Kochgeschirre und Belte abgefunden.

Wenngleich die neugeschaffenen Jägerbataillone sowie Grenzer zunächst bestimmt waren, den frangofischen Schüben, deren Uebergewicht man seit einer Reihe von Jahren schmerzlich empfunden hatte, entgegenzutreten, so verschloß sich doch der Erzberzog Karl nicht der Ueberzeugung, daß die taktischen Borschriften der ge= fammten Infanterie einer Erneuerung bedurften. Go enstand bas Reglement von 1807. Als leitender Grundfat mar in demfelben Bereinfachung sowie Fortfall des für den Krieg nicht Erforderlichen ausgesprochen. Dennoch muthet uns Neuere diese Lehrschrift gar weitläufig und hölzern an. 179 Seiten Grofiquart find dem rein MM Schachbrettmäßigen der Ausbildung gewidmet, nur 72 Seiten bleiben ben Borfchriften fürs Feld und fürs Gefecht vorbehalten. Für jene Beit aber bedeutete das neue Reglement immerhin einen großen Fortschritt. Der Schwerpunkt liegt im Abschnitt "Bon ber ger= ftreuten Schlachtordnung." Bir lefen dort "Tiraillieren ober Plänkeln überhaupt heißt, Abtheilungen aus der geschloffenen Ordnung auflösen und zerftreut gegen einzelne feindliche Plänkler ober auch gegen geschloffene feindliche Truppen ins Gefecht bringen, um den eigenen Angriff zu erleichtern ober jenen bes Feindes zu erschweren . . . in einem gang offenen Terrain find die Tirailleurs meistens entbehrlich . . . da das Tirailliren keinen entscheidenden Ausschlag geben, fondern nur zur Borbereitung und Erleichterung beffelben führen foll; fo folgt hieraus, daß nur ein verhältnigmäßiger Theil der Truppen hierbei zu verwenden nöthig sei . . . . das dritte Glied der Füsilierkompagnie eines Regiments ift in jedem Falle zu dieser Rechtart hinreichend." Diefer Grundfat galt auch für größere Körper als starre Regel und ging dieselbe soweit, zu lehren, es burfe niemals mehr als ein Drittel der Infanterie aufgelöft fechten und feien die Plänkler eher gurudgiehen, als daß bies Berhältniß überschritten würde. ". . . da die Chaine der Tirailleurs die Möglichkeit, fich felbstftandig zu behaupten, entbehren muß, jo entsteht hieraus die Nothwendigkeit, daß diese Kette nie zu weit von der geschlossenen Truppe entfernt seie, um sich bei widrigen Ereignissen fogleich, ohne erft gesprengt zu werden, mit derfelben bereinigen gu

können. . . . "1) Leise klingt aus diesen Sätzen das Unbehagen über eine berartige gewagte und ungewohnte Berwendung ber Infanterie hervor. Bahrend die Plankler in den frangofischen Seeren früherer Beit sehr bezeichnenderweise enfants perdus genannt wurden, ift hier das Hauptgewicht auf rechtzeitiges Biederanschließen derfelben gelegt, und dadurch von vornherein ein Kampfverfahren gelähmt, bas nur lebensfähig fein kann, falls es von einer früftigen Initiative und einer gemiffen Unbekummertheit getragen wird. Das Musschwärmen des dritten Gliedes erforderte umftandliche und zeitraubende Borbereitungen, und die vielen Regeln und Ausnahmen von den Regeln, die hier geboten find, paften gang entschieden für diefe Fechtart nicht; fie mußten fie beengen, ja behindern. Möglich, daß ber damaligen öfterreichischen Infanterie ein freieres Berfahren nicht zuzutrauen mar, daher nicht zugestanden werden konnte. Jedenfalls vermochte ihr diese Art bes Schütenkampfes ein Uebergewicht über das französische Fußvolk nicht zu geben.

Indem wir uns ein abschließenbes Urtheil über das Berhalten und den Werth der kaiserlichen Infanterie jener Tage bis nach der Darftellung der Gesechte versparen, wenden wir uns zur Kavallerie.

Sie war im Bergleich zu dem, was für die Infanterie geschah, feit Aufterlitz stiefmütterlich behandelt worden. Der ewige Beldmangel nöthigte zu größter Sparfamteit, und eine folche ift ber Reiterei ganz besonders abträglich. Trot der durch den Erzherzog vervollkommneten Pferdekonskription stieß die Beschaffung der Thiere schon im Frieden auf die größten Schwierigkeiten, und bei Kriegsausbruch rudte fein Regiment mit der vorgeschriebenen Bahl Berittener ins Geld. Ohnehin mar die Etatsfturte gering, Schwadron gählte 133 Pferde. Aber auch die Bahl der Einheiten - 35 Regimenter mit 252 Schwadronen — war im Hinblick auf die Stärke der französischen Kavallerie und angesichts der Unzuläng= lichfeit des eigenen Erfates zu gering. Selbst dieses Wenige traf nicht vollzählig und rechtzeitig im Felde ein. Die tattische Ausbildung hatte keinerlei Fortschritte gemacht, namentlich gab es keine großen Kavallerie-Uebungen und außerdem mangelten ichneidige Führer, die in der damaligen Zeit nur eine Reihe groß angelegter und gludlich geführter Kriege bilden hätte konnen.

Lady,

Ummöglich konnte daher die Reiterei im bevorstehenden Kriege eine Rolle spielen.

Die altbewährte und vorzügliche kaiserliche Artillerie wurde im Jahre 1808 einer durchgreisenden Umformung unterzogen. Es

<sup>1)</sup> Alehnlich außern fich die "Beitrage jum praftifchen Unterricht im Felbe." Bien 1803, I, 87 ff.

gelangte das Batteriesnstem zur Ginführung.1) Errichtet wurden 3: und spfündige leichte Batterien zu je 8 Gefcuten, fie wurden dauernd den Infanteriebrigaden beigegeben. Ferner Kavallerie= batterien — 4 spfünder und 2 7pfündige Haubigen — sie gehörten zu den Kavallerie- oder Avantgardebrigaden, jum Theil murben fie auch den Referveartillerien angeschlossen. Lettere wieder bestanden aus 6= und 12pfündigen Positionsbatterien — je 4 Geschütze, 2 Haubiten — und waren den Infanteriedivifionen zugetheilt. Für bas Borhandensein geschulter Geschützbedienung wurde durch die 1808 erfolgte Errichtung des "Artillerie-Handlangerkorps" gesorgt, nachdem die bisherige Heranziehung der Infanterie gur Geschützbedienung leicht begreifliche Mangel aufgewiesen hatte. Durchweg unterstanden die Batterien auf dem Marsche wie im Gefecht den Brigade= und Divisionsführern, nur die Reservebatterien mehrerer in ein Rorps vereinigter Divisionen waren gur unmittelbaren Berfügung des Korpeführere geftellt. Gine Armee-Geschützreserve gab es nicht, boch trat bas Bedürfnig nach einer folden noch im Laufe bes Feldzuges hervor, da die Korpsführer es nicht verftanden, aus ihren Batterien Maffe zu bilden, wie dies in der franzosischen Armee mit feither unerreichter Deisterschaft geschah. Das Fuhr= wefen beforgte die Bespannung. Der Schiefbedarf mar überraschend reichlich bemeffen für jene Zeit - 184 Schuß für ben 6-Pfünder, 102 für den 12-Pfünder in der Batterie, 132 und 168 Schuß in dem den Korps unmittelbar folgenden Rejervepark.

Die Gesammtzahl der bespannten Feldgeschütze bei der Armee betrug 760. Unstreitig war die neue Organisation nahezu einwandsfrei, nur war sie neu und die höheren Führer hatten sich noch nicht an das Anordnen und Leiten der Artillerie im Gesechte gewöhnt.

Beim Brüdenwesen ist nur zu erwähnen, daß die der Armee nachgeführten Brüdenschiffe äußerst umfangreich und schwerfällig waren; die Bespannung mit bürgerlichen Fuhrwerken wirkte zudem ungünftig auf die Beweglichkeit der Brüdenzüge ein.

Trot ber im Jahre 1805 thatkräftig durchgeführten Verminderung bes Troffes sinden wir doch 1809 wieder bei den öfterreichischen Heeren eine im Vergleich zu französischen Verhältnissen unglaubliche Masse von Fuhrwert. Nach der Vorschrift standen einem ganzen Infanterie-Regiment allerdings nur 48 Fuhrpferde nebst den für Kochgeschirre und Zelte ersorderlichen Packpferden zu, in Wirklichkeit aber wurde dieses Ausmaß dei Weitem überschritten; jeder General und Oberst konnte seine Kalesche haben, jeder Offizier, auch der

<sup>1)</sup> Dolleczet, Gefchichte ber öfterr. Artillerie 448 ff.

jüngste Leutnant, 1 Backpferd und dabei blieb es nicht einmal, vielmehr kam es häufig vor, daß Offiziere Wagen beitreiben ließen, um ihr Gepad fortzuschaffen, obwohl diefes für ben Ginzelnen nur 75 Pfund betragen hätte follen. Dabei erhielt fich in der Armee mit, bom Erzherzog vergeblich bekampfter, hagebuchener Rabigfeit das Beftreben, das Gepäck auf Märschen möglichst unmittelbar bei fich zu haben; daß die Keffelpferde sowie die Offizierpachferde in gleicher Höhe neben den Abtheilungen marschierten, mußte sogar mittelft Armeebefehl gestattet werden, das Berbieten hatte nichts genütt. Proviant:, Fleisch= und Marketenderwagen brangten fich ftets nach vorn an die Spite der Truppenfäulen, Rolonnenmagazine Munitionereferven, Brudenzuge blieben weit gurud. Erfat für entfräftete Pferde, felbst des Artilleriefuhrmefens, mar keine Rede, es mußten die nöthig werdenden Thiere an Ort und Stelle burch Eintausch neu beschafft werden! Wie es damit in Feindesland ausfah, fann man fich benten. Am 4. März war eine weitläufige Borfchrift über das Fuhrwesen hinausgegeben worden, es fehlte aber an Zeit, fich in dieselbe einzuleben, und fo fand der beginnende Krieg diesen Zweig der Heeresverwaltung nabezu unfertig Man berief fich ftets auf das Beispiel der frangösischen Beere, die es verständen, ohne viel Fuhrwesen auszukommen, vermochte sich aber zu der Entsagungsfähigkeit und Bedürfniglosigkeit nicht zu bequemen, die hierfür nöthig war.

Auch der Haushalt des Heeres stellte einen vielfach miklungenen Abklatich französischer Ginrichtungen dar. Das Gefchrei "Requi= sitionen" war allgemein in Wien. Nur der Erzherzog sah klarer und wußte gut, wie ausgiebig die Borforgen Napoleons für die Anhäufung großer Vorräthe auf dem jeweiligen Kriegsschauplat war, und er fagte fich, daß gerade für öfterreichische Truppen die schlichte Anweisung auf Betreibungen nicht genügen könne. Immerbin wurde beftimmt, daß bei Versammlungemärschen so lange als möglich die Beköstigung durch die Einwohner platzugreifen habe. war denn auch beim Einrücken in Bayern der Fall. Der Quartier= wirth hatte dem Mann Morgens 1/16 Maß Branntwein, Mittags Suppe, 1/2 Pfund Fleisch nebst Gemufe und 1/4 Mag Bein, oder eine Halbe Bier, Abends daffelbe an geiftigen Getränken, endlich 2 Pfund Brot zu liefern. Sehr reichlich war somit diese Kriegs= gebühr nicht. Für den Fall, daß die Quartierverpflegung nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte, war ein stägiger Vervflegungs= vorrath in folgender Art bereit gehalten: für 4 Tage wurde die Berpflegung durch die Truppen theils getragen, theils auf den

Lebensmittelwagen fortgebracht; für die Fortschaffung des Vorraths für weitere 4 Tage wurden 1809 bewegliche Kolonnenmagazine aufzgestellt, Wagenzüge, die sich zwischen den festen Nachschubsmagazinen und den Truppen hin= und herhewegen und zur Hälfte stets bei letzteren befindlich sein sollten.

Das alles klingt nun gang gut und verständig, wenn aber bas Ding nicht klappte — und es klappte wirklich nicht — fo muß die Urfache tiefer gesucht werden als in der theoretisch unanfechtbaren Form. Es ist klar, daß die Berpflegung aus den Kolonnenmagazinen nur dann erfolgen konnte, wenn es überhaupt feste und gefüllte Magazine gab. Diefe gab es nun nicht, trot der langen Kriegs= vorbereitungen war das Anhäufen ausreichender Vorräthe an der Grenze verfäumt worden, sowohl aus Mangel an Borausficht als infolge der Geldknappheit.1) Damit hoffte man noch zurecht zu tommen, allein man täuschte sich. Die Berpflegungsbeamten verjagten völlig. Als die Armee bereits den Inn überschritt, trat der unglaubliche Fall ein, daß die "Kriegskommiffare" nicht bei den Korps, sondern mehrere Märsche zurud waren.2) Mühsam mußte biefer Dienstzweig nachträglich eingerenkt werben, als ber Kampf bereits begann. Die ungewohnte Quartierverpflegung aber führte in den Truppen zu mancherlei Ausschreitungen, die wieder die Bevölkerung widerhaarig machten.

Busammenfassend sehen wir, daß die Vorschriften für den Haushalt des Heeres ohne Frage gute waren. Die Ausführung lahmte an der Unbeholsenheit, Schwerfälligkeit und Sorglosigkeit der Handelnden. Ein sehr rücksicher Wille der Führung oder viel natürliche Findigkeit der Truppen würde vielleicht darüber hinweggeholsen haben, diese Kräfte sehlten aber. So treten die Mängel, wie stets bei Mißerfolgen, dem rückschauenden Forscher gegenüber vergrößert ja manchmal verzerrt hervor.

Auch beim Lazarethwesen lag viel im Argen. Die Zahl der Aerzte war eine unzulängliche, die Aufnahms-Lazarethe beim Vormarsch der Armee zum Theil noch nicht eingerichtet, die Aerzte bei den Truppen mußten nachträglich beritten gemacht werden, um nur mitzukommen; noch am 8. April sehlten die Wagen mit Verbandzeug, so daß der Ankauf von Leinwand und Charpie im Lande besohlen werden mußte u. s. Wer Kaiser, der hinter der Armee von diesen Dingen sehr

<sup>1)</sup> Angeli ergablt zwar von ungeheueren Borrathen, die schon Ende 1808 bereitgestellt gewesen seinen, man ersieht aber nicht, wo, und es bleibt gewiß, daß am In erhebliche Lebensmittelniederlagen nicht vorhanden waren, was freilich auf die Aenderung des Ausmarsches zurückzusühren sein mag.

<sup>2)</sup> Urmeebefehl vom 10. Upril.

viel fah, erließ eine Reihe von Handschreiben, zur Abstellung ber Uebelstände.

Für den Kriegsfall wurde zur Rachahmung einer weiteren französischen Ginrichtung, der Korpseintheilung, geschritten. treibenden Gründe für diefe Magregel waren Bereinfachung der Befehlgebung und Erhöhung der Beweglichkeit. Die Korps bestanden aus zwei Divisionen zu je zwei Brigaden, 20 bis 24 Bataillonen, den schon erwähnten Positionsbatterien der Divisionen und 16 bis Aus dieser Kavallerie mußten erft die nöthigen 24 Schwadronen. größeren Körper diefer Waffe zusammengestellt werden, da es weder für die Korps noch für die Armee Reserve-Kavallerie gab. Rusammensetzung der Brigaden war sowohl in den einzelnen Korps als fogar innerhalb derfelben vielfach ungleichmäßig. Auf dem Marich wie im Gefecht sollte jedes Korps eine Giuheit bilden, wir werden jedoch sehen, daß die Berbande wiederholt gestört wurden und gerade in gefährlichen Augenblicken ein ichabliches Berreißen derjelben ftatt-Bar die neue Beeresgliederung nicht ohne Streitigkeiten innerhalb der Heeresleitung durchgesetzt worden, fo ftieß sie in der Armee vielfach auf Borurtheil, man mußte fich erft an diefelbe gewöhnen und dieses Gewöhnen fiel besonders den am Bergebrachten hängenden älteren Generalen schwer, welche die entschwundene Herr= lichkeit der "Treffen= und Flügel"=Beit nicht jo rasch vergeffen konnten.

Im Erkundungsdienst zeigte sich ein gewaltiger Unterschied gegen die französische Armee. Arbeitete schon der politische Erkundungsdienst unvollkommen und unzuverläffig, fo ließ das Rundschaftswesen die Heeresleitung vollends im Stich. Gin Zeitgenoffe fagt barüber "in biefer Binficht fteben wir merklich hinter den Franzofen zurück, obwohl ich fast glauben möchte, daß wir dermal gewiß ebensoviel wenn nicht mehr auf geheime Ausgaben verwenden oder uns wenigstens haben verrechnen laffen." Letteres trifft wohl nicht gang zu. Die Augen= blidlichkeit und Ausgiebigkeit frangofischer Belohnungen an Spione wurde im kaiferlichen Heer nicht nachgeahmt, vielmehr herrichte auf diefem Gebiet wo nur glanzende Freigebigkeit zum Erfolge führt, ein unzweckmäßiges Sparen.1) Dazu trat, wie in allen übrigen Bweigen der Berwaltung, eine gewiffe Sorglofigfeit und Unrührigfeit, sehr verschieden von dem regen Renigkeitendurst französischer Führer. Sehr bezeichnend ift hierfür die von Angeli des weitern ausgeführte interessante Thatsache, daß der Erzherzog Karl trot der ihm eingeräumten außergewöhnlichen Stellung nicht einmal imftande war, die

<sup>1)</sup> Rab.=Aften.

Ernennung von Militärbevollmächtigten und die Errichtung von Telegraphen durchzusetzen; der Gegner besaß beides.

Der Generalftab wurde feit einer Reihe von Sahren ungeheuer gelehrt gemacht, man glaubte darin das Gebeimniß ber frangofischen Erfolge zu erbliden; die Franzosen machten sich barüber unermüdlich luftig. Eine eigene Generalstabsschule gab es zwar noch nicht,1) dagegen erfolgte die Auswahl der Aufzunehmenden auf Grund ihrer wiffenschaftlichen Anlagen und Strebungen und einmal im Generalftab wurden sie weiter geschult. Wenn nun noch eine richtige Auswahl ber zu fordernden Kenntnisse getroffen worden wäre! Allein die Gelehrtheit follte fich nach festem Plan lediglich auf das Mechanische, auf Schönschreiben, Tabellieren, Zeichnen, Mappieren erstreden. Boren wir wieder unfern Gewährsmann: "Wenn der Offizier vom Generalftab nothwendig ein guter ober vielmehr ein brillanter Zeichner sein muß, wenn er die bobere Geometrie, Trigonometrie vollkommen inne haben muß, wenn Triangulierung als eine Haupteigenschaft, Aftronomie als eine nothwendige Hilfswiffenschaft betrachtet wird und eine pretiofe phrasenreiche Büchersprache ber gewöhnliche Styl fein muß — bann ift der französische Generalftab freilich von dem Ideal am weitesten entfernt, indem Berthier es fich zum Grundfatz gemacht hat, alle Offiziere, wo er vorzügliche Reigungen zu diesen Gegenständen wahrnimmt, von dem Generalstab der Armee in das Bureau topographique zu übersetzen . . . " Und Radepth urtheilte gleichzeitig ". . . . ich habe den Einfluß auf die Bervollkommnung der Armee zwar, nie fo recht begreifen können, der sich aus dem Umftande ergeben follte, daß man tabellierende Obrifte, konzipierende Majors und abschreibende Hauptleute zu solchen Arbeiten niedersette, die früher durch Setretars, Kanzellisten und Fouriers ebenfo gut gemacht wurden; allein ich habe den schädlichen Einfluß mahrgenommen, der fich daraus nothwendig ergeben, daß man hierdurch einen Weg zu Beförderungen und militärischen Ehren durch Ronzipieren und Tabellieren bahnte . . . wenn die Feder, fogar die mechanische Feder, zu bemfelben Biele führen kann, wie ber Degen, wie mancher wird es nicht vorziehen zu friteln ftatt fich zu schlagen . . . ?"1) Der Erzherzog versuchte zwar den Generalstab in elfter Stunde — im März 1809 — durch umfangreiche Vorschriften lebensvoller zu machen, allein es war zu fpat! Er felbst fagt: "Wie es den Generalen noch immer an höherer Geistesbildung mangelte, fo machten fich die gleichen Nachtheile bei den Offizieren des General-Die Eignung jum Mappieren mar der einzige stabs geltend.

<sup>1)</sup> Mitth. d. R. U. 1884, 383 ff.

Maßstab zur Beurtheilung ihrer Fähigkeiten. Bon großem Nachtheil war es ferner, daß die Generale die Offiziere des Generalstabes nicht als aushelsende Werkzeuge betrachteten, sondern in ihnen die Retter in der Berlegenheit erblickten, an die sie in jedem Fall appellierten und deren Aussprüchen sie ohne jede Kritik huldigten." Aehnliches soll seither, auch in neuerer Zeit, noch öfter vorgeskommen sein.

Nicht nur im Generalstab, auch in den Truppen war das Schreibemefen zu einer Ausdehnung gedieben, die trot der Bemubungen des Erzherzogs nicht einzudämmen war. Die Urfache lag in ben Qualereien einer bevormundenden, einschränkenden, aufs Rargfte zugeschnittenen Berwaltung. Das Schreibstubenmäßige überwog auch im Beere die berufliche Thätigkeit. "Ein Impediment für den Aufschwung im Offizierkorps bildete der rein administrative Theil des Derfelbe mar in einer Beise ausgedehnt und fompliziert, Dienstes. daß jeder Abtheilungstommandant feine Zeit vorwiegend darauf verwenden mußte, wollte er in feinem bescheidenen Einkommen nicht empfindliche Einbuße erleiden. Die Administrativbehörde mar zu einer Macht angewachsen, die ihre Mission verkannte . . . "1) Auch bavon hat das kaiferliche Heer späterer Tage ein Lied zu singen gewußt - fo gah haftet in manchem Beer bas, mas wir feine spezifischen Eigenthümlichkeiten nennen.

Das Borgebrachte läßt ahnen, daß bas Heer noch lange nicht auf der Bohe der Entwidlung stand, wenngleich es weit beffer mar, als das trummerhafte Werkzeug, das der Erzherzog 1806 übernommen hatte. Der Geist war gehoben, namentlich durch die milbere Behandlung der Soldaten, und bei Kriegsausbruch mar die Stimmung der Truppen unleugbar eine gute. Nur mußten diesem Geift die rechten Wege gewiesen werden. Seit den Tagen des großen Eugen war Defterreich faft ftets militärifch abmehrend berfahren; in die Bertheidigung eingewöhnt, lag die Stärke ber Armee weit eher in einer gewiffen gaben Beharrlichkeit, in Ausdauer und Unempfindlichkeit gegen Mißerfolge, als in fühnem Zusammenbrängen der Kraft zum Angriff nach Außen. Die Roth, der Drang bes Augenblicks, die Bedrohung des eigenen Bodens war es, was Defterreich ftets bisher zu ben weitaus größten Leiftungen angetrieben hatte; für das Ergreifen großer umfaffender Magregeln ohne unmittelbar zwingenden Grund, wie dies bei auswärtigen Kriegen der Fall fein muß, hatte fich Defterreich immerdar weit weniger tüchtig gezeigt. Das fich Schieben- und Drängenlaffen,

<sup>1)</sup> Mitth. 1878, 23.

bas allmählige Wirken, das wir in den Kreisen der Centralverwaltung wie bei den Provinzialbehörden finden, es drang und siderte bis in das Berfahren des fleinsten Truppentheils hinab und trat auf den Schlachtfeldern fodann nur allzudeutlich hervor. Erzherzog Karl, nur er allein wußte dazumal, daß 100,000 öfter= reichische Bajonnete trot aller Tüchtigkeit nicht soviel werth seien als die gleiche Rabl ihrer Gegner. Aber er murde jum Kriege quand meme gedrangt und beging die Unfolgerichtigkeit, den Un griff mit einem Beere zu beginnen, von bem er mußte, daß es in jeder Binficht mehr für die Abwehr geeignet mar.

So also war der Geist des damaligen habsburgischen Heeres. Berrichertren und opferwillig, ausbanernd und gah, fehlte ihm doch ber gewaltige Schwung, der nothig ift, um den Angriff auf ebenbürtige Gegner fraftvoll durchzuführen.

Die Erhebung Defterreichs gegen Napoleon fand in Europa vielfach freudigen Widerhall. Da die Betheiligung Preußens und Norddeutschlands nicht in Frage tam, boten viele der Beften des preußischen Heeres Habsburg ihre Dienste an. Blücher und Gneisenau,1) Dörnberg und Chazot, Claufewig2) waren es unter anderen, die theils ganze Freikorps, theils ichlechtweg ihren Degen Die Kaiserliche Heeresleitung aber hat die Ergreifung diefer Dilfe leider buchftablich auf die lange Bank geschoben, wenn fie fich nicht gang und gar ablehnend verhielt. Rur wenigen Breugen, jo Bilhelm von Billijen, Eberhard und Alexander v. d. Marwit, Barn= hagen von Enfe gelang es, in die öfterreichischen Reihen aufgenommen zu werben, die meiften murben abgewiesen. Go erledigte der Beneraliffimus ein diesbezügliches Gefuch, wie folgt " . . . . Breugische Offiziers, welche fich burch gultige Empfehlungen ober burch Beugniffe ausweisen, wurden ichon verschiedentlich in den Armeen S.M. angestellt. Aber Männer, welche nichts als ihre Dienstesofferten für sich haben und von feiner Seite befannt find, wie der Rittmeister , bur bon \*\*\*3) konnen umjoweniger einen Plat in der Armee finden, als Die Ereigniffe bom Jahre 1806 beforgen laffen, daß mit folden Erwerbungen die f. f. Armee übel berathen wurde."4) Offenbar hat man Berth darauf gelegt, den großen Kampf, für den Bundes= genoffen zu werben nicht gelungen war, nun auch allein aus eigener Kraft zu führen.

Der Generalquartiermeister hatte schon 1806 einen umfassenden

<sup>1)</sup> Bgl. meine Mittheilungen im Militarwochenblatt 1896.

<sup>2)</sup> Schwart, Beben Claufemit I, 358.

<sup>3)</sup> Bir unterbruden ben Ramen.

<sup>4)</sup> Rabinets-Aften.

Plan für die Befestigung der westlichen Reichstheile vorgelegt. Ems sollte zu einem Platz ersten Ranges erhoben, Bruck befestigt und zur Sicherung der italienischen Straßen bei Altenmarkt im Emisthale eine starke Sperre angelegt werden. Außerdem sollte eine ganze Zahl kleiner Forts im Salzburgischen, in Kärnthen (Predit) und in den Tauern hergestellt, beziehungsweise ausgebessert werden. Endlich war Komorn zu einer Festung ersten Ranges auszugestalten. Allein infolge der Geldknappheit und wohl auch infolge des raschen Wiederausdruchs des Krieges waren die Mehrzahl jener Punkte und noch dazu die wichtigsten erst halb vollendet, ja gar nicht begonnen. Ein Hinderniß für den Gegner sind die wenigen Werke, auf die er beim Vorschreiten stieß, nicht gewesen.

Es ist nun an der Zeit, klare Bilder der leitenden Perfönlichsteiten des Heeres zu geben. Dabei kommt es auf ein seineres Herausarbeiten und schärferes Beleuchten der betreffenden Charaktere an. Die bisherige Kriegsgeschichtsschreibung hat uns einige dieser Persönlichkeiten verschwommen, unausgesprochen, wie durch einen Schleier sehen lassen. Versuchen wirs, sie nun einmal in Fleisch und Blut auf die Bühne der Geschichte zu stellen.

Der Erzherzog Sarl bekennt felbst in dem Abrif feiner Lebens= geschichte, daß eine freudlofe Jugend ihn zur Berichloffenheit, zu einer gewiffen Starrheit und jum Mißtrauen herangezogen bat. Das, mas er feit der Zeit seines Mündigwerdens in Defterreich erlebt hatte, war nicht darnach angethan, ihn für die herkömmliche Art der Staatsleitung und Kriegführung einzunehmen. Er fühlte die Kraft und den Beruf, Bandel und Befferung zu ichaffen, aber die ewigen Sindernisse und Widerstände, auf die er ftieß, hatten allmählig in ihm eine gewisse Herbheit erzeugt. Wiederholt seit llebernahme der Geschäfte 1801 hatte ihn Verdruß erfaßt und die Luft angewandelt, fich ins Privatleben zurückzuziehen. Derartige Berftimmungen wurden von feinen Begnern aufs Riedrigfte benutt, um ihn beim Kaiser mißliebig zu machen. Wenngleich folche Augen= blide tiefer Entmuthigung meift rafch vorübergingen, jo brang ber Widerschein davon doch weit genug, um das Bilden einer Partei unter den höheren Generalen anzuregen, die ihn zu wenig zuverfichtlich und fräftig für die Leitung eines mit aller Rraft zu führenden Krieges hielten.

Die Strenge, mit der der Erzherzog der in der Armee und dem Beamtenthum eingeriffenen Gemüthlichkeit zu Leibe ging, sein schroffes Abweisen des Frauen- und Hintertreppentreibens zogen ihm viele Feinde zu und es ließ sich voraussehen, daß er sie nur mittelst

durchschlagender Erfolge beiseite schaffen könne. Aber der Erzherzog geizte nicht nach Ruhm; ihm fehlte die fortreißende und überzeugende Kraft, die aus dem leidenschaftlichen Bunsch, Alles zu wagen, hervorgeht. Auch konnte er in Zeiten der Abspannung in eine gewisse, vorübergehende Gleichgiltigkeit verfallen — selbst Friedrich und Napoleon haben solche Augenblicke gekannt — in seiner abshängigen Stellung aber setzte ihn dies der Mißbeutung aus.

Denn abhängig ift er thatfächlich immer und zwar in hohem Grade geblieben, trot der Ausnahmsstellung, die ihm seit 1806 dem Wortlaut nach zugestanden war. Kaifer Franz war niemals von feiner Borliebe für einen felbftftändigen Softriegerath abzubringen. und noch hart bor bem Kriege, im Berbst 1808, bot die Raiserin alle Mittel auf, dem Erzberzog die Buftimmung jum Biederfelbstftändigwerden einer Behörde abzuringen,1) die für ihn nichts gewesen fein wurde als eine schlechthin unerträgliche Feffel. Alles wird ba angerufen, feine Sorge für bas Staatswohl, feine Bruderliebe, um eine Magregel durchzuseten, die geradezu schädlich und noch dazu nicht fo fehr vom Raifer felbst als vielmehr von feinen unverant= wortlichen Ginflufterern, einem Duca, Rutschera u. f. w., ge-Rarl weigerte fich diesmal entschieden, aber nur durch wünscht war. Die Drohung mit seinem Rücktritt vermochte er die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Neben solchen Hauptangriffen auf die Selbstftändigkeit des Erzherzogs regnete es unaufhörlich kleine Radelftiche in Form von Sandschreiben, die von feinen Gegnern verfaßt waren, fich in Gingelheiten mischten, ja felbst mahrend bes Rrieges ging bas fo fort. In Rurze, ber Erzherzog erlebte genau baffelbe, was fo mancher überragenden Berfonlichkeit widerfahren ift; der große Savoyer sowohl als Radesty haben davon auf der Höhe ihrer Thätigkeit für den Staat ein Lied zu fingen gewußt. In den trüben Jahren am Anfang des Jahrhunderts hat es sogar an der Unterftellung nicht gefehlt, Erzherzog Rarl ftrebe nach einer Fülle an Macht, die mit der Stellung des Herrichers nicht wohl vereinbar Der Erzherzog war nicht febr langmuthig, und so mußten ihn die wiederholten Angriffe nothwendig verbittern.

Seit Jahren war der Generalissimus von einem Stabe mehr oder weniger gleichgesinnter Männer umgeben, die ihn in seinem schwierigen Werk, der Wiederherstellung des Kriegswesens, unterstützen.

Es ist hier vor Allem der langjährige Generaladjutant des Erzherzogs, Philipp Graf Grünne, 1809 Feldmarschalleutnant, zu nennen. Seit 1796 befand er sich bei der Person des Erzherzogs

<sup>1)</sup> Wertheimer, II, 298.

C. v. B.-K., Regensburg.

und genoß beffen volles, uneingeschränktes Bertrauen, jowic auch er feinem Herrn bedingungslos ergeben mar. Leider find feine Aufzeichnungen verloren gegangen,1) und jo muffen wir uns mit fremdem Urtheil über ihn begnugen oder ein Bild feiner Berfonlichfeit aus seinen Thaten abzuleiten suchen. Die Kriegspartei, namentlich die Raiserin urtheilte sehr scharf über den General als einen Heerverberber und als einen Mann, der den Erzherzog in seiner Zweifelfucht und feiner Schwarzseherei noch beftarte. Letteres mag nicht gang unbegrundet fein, wenn man fich bes betannten Briefs an Stadion von 1808 entfinnt,2) wo ber General alle Rriegegelufte weit bon fich weist ober vielmehr vom Berantreten an feinen Beren abzuhalten versucht. Bon Erzherzog Johann liegen zwei gang entgegengesette Urtheile vor, ein recht gunftiges3) und ein fehr abiprechendes.4) Benn aber bem General Borficht und Berichwiegenheit nachgerühmt werden, so steht bem die Thatsache entgegen, daß ihm noch im Laufe des Jahres 1809 unbedachte Meußerungen die Bersetzung in den Rubestand zuzogen.5) Wo vom Erzherzog Karl oder von geschäftlichen Dingen die Rede war, wurde Grunne leicht bitter und ausfallend. Nach feiner Entfernung zog er fich zum Erzheizog gurud, bei dem er bis an beffen Ende als Oberfthofmeifter verblieb. Un dem was Grunne für richtig erkannt hatte, fowie an hochge= ichapten Berjonen hielt er in ftarrer, ehrenwerther Beharrlichfeit fest. Geschmeidig, "lebensklug" und wendig war er nun einmal nicht. Redenfalls gehörte er zu den besten Männern des damaligen Defterreich, wenngleich die Barten feines Wefens viel überflüffige Reibungen am Sofe wie im Beere erregten.

Nächst Grünne gehörte Max Freiherr von Wimpffen, Generalmajor und Theresienritter, zu den Vertrauten des Erzherzogs. Wimpffen ist ein echter, tapferer, gerader, trefflicher Soldat gewesen: sehr gebildet, lebhaft, dabei doch taktvoll und gewandt, untadelhaft in persönlichen und Geldverhältnissen — er hat kein Vermögen hinterlassen — war er eine durchaus vornehme Natur und hat auf den Erzherzog nur günstig eingewirkt. Viel natürliche Kühnheit und Zuversicht bewahrten ihn vor der Tadelsucht Grünnes,

<sup>1)</sup> Nach Mittheilung des Feldzeugmeisters und kommandierenden Generals zu Prag, Grafen Grünne vom Jahre 1896.

<sup>2)</sup> Es heißt bort unter Anberem: "Können Sie staunen, baß nach der Erfahrung so vieler Felbzüge . . . ein Brinz, dem alle biese Erfahrungen vor Augen liegen, nicht sehr begierig sich zeigt, unfruchtbare Lorbeeren einzusammeln, die ein einziger unglücklicher Tag ihm auf immer entreißen könnte . .?"
Das heer von Inneröfterreich, Anhang.

<sup>3)</sup> Rrones 79.

<sup>4)</sup> Sanbichriftlich, leiber aber geheim gehalten.

<sup>5)</sup> Burgbach, V, 395.

fein edler Charafter hob ibn über die höfischen Quertreibereien Glänzende Tapferkeit hatte er im Türkenkriege 1788/89, bei Reerwinden und Caldiero 1796 bewahrt, von seiner friegerischen Einsicht hatte er bei Austerlit Broben abgelegt, wo er sich gegen das vorzeitige Suchen der Schlacht aussprach und Rutusow vergeblich auf die unzulängliche Besetzung der Pratener Sohen aufmertsam Bon seinen späteren Schickfalen wollen wir anführen, bag er sich nach Wagram entschieden weigerte, unter ber für die Fortführung des Krieges beabsichtigten Bereinigung von Generalen, die Geschäfte als Generalquartiermeifter zu versehen, sodann lehnte er das Angebot, in russische Dienste zu treten, ab, fampfte an der Spite seiner Division bei Leipzig, warf 1820 die piemontesische Erhebung fehr rasch und schonend nieder, wurde 1824 Chef des Generalquartier= meifterftabs, war später tommandierender General in Defterreich und starb 1852 als Feldmarschall und Ritter des Ordens vom goldenen Die Gelegenheit, sich als Felbherr zu bethätigen, ist ihm versagt geblieben, als Kriegsdenker ist er einmal öffentlich hervorgetreten, in seiner Rechtsertigung des Stillliegens des Erzherzogs M.O. nach Afpern.1) Alles in Allem ein glanzender, trefflicher Soldat hat er nie nach Söherem geftrebt, als ben Plat, auf dem er eben ftand, ehrlich auszufüllen.

Weit anspruchsvoller, drängend und treibend, thatendurstig, von stets neuen Entwürfen bewegt war der Generalquartiermeifter der Anton Mager von Heldenfeld, Sohn eines geadelten Militärs, 1765 geboren, 1793 Hauptmann im Generalstabe, that fich bei Jamars und der Erstürmung der Weißenburger Linien 1795 hervor. Wir haben an anderer Stelle die eigenthümliche Rolle geftreift, die der damalige Major 1796 im Stabe des Erzherzogs Karl svielte: er hat einen gewissen Antheil an der Führung damit an den Erfolgen jenes Feldzuges gehabt.2) 1799 Generalstabschef bei Starran, 1805 in Tirol, zog ihn der Erzherzog nach Aufterlig in seine Nähe, um an der Neuschaffung des Heerwesens mitzu-Mayer war ohne Frage das bedeutenoste militärische Talent im Rathe des Erzherzogs, jowohl auf dem Gebiete der Beeresbildung als auf dem der Suhrerthätigkeit im Kriege hatte er sich bewährt. An friegerischem Weitblick und an fortwirkender That= fraft mar er Grunne sowohl als Wimpffen weit überlegen; in der Armee war er zudem hoch geachtet und sehr beliebt. Aber nun

<sup>1) &</sup>quot;Barum benutten bie Defterreicher ben Sieg von Afpern nicht" u. f. m.?" 2) Geift und Stoff im Rriege, I 322. Dort gatten wir Daber ju icharf beurtheilt, ba fein anberes Bengni; ale fein eigenes vorlag.

kommt die Schattenseite: für das damalige Defterreich war Mager viel zu wenig glatt und formgewandt. Alle bisher befannt gewordenen Zeugniffe der Zeitgenoffen sprechen fich babin aus, er fei zu fturmifch und fcroff, namentlich bem Erzbergog Rarl gegenüber, gewesen; thatfächliche Anführungen deffen, mas ihm zur Laft gelegt werden konnte, werden burchaus nicht gemacht. Nun hat Mayer seinerseits Aufzeichnungen hinterlassen; wenn man diese liest, fo gewinnt die Sache gleich ein anderes Aussehen. Leider werden biefe Schriftstude als geheim behandelt, und fo muffen wir uns barauf beschränten, anzudeuten, daß Grunne auf den ftaubgeborenen Nebenbubler um die Bunft bes Erzberzogs eifersuchtig gewesen sein mag, was Mager bamit erwiderte, Grunne nicht ben Sof zu machen, ba er den eigenen Einfluß auf den Erzherzog für gesichert und dauerhaft hielt. Der Beneraliffimus aber neigte mehr zu Grunne, obwohl er Mayer bies nicht merken ließ. So dauerte das Ringen beiber Männer lange in kleinem Rreise fort, bis es, wie wir spater sehen werben, in einem Augenblick zur Entladung kam, der nicht unglücklicher gewählt fein tonnte.

Bur Beeresleitung gehörte nun noch bas Kriegsminifterium, ein seit 1806 verkleinerter und dem Generalissimus unterftellter Hoftriegerath. Sein Chef, Bengel Graf Colloredo, mar ein Mann ber alten Schule, im Uebrigen "nicht gerabe ein Gegner bes Erzherzogs." Eine Perfonlichkeit war der Graf nicht. Eher läßt fich das von dem Armeeminister Grafen Bichy sagen, freilich nicht im guten Sinn. Bon Zeitgenoffen — nicht vom biffigen Sormaner allein - wird er als hinterhaltig, verschlagen, eigenfüchtig und als Streber geschildert, geleiftet hat er 1809 thatfächlich Nichts, auch mar er meift im Streit mit aller Belt. Der Raiser fah ihn - nach vertraulichen Aeußerungen, die der Monarch dem Grafen gegenüber gethan bat — nicht ungern. Wie es möglich war, dem Generalissimus diesen Mann, der noch obendrein einer feiner perfönlichen Gegner war, im Augenblicke der Gefahr als Berwefer der im Felde stehenden Armee aufzudrängen, war nicht aufzuklären.

Das Amt des Generalintendanten wurde an Stelle des eben versftorbenen Fastbender bem früheren Gesandten in München, Grafen Frie drich Stadion, Bruder des Staatsministers, verliehen, der aber als Neuling Zeit gebrauchte, um sich einzuleben, und daher trot des besten Willens nicht viel leisten konnte.

Wir haben schon der Erzherzoge Johann und Ferdinand erwähnt, die zu Führern von Nebenheeren ausersehen waren, und

N. 1.

den einen als Beklager der herrschenden Zustände, den anderen als Anhänger der dem Generalissimus seindlichen Partei kennen gelernt. Maximilian, Artilleriechef bei der Armee in Deutschland, und Ludwig, Kommandeur des V. Korps, waren vollends ohne jeden Einfluß.

Wenn wir nun noch bemerken, daß der Kaifer und feine militärischen Bertrauensmänner in die Geschäftsführung der Armee eingriffen und fich der Monarch im Kriegsfall zwar nicht zur Urmee felbft, doch aber in die Rabe hinter fie begab, derart ben Draht möglichst straff spannend, der ihn mit dem Hauptquartier verband, fo werden wir erkennen, daß die Ginrichtung des Bangen eine sehr zusammengesetzte und schwerfällige war. Bubem ift, wie wir gesehen, die Bahl der leitenden Berfonlichkeiten vielfach nicht gludlich gewesen, und der Erzherzog besaß nicht die rudfichtslose Entschloffenheit, Ungeeignete rechtzeitig abzuschütteln und Laue zum ftrammen Mitgeben zu zwingen. Trot ber angeblichen Bereinigung ber Gewalten in seiner Hand war man doch durch das stete Ginichieben neuer, oft gang überfluffiger Stellen glüdlich gur althergebrachten Berfahrenheit zurudgetehrt. Gaft unversehens mar die Einheit der Leitung unter der Bühlarbeit höfischer und perfönlicher Sonderbestrebungen zu einem loderen Nebeneinander zerbrodelt.

Wie auf allen Gebieten des Heerwesens fo hatte ber Erzherzog Rarl feine Sorgfalt auch barin bethätigt, ben Generalen eine Lehr= schrift über die höhere Truppenführung an die Sand zu geben. Es war dies das Wert "Grundfate der höheren Kriegstunft für die Generale der öfterreichischen Armee."1) Es rief auch außerhalb des Heeres, für das es bestimmt war, lebhaftes Interesse hervor und wurde vielfach gelesen und auch zuweilen angefochten. Wollen wir bem Lefer einen Begriff von seinem Inhalt geben sowie berjenigen Stellen, die am icharfften als diejenigen bezeichnet wurden, bie für den neueren Rrieg nicht mehr taugten, fo konnen wir nichts Befferes thun, als die Worte der Lehrschrift und im Anschluß daran die Bemerkungen eines Breufischen Generals anzuführen. "Grundsäte" beginnen "Der Rrieg ift das größte Uebel, mas einem Staate, was einer Nation widerfahren kann. Es muß daher ( die Hauptforge eines Regenten fein, alle nur immer möglichen Rrafte gleich beim erften Ausbruch des Krieges aufzubieten und Alles anzuwenden, damit berfelbe so furz, als nur immer fein kann, dauere und bald auf die möglichst gunftige Art entschieden werbe.

<sup>1)</sup> Wien, 1806.

Nur durch entscheidende Schläge läßt sich dieser große Zweck erreichen. Die Hauptkunft des Generals besteht darin, richtig zu beurtheilen, welches der Augenblick, welche die Punkte seien, wo sich solche entscheidende Schläge mit der möglichsten Bahrsscheinlichkeit eines glücklichen Erfolges anbringen lassen.

Rur durch Ueberlegenheit auf einem folden Bunkt kann also

ein entscheidender Schlag ausgeführt werben.

Dieser Grundsay muß einem jeden General bei ber größten Operation wie bei dem klein sten Ge fecht, sowohl im Offensivals Defensiveriege und in jedem möglichen Berhältnisse zum Leitsfaden bienen".

Der Leser greift in diesen Sätzen die Erfahrungen des Erzsherzogs 1796 sowie den Einfluß der Lehren Jominis, der damals eben in Aufnahme kam, förmlich mit Händen und fühlt sich den modernen Lehren gemäß zum Widerspruche gereizt. Aber hören wir Müffling, den Zeitgenossen. Er sagt') "Das Werk ist für Generale geschrieben; die Tendenz

Bereinigung der Kräfte sowohl in der Offensive als in der Defensive, um große, entscheidende Schläge auszuführen, sieht man mit Vergnügen als Fundamentalprinzip aufstellen, aber mit Bebauern, daß die übrigen Vorschriften zum Theil aus alten Formen bestehen, zum Theil nicht genug durch vielseitige Ansichten und reissiches Nachdenken geprüft sind. Eine falsche und dem Prinzip gerade entgegenstehende Ansicht ift vor allen Dingen die in mehreren §§ ausgesprochene:

Daß es nur immer einen einzigen Punkt gebe, auf den ein Angriff dirigirt werden muffe, und daß die Kunft darin bestehe, diesen zu finden.

Diese Behauptung muß jedem General eine gewisse Unsichersheit geben und alle Operationen in die Länge ziehen. — Wenn es nur einen einzigen Punkt zum Angriff giebt — welcher General kann es wagen, den Feind auzugreisen, ehe er alle Punkte kennt? — Daher kommen denn die zweis, dreitägigen Rekognoszirungen (wie die des Marschalls Daun) die dem Feinde Zeit geben, sich auf alle Fälle vorzubereiten.

Man eröffnet die Kampagne, man will nach § 5 "dem Feind einen solchen Schlag beibringen, daß es ihm nicht möglich ift, jemals mehr eine Superiorität zu gewinnen." Dies kann nur durch Zersstörung seiner Streitkräfte geschehen. Dies muß durch Hüste einer Schlacht geschehen. Ob diese bei A oder bei B gesliefert wird, ift gleichgiltig, wenn das Resultat bei beiden

<sup>1) &</sup>quot;Marginalien."

gleich groß fein kann. Be mehr feindliche Streitkrafte burch diefe Schlacht zerftort werden, je vortheilhafter ift fie. Es konmt aber nicht auf die Groberung dieses ober jenes Berges, sondern auf Berftorung der feindlichen Streitfrafte an." Run weift ber preußische General die an anderem Ort aufgestellte Forderung des Erzberzogs, niemals durfe man es im Felde zu einer Gefährdung der eigenen Berbindungen tommen laffen, als viel zu eng und ftarr gefaßt zurud. Sodann ift von Referven die Rede. Der Erzherzog fagt "Nie joll ein General eine Stellung nehmen oder die minde fte Unternehmung magen, ohne eine Referve zu haben, die ihn vor allen Ungludefällen fichert, verlorenen Gefechten eine gute Wendung geben fann und einen erfochtenen Sieg vollendet." Müffling wendet ein, "biefer Sat widerfpricht dem Anfange bes gangen Berts, mo es heißt "Es muß die Hauptforge eines Regenten fein, alle nur immer möglichen Rrafte gleich beim erften Ausbruch bes Krieges aufzubieten", und fährt fort "Diefer fehr richtige Grundfat im Großen muß auch für Befechte gelten, weil diefe nichts anderes find als der verkleinerte Krieg . . . Bei einem Un= griffe muffen alle Rrafte auf einen Buntt gerichtet fein. Busammenwirken entscheidet den Sieg. Wenn die Armee eine starte Reserve hat (die nach den Regeln außer Gefecht gehalten wird) fo geht die Summe ihrer Krafte vom Angriffe ab. Se ftarter die Referve ift, je fcmächer wird der Angriff, je weniger Hoffnung alfo ift zum Sieg. Referven beim Angriff — ich muß es freimuthig sagen — find ein Trost für Schwache, eine halbe Magregel." Zum Bergleich heben wir hervor, daß bei Kriegsausbruch öfterreichischerseits barauf hingewiesen wurde, Bayern sei ein durchschnittenes, unübersichtliches Land, wo man leicht auf Ueber= macht ftogen konne, und es wurde befohlen "Diefen Bedenklichkeiten kann nur dadurch möglichst vorgebeugt werden, daß man in dem gang unübersehbaren Boben dem Grundsate ftarter Reserven noch mehr als in offenen gandern anhange. Dies versteht fich von gangen Armeen bis zur fleinften Abtheilung einer Kompagnie und Estadron . . . " Sodann wird möglichfte Borficht beim Borgehen empfohlen.1)

Müffling fagt weiter "Die zweite Bestimmung der Reserve: Den Rückzug zu becken, kann vielleicht allemal erreicht werben, allein billig entsteht denn doch erst die Frage: Ist der Rückzug nicht badurch veranlaßt worden, daß man ihn schon vor der Schlacht ein-

<sup>1)</sup> Entwurf, Gelb-Aften 1809. Jag XIII, B, 87.

leitete? Hätte man nicht den Sieg davongetragen, wenn man alle Kräfte ins Spiel gebracht hätte?

Ich weiß es wohl meine Herren Generale, daß meine Grundstäte über Reserven Ihnen nicht gefallen werden. Kommandierende Generale sind ihrem Herrn mehr für das verantwortlich, was sie gethan, als was sie unterlassen haben. Ein Führer reitet ruhiger zur Schlacht, wenn er eine starke Reserve hat. Gelingt es nicht, mit der Hälfte zu siegen, so wird mit der anderen der Rückzug gedeckt, und der General kann der Sache in seinem Bericht eine Wendung geben, wie er will. Er zog sich zurück, um Menschen zu schonen oder weil er seiner Operationslinie näher sein wollte u. s. w. — So wird er für seine schlacht nicht gewonnen wurde, wenn die sämmtlichen Kräfte mit einem Male auf einem schiedlichen Punkt daran gesetzt worden wären — darnach fragt Keiner."

Wir haben bei den Kriegslehren des Erzherzogs, und Müfflings Einwänden dagegen etwas länger verweilt, weil der Gegenftand von höchstem, geradezu padendem Interesse ift. Der preußische General war dem Erzherzog in den Ansichten über Rriegführung unftreitig ein Stud voraus. Die Borichrift des Letteren ift vom Anfang bis zum Ende von dem Leitmotiv ber Borficht, des Buwartens, der Bedächtigkeit durchjest. Wir miffen wohl, daß die Wirkungen von Lehrschriften nicht immer in der beabsichtigten Scharfe und Deutlichkeit auf ben Schlachtfelbern gutage treten, in bein mas die Truppen im Ernftfalle thun und laffen; vielmehr glauben wir, daß der ganze Schwung, die Gewohnheiten, der hergebrachte Buftand der Heere im Felde oft weit entscheidender find als der Buchstabe bes Reglements, sei es, daß die Leiftungen der Truppen über das Geforderte hinausgehen, fei es, daß fie hinter demfelben gurudbleiben, fei es, daß fie das Gelehrte in der Ausführung eigenmächtig verändern. Aber gerade barum konnte für die feit langem in die Abwehr und das Abwarten eingewohnten faiferlichen Truppen eine Borfchrift nicht genügen, die diese Dinge noch befonders hervorhob, ftatt endlich ein rudfichtslofes Baufen und Einsetzen der Kräfte zu lehren. Gerade das kaiserliche Beer hatte mehr auf Unbefümmertheit und Wagen verwiesen werden follen, da es dieje Eigenschaften von Haus aus nun einmal nicht in fich trug. Aber wie bas Wefen des Erzherzogs war, ging feine Sorge aus taufend ftaatlichen und herrscherlichen Bründen vor Allem auf Erhaltung bes Beeres, nicht auf ichonungelofen Gebrauch besselben zum Siege. Darauf zielte seine Frieden 8= thätigkeit, dieses Streben drang auch in die Kriegslehre und Kriegsvorbereitung tausendsach ein, und wir werden Gelegenheit haben, die Folgen davon mit sleischgewordener Deutlichkeit im Felde wiederzusinden. Das ist der nächste unvermeidliche Einsluß gewesen, den der Feldherr auf ein Heer nothwendig ausüben mußte, das er für zu schwach zum Angrisse hielt und dessen Leitung er nur widerwillig und zögernd übernahm.

## Bereitmachung und Aufmarsch.

Der Zeitraum bis 10. Upril.

## franzosen.

ir wiffen, daß Napoleon den weitaus größten Theil feiner Truppen aus Deutschland fortgezogen hatte. Dafelbit waren verblieben die Rheinarmee und das Grenadier-Korps Dudinots. Mitte Februar war das Hauptquartier Davouts zu Erfurt, die erste Division, Morand, stand zu Magdeburg, die zweite, Friant, zu Bapreuth, die dritte, Gubin, zu Hannover, die vierte, Saint-Hilaire, zu Stettin, Kuftrin und Glogau. Zwei fcmere Reiterdivifionen waren zu Werden, eine zu Erlangen in Quartiere verlegt, drei leichte Kavalleriebrigaden standen zwischen Erfurt-Aichersleben. Stärke dieser Truppen mar nicht zu ermitteln, mas Belet1) darüber angiebt — 93,114 Mann in Reih und Glied, 108,458 überhaupt ift übertrieben; in den Etats, die Pelet vorgelegen haben mögen, muffen alle Depots im Innern Frankreichs, dann die abgezweigten Truppentheile enthalten fein, denn eine auch nur annähernd fo große Stärke erreichte die Rheinarmee felbst 2 Monate später nach Aufstellung der vierten Feldbataillone und nach dem Einrücken aller Berftärkungen nicht.2) Das Grenadierkorps Dudinots ftand zwischen Hanau-Darmftadt; seine Bataillone bestanden aus Grenadier- und Voltigeurkompagnien zahlreicher Regimenter, wovon viele in Spanien waren, und wies im Jebruar febr geringe Iftftärken auf. Das Korps hatte Befehle, Ende Februar bei Augsburg einzutreffen. Noch bestand das Corps d'observation de la Baltique mit der

<sup>1)</sup> I. 175.

<sup>2)</sup> Rach Saift 494 zählte die Rheinarmee am 1. Januar 2971 Offiziere, 77,896 Mann "présents sous les armes, 90,055 mit allen Abgezweigten und Kranten. Berftärlungen für die Rheinarmee wurden, wie sich aus Sasti, Anlage XIII ergiebt, erst am 5. März in Marsch gefest. Eingeschloffen sind in diesen 90,000 Mann das Grenadiertorps Cubinot und die Besatungen der sesten Plaze, die 3. Th. aus polnischen und Sächsichen Histurppen bestanden.

Division Dupas in Lübeck und einer holländischen Division zu Bremen, beide unter Bernadottes Befehl; dieses Korps hatte Ende Februar 11,307 Dienstbare.1)

Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß zu dieser Beit die Bahl französischer Truppen rechts des Rheins gegen 90,000 Mann in Reih und Glicd betrug. Davon waren die Besatzungen in den festen Plätzen zu bestreiten; vorgreisend bemerken wir, daß diese, als der Arieg zum Ausbruch kam, auf das kleinstemögliche Maß beschränkt wurden, so für Danzig auf 4751 Mann, sür Magdeburg auf 599, für Glogau auf 156, für Küstrin auf 168, sür Stettin auf 202, für Stralsund auf 748; zumeist blieben französischerseits nur die Stäbe und Artilleriemannschaften in den Plätzen zurück, die eigentlichen Besatzungen wurden aus Hilstruppen, Sachsen, Westphalen, Mecklenburgern u. s. w. zusammengestückt.

Bu Napoleons Verfügung standen ferner die bahrische Armee — angeblich 30,800 Mann, welche mit dem Hauptquartier und der Division Deron zu München, mit der Division Brede zu Augsburg und mit der Division Siebein (später Kronprinz) zu Altdorf stand. Ferner die sächsische Armee — 15,800 Mann bei Dresden; die Bestsphalen, 14,000 Mann in Norddeutschland; die Bürttemberger 12,000 Mann, dann die Truppen der kleinen deutschen Fürsten, angeblich 29,240 Mann. Endlich standen die Polen mit 19,200 Mann bei Warschau bereit. Für den Feldzug in Deutschland sielen letztere ganz, die Sachsen anfänglich, endlich ein Theil der Truppen der kleinen Fürsten weg, sie hatten Regimenter in Spanien. Pelet rechnet für alles zusammen 121,040 Mann; wir sehen also, daß der eigentliche Rheinbund Ende Februar keine 80,000 Mann marschieren lassen konnte.

Im öftlichen Frankreich befanden sich die drei ehemals zum vierten Korps gehörigen Divisionen Legrand, Carra Saint Chr und Molitor, dann die ehemals vom baltischen Korps abgezweigte Division Boudet, welche, bei Met und Lyon angekommen, zum Haltmachen befehligt worden waren; zu ihnen gehörte die leichte Kavalleries brigade Marulaz — vorerst 4 Regimenter.

Die Dragoner waren sämmtlich nach Spanien gezogen worden. Kaum nach Paris zurückgekehrt, beschäftigt sich Napoleon mit der Vorbereitung des Krieges in Deutschland. Wir wissen schon, daß die Garde dieses Jahr eine außerordentliche Aushebung erhalten hatte: der Kaiser besiehlt, die jungen Mannschaften möglichst schnell

<sup>1)</sup> Rach Safti, Anlage II, am 1. Januar 1809 579 Offiziere, 11,703 Mann "présents sous les armes." Auch für biefes Korps gingen bie ersten Berstärkungen erst am 5. März ab.

auszubilden, am 15. März schon haben 1200 Mann als erste Staffel nach Deutschland abzugehen, um Dudinot zu verstärken. Der Kaiser prägte den Neuausgehobenen durch eine kurze Ausbildung bei der Garde somit den Stempel von Auslesetruppen auf und war sich dessen vollkommen bewußt. Gleichzeitig ging der Kaiser an die Errichtung der vierten Bataillone bei der Rheinarmee, da die nöthigen Mannschaften für die Erhöhung der Feldbataillone auf den Kriegsstuß bereits unterwegs waren und im März in Mainz und Straßburg einzutreffen hatten. Schon wird auch die Bildung einer Reserve begonnen. Die Rheinarmee hatte 7 vierte Bataillone im Lager von Boulogne, 3 andere waren an der Küste, sie haben sich durch Rekruten zu süllen und werden den Stamm für eine Reservedivision darbieten.

Dubinot hatte schon Marschbefehl. Am 13. Februar ordnet der Kaiser den Beginn der Rückwärtsschiedungen in der Rheinarmee an, die letzten französischen Truppen in Warschau und Danzig, 8te Husaren und das 15. Linienregiment, haben an die Elbe zurückzusgehen; am 21. Februar solgt die Weisung, die Division Saintssilaire von Stettin nach Magdeburg zu ziehen, sowie der Besehl zur Bildung der Besatzungen der Oderplätze. Davout meldet darauf, daß die vierte Division erst Ende März dei Magdeburg versammelt stehen kann. An demselben Tage weist Napoleon den Kriegsminister an, "d'avoir une consérence avec le duc de Rivoli" über ein aus den Divisionen von Metz und Lyon dei Straßburg zu verssammelndes Korps. Bernadotte hat ein Trainbataillon an Davout abzugeben, der König von Sachsen einen Theil seiner Truppen den französischen Festungskommandanten zu überweisen und den Rest bei Dresden bereit zu halten.

Um 1. März ergeht der einleitende Befehl, Passau zu bewehren und zu bestücken, auch waren 5= bis 600,000 Vorraths= einheiten Zwieback, einige tausend Zentner Wehl und mehrere Millionen Patronen daselbst aufzustapeln.

Die Unterredung Champagnys mit Wetternich vom 2. März zeigte Napoleon, daß er sich getäuscht hatte, wenn er glaubte, der Arieg sei zu vermeiden. Er mußte den Kampf wohl oder übel aufnehmen. Sofort kam nun Leben und Bewegung in das, was bisher nur ein vorbereitendes Zurechtrücken gewesen war.

Am 12. März stellt Napoleon Berechnungen über die vorausssichtliche Stärke seiner Truppen in Deutschland an, die für das Wesen seiner Kriegführung so bezeichnend sind, daß wir ihnen näher treten müssen. Davout hat 21 Regimenter, das wären also 84

Bataillone, ein Bataillon ift aber in Spanien, 4 noch im Lager von Boulogne, es bleiben also thatsächlich nur 79. Aber 14 von ben 21 Regimentern können die vierten Bataillone erst dann marschieren lassen, wenn die Aushebung von 1810 bei ihnen eingetroffen sein wird, es fehlen ihnen die fünften und sechsten Kompagnien. Das ftellt die Stärke von 4 Bataillonen bar, eigentlich bleiben also nur 75 Bataillone ober 63,000 Gewehre, porausgesett, bag bie Etats durchwegs erreicht werden. Aehnliche Untersuchungen ergeben, daß am 1. April die Division Dupas nur 6 Bataillone mit 4200 Mann, Dudinot deren 25 mit 19.980, Massema 36 mit 30.240 verfügbar haben werden, ftatt der vorgeschriebenen 6,39 und 37 Bataillone mit 5040, 31,740 und 31,080 Mann. Greift Defterreich Anfang April an, fo fteben rechterheinisch überhaupt nur 117,420 frangofische Gewehre zur Verfügung. Es ift flar, wie fehr Napoleon ein Sinausschieben des Kriegsausbruches wünschen mußte. Aber er hatte noch immer zu hohe Anfate gemacht. Selbst die ichon aufgestellten vierten Bataillone ber Rheinarmee waren feineswegs zur Berwendung im Felde bereit und mußten in eine eigene Refervedivision zusammengestellt werden statt mit ihren Regimentern zu marschieren.

Unter biefen Umftänden begreift man, daß Napoleon alles aufbieten mußte, um nur überhaupt Menschen zur Armee zu schaffen. Für Dudinot bot nach wie vor die Garde Erfat dar, die, wie wir wiffen, in diesem Sabr ftarte Ginftellungen erfahren hatte. Rasch ausgebildete Retruten, von vorzeitig eingereihten, gang ungenügend aeschulten Saint-Chriens und anderen Böglingen befehligt,1) zogen in Marschbataillonen über Strafburg dem Grenadiertorps zu. Nur im März sind 14 folder Marichbataillone abgegangen, 12 weitere follten folgen. Bas die Linien- und leichte Infanterie betrifft, fo wurden mit ihr viel weniger Umftande gemacht. Bas sich in ben Depots befand, murde, ob ausgebildet oder nicht, abgeschickt, hatte in Mainz und Strafburg besichtigt, mit Patronen, der fehlenden Ausrüftung u. s. w. betheilt zu werden und demnächst bei den Regimentern einzuruden. Db die Nachschübe den Depots der Regimenter, für die sie bestimmt waren, entnommen wurden oder nicht, blieb gleich, im letteren Fall wurden nur die Depots über die Bestimmung der abgehenden Mannschaften im Unklaren gelassen, damit sie sich bei Dieser Belegenheit nicht der schlechtesten Bekleidungestücke entledigten und die Refruten hatten, beim Regimente angekommen, neue Anöpfe

<sup>1)</sup> Un ben Kriegeminifter, Baris, 8. Marg, Corr.

anzunähen.¹) Unter solchen Umständen ist man geneigt, der Behauptung eines Zeitgenossen Glauben zu schenken, die Hälfte der
französischen Insanterie sei 1809 nach Deutschland gekommen, ohne
je vorher ein Gewehr abgeschossen zu haben! Noch am 7. April gab
Oudinot Besehle, die "Rekruten" einzuererzieren, bei Massena geschah
basselbe.²) Aber All das genügte nicht. Selbst die wenigen in
Frankreich zum Küstenschutz verbliebenen vierten Bataillone wurden
zur Armee herangezogen, nachdem sie nothdürstig mit Neuausgehobenen gefüllt worden waren.

Sogar bei ber Kavallerie mar das Stüden und Fliden an der Tagesordnung. Nicht genug baran, daß die 17 rechtsrheinischen Regimenter zum Theil burch die Depots anderer in Spanien befindlicher erganzt wurden, griff Napoleon zu einer anderen ganz unglaublichen Magregel. Er zog die Kadres der 3ten und 4ten Estadronen der 24 in Spanien befindlichen Dragonerregimenter, nachdem er sie mit Rekruten zu füllen und zu verdoppeln befohlen, in 12 provisorische Regimenter zusammen, von benen 4 auf der Stelle nach Strafburg abzugehen hatten "où je laisserai à ces regiments le temps de s'organiser et de recevoir des renforts, si les circonstances ne deviennent pas pressantes.8) Das geschah, oder vielmehr murde erft befohlen vier Bochen vor dem Rriegs= beginn! Man begreift kaum, wo Napoleon Pferde, Ausruftung und namentlich Offiziere für fo ungeheure Reuaufftellungen hernahm, und wie auf diesem Bege eine Reiterei geschaffen werden konnte, bie auch nur für das Marschieren befähigt mar.

Auch an Artilleriemannschaften fehlte es. Noch am 14. März ordnet der Kaiser von Rambonillet aus das Heranziehen von je 100 Artilleristen aus Magdeburg, Stralfund und — Danzig an!

Neberblicken wir die Thätigkeit bes Kaisers im März, so bietet sich uns ein fortwährendes Entfalten neuer Kräfte, eine ununtersbrochene Folge der gewagtesten Auskunftsmittel dar, deren treibender Gedanke lediglich in der Bereitstellung starker Jahlen liegt. Der Gehalt des Heeres tritt ganz zurück, und das ist es, was nicht ohne Schaden geschehen kann. Wir würden diese staunenswerthe Geschicklichkeit und Findigkeit bewundern, wenn es nicht zutage läge, daß Napoleons Leistungen infolge früherer Fehler und Unterlassungen im Drange der Noth mangels eines Besseren gestegreift worden sind.

11m sich einen ftarken Rückhalt zu sichern, begann nun Napoleon

<sup>1)</sup> Thiers X, 75.

P. F.

<sup>8)</sup> Bom 12. März, Corr.

jene Verstärkung der Garde, welche diese Auslesetruppen durch übermäßiges Anschwellen schließlich verwäßern mußte, wie sich das in den späteren Feldzügen denn auch erwiesen hat. Im Jänner und März wurde die Bildung von 4 neuen Regimentern Gardezirailleure, dann die Aufstellung von 4 Rekrutenregimentern bei der Garde befohlen. Da es an Menschen im Innern nicht gebrach, so konnte die Stärke der Gardeinfanterie bald auf 20,000 Mann steigen; dennoch aber sah sich Napoleon veranlaßt, die alte Garde aus Spanien auch heranzuziehen, die auf Wagen über Bahonne nach Straßburg herangeführt wurde.

Außerdem ging Napoleon an die Bildung von fünften Batail-Ionen (ober eigentlich sechsten, da die Grenadiere der Regimenter bei Dubinot waren); die ersten folder Bataillone entstanden aus Depotkompagnien ber verschiedensten Regimenter, welche zusammengestückt und geschwellt wurden. Dafür waren sofort 30,000 Mann von 1810 aus den "gutgefinnten" Departements "möglichst unbemerkt" auszuheben.1) Waren die Batgillone in sich nothdürftig gebildet, so wurden fie in Referve-Halbbrigaden zusammengestellt, und Napoleon rechnet, durch diese Magregel 40,000 Mann verfügbar zu machen; die Errichtungsorte waren Paris, Boulogne, Pontiby, Gent, Met, Mainz, Strafburg, Mailand. Borläufig hatten diese Truppen ausgebildet zu werden, ein Theil übernahm fogleich den Küftenschut, wodurch die vierten Bataillone, die von Boulogne u. f. w. für die Schon am 3. April aber fagt Napoleon die Armee frei wurden. Bilbung zweier Reservedivisionen bei Strafburg und Det aus 6 der bereitesten Reservehalbbrigaden ins Auge. Ba, das Bedürfniß nach Menschen war so stark, daß sich Napoleon noch im letten Augenblid zu einer bisher angftlich vermiedenen Magregel, der Ginberufung von Nationalgarden, freilich nur weniger Taufende entschloß.2)

In den Gefechten, die uns beschäftigen werden, ist von den französischen Reservetruppen nichts und auch später nur sehr wenig zur Wirksamkeit gelangt. Wenn wir daher näher auf diese Bershältnisse eingegangen sind, so war es unsere Absicht, nochmals hervorzuheben, wie unzuverlässig und schwerfällig das Ersatzeschäft im damaligen Frankreich, trop Napoleons Allmacht, verlies. Auch in Bezug auf Truppenstämme war er übel daran. Zedenfalls besaß er auf diesen Gebieten 1809 keinerlei Ueberlegenheit über seinen Gegner an der Donau.

Raum ftand die Gewißheit des Krieges vor Napoleons Seele,

<sup>1)</sup> Un General Lacue, Baris, 31. Marg.

<sup>2)</sup> Un ben Rriegsminifter, Baris, 13. April (Tag ber Abreife gur Urmee).

fo bot er mit gewohnter Thatfraft alles auf, um Reuigfeiten vom Kriegsichauplat zu erhalten. Um 3. März ichon hat Davout zu melden, ob die 1805 errichteten Lechbrudenköpfe noch befteben, dem= nächft hat er Benaues über die Beschaffenheit der böhmischen Grenze und die Berfaffung der festen Blate in Franken beizubringen. die Marschälle waren in dieser Sinsicht febr rührig. Thatsächlich erhielt die französische Armee jedenfalls viel mehr Nachrichten als ihr Gegner. So lagen Maffena fcon am 26. Mart, folgende Nachrichten Reisender und Abgefandter vor: In Oberöfterreich fammelt fich eine Armee von mehr als 100,000 Mann. Unabsehbare Brudenzuge bewegen fich gegen den Inn, um bei Baffau, Scharding und Braunau Uebergänge herzustellen (Ausfagen der Suhrtnechte); in Ried und Wels find "ungeheure" Magazine, zahlreiche Müller und Bader in voller Thatigfeit. Die Landwehr bereite nur Berlegenheiten. Um 28. werbe die Rriegserklärung erfolgen. - Ein Brief aus Wien vom 27. März ftellte bas Ansammeln ber öfterreichischen Hauptmacht am Inn als eine zweifellose Thatfache bin; freilich werde der Erzherzog faum vor dem 15. April angreifen können. Bon dem üblen Geift der öfterreichischen Landwehr murde baprische Erkundungen1) vortrefflich unterrichtet. Navoleon durch ift, daß der baprifche Generalftabochef, G. &. Bemerkenswerth v. Triva - offenbar auf französische Anregung bin - ichon mehrere Monate vor dem Kriegsausbruch einen Generalftabsoffizier nach Traunstein entsendet hatte, der über alle politischen und mili= tärischen Borgange in Defterreich bis ins Ginzelnfte und febr gutreffend berichtete.1) Ja, bahrische Offiziere gingen sogar verkleibet über die Grenze, um zu erkunden. Später fandte Napoleon einige feiner eigenen Ordonnanzoffiziere nach Baffau, Aufftein u. f. w., Die, reichlich mit Geld versehen, über Alles zu berichten hatten, was bom Jeinde erfahren werden konnte. Ja, des Kaifers mißtrauischer, zweifelschwangerer Beift führte ihn dahin, die eigenen Bundesgenoffen insgeheim überwachen zu laffen, um fich zu überzeugen, ob fie ihre Bervflichtungen wirklich und vollkommen erfüllten.2)

Die Anlage von Befestigungen erstreckte sich vornehmlich auf die Bewehrung und Bestückung von Forchheim, Bamberg und Bassau, womit natürlich Banern beauftragt wird. Später, Ansang April hatte der Geniechef der Armee in Deutschland die Beste von Augsburg in Stand zu setzen und den Fortgang der Arbeiten in Passau zu beaufsichtigen. Ingolstadt ist gegen einen Handstreich als Uebergang zu sichern.

<sup>1)</sup> Darftellungen, II, 95 ff.

<sup>2)</sup> Un Berthier, Baris, 6. Marg.

Es liegen mehrere Rapporte von Offizieren vor, welche Massena Ende März mit der Besichtigung der Lechlinie beauftragt hatte. Es wird darin hervorgehoben, daß trot des guten Zustandes der Besfestigungen von Landsberg, Augsburg, Rain u. s. w. die Flußverstheidigung doch nur durch eine Seeresabtheilung an der Schmutter erfolgen könne. Man sieht, wie sehr man zu dieser Zeit französischerseits davon überzeugt war, zunächst auf die Abwehr beschränkt zu sein. Das Wesentlichste war die Herstellung und Verstärkung der Brückenköpfe am Lech; namentlich legt der Kaiser Gewicht auf das Vorhandensein schwerer Artillerie in den Werken, deren Bedienung den Bahern oblag.

Das Brückenwesen betreffend ist die interessante Thatsache hersvorzuheben, daß Napoleon Marinetruppen nach Deutschland zog, um die Ueberbrückung und Beschiffung der Flüsse vorzunehmen. Offenbar hat es an Pionieren gesehlt; zwar hatte jedes Korps eine Kompagnie Pioniere, aber eine Reserve war nicht vorhanden. Schiffe wurden in aller Eile in Bahern u. s. w. ausgekauft.

Napoleon hatte im Herbst und Winter 1808 viel Material der Artillerie aus Deutschland nach Frankreich und selbst Italien gezogen, um es für die Verwendung in Spanien bereit zu haben. Neuausstellungen, ja selbst nur Ergänzungen bedürsen bei dieser Wasse ganz besonderer Weile, so konnte die Anzahl der Geschütze, mit denen Napoleon in Deutschland austrat, nur eine geringe sein; in der That waren die 12 bis 15 Stücke der Divisionen alles, worüber er verfügte, ein Korpsz — oder gar Reserveartilleriz — gab es nicht. Dieser Umstand mußte bei der losen Beschaffenheit eines großen Theils der übrigen Truppen doppelt ins Gewicht sallen.2)

Für die Bereitstellung der Verpstegung sorgte Napoleon mit gewohnter Energie. Wieder sind es die lieben deutschen Bündner, denen er die Hauptlast zuwälzt. So hat der König von Bayern in Ulm, Ingolstadt, Passau, München und Augsburg je 200,000 Einsheiten Zwiedack aufzuhäusen; daß er für Versehung der sesten Plätze mit allem Nöthigen außerdem zu sorgen hat, versteht sich von selbst. Fortgesetzt betrieben die französischen Generale, ja die französischen Gesandten die Durchsührung des in dieser Hinsicht Besohlenen. Da sich Napoleon doch aber darauf nicht ganz verließ, so werden die Vorrathsniederlagen der ehemaligen großen, dann Rheinarmee, die

<sup>1)</sup> Dubinot fand fich übrigens durch biefes hineingreifen Maffenas in feinem Wirfungstreis gereizt und es hat über diefen Gegenstand Reibungen zwifchen beiben Generalen gegeben.

<sup>2)</sup> Rach Safti I, Anlage XIV betrug die gesammte Arfillerie der frangosichen Armee rechts bes Rheins (einschließlich der Bernadotteschen Truppen) 158 Kanonen und 38 Haubiten; im Uebrigen mangelte es namentlich an Munitionswagen.

zu Magdeburg, Forchheim, Bamberg, Würzburg u. f. w. beftanden, schleunigst an die Donau gezogen, auf Landessuhren, versteht sich. Doppelt war ebenso das Versahren Napoleons zur Beischaffung von Schuhen und Kleidungsstücken. Während er solche aus Mainz, Magdeburg, Hannover, Glogau, Küstrin, Stettin zieht, verhält er baprische und andere Städte zur sofortigen Lieferung von vielen Tausenden von Schuhen, alle Schuster waren aufzubieten und arbeiteten Tag und Nacht.

Noch größere Schwierigkeiten machte das Aufbringen Infanteriepatronen. Obwohl ber Artilleriechef ber Armee ichon am 15. Marz in Strafburg eingetroffen mar, gingen ganze Divifionen burch die Stadt und über ben Rhein, ohne ihren Schiegbedarf gu empfangen, fo daß fie nachträglich ihre Barts aus Deutschland zurudichidten; offenbar hatte man ihnen in Strafburg bedeutet, es feien teine Batronen vorhanden, fie murden folde in Bagern finden; bann fanden fie in Bapern feine und fandten die Barts gurud, um bas Nöthige boch aus Strafburg zu beziehen, Roch am 31. März rügt napoleon biefes gange Treiben aufs Schärffte. fofort die Barts zurudzusenden und 3,000,000 Batronen auf Landes: fuhren, "ou par tout autre moyen" zur Armee und ins Depôt nach Ulm zu senden. "Rien au monde n'est plus pressé." Napoleon hielt es für genügend, wenn die Truppen 100 Batronen, (wovon die Balfte beim Mann, die Balfte auf den Karren) mit fich Aber auch dieses Ausmaß scheint anfänglich nicht erreicht worden zu sein. "Enfin on ne peut pas faire des choses impossibles. On doit en envoyer de Mayence, Neuf-Brisach, Huningue par les charois du pays . . . "1)

Die sehr schwache Artillerie dagegen war mit Schießbedarf ausreichend versehen.

Wir haben bereits Gelegenheit gehabt, die großen Ansprüche wiederholt hervorzuheben, welche Napoleon an seine deutschen Bundesgenossen stellte. Es ist nun an der Zeit, der Art zu gedenken, wie er mit diesen Herrichern, und zwar selbst den Mächtigken unter ihnen, umging. Wir greisen zwei Beispiele heraus. Der König von Bahern hätte gern die Führung seiner Truppen dem Kronprinzen, seinem Sohne, anvertraut. Napoleon weist das schrosszurück. "Si la guerre a lieu les troupes doivent agir sérieusement. Le Prince Royal, quelque privilégie qu'il puisse être de la nature, n'a jamais appris ni fait la guerre, il ne peut la savoir. Ce serait donc me priver de l'utilité de vos 40,000

<sup>1)</sup> Un Berthier, 10. April.

hommes, que de ne pas mettre à leur tête un homme sûr et ferme. J'ai nommé pour les commander le duc de Danzig. qui est un vieux soldat. Quand le Prince Royal aura fait sept ou six campagnes dans tous les grades, il pourra les commander." Der König von Burttemberg erhob Borftellungen bagegen, daß General Bandamme feine Truppen führe: es lagen, wie es fcheint, gegen die Berfonlichkeit des Benerals vom deutschen Standpunkt aus gewichtige Bedenken vor. Napoleon ift darüber natürlich fehr aufgebracht, und wenn er auch schreibt "Je donnerai aux troupes de Votre Majesté un autre commandant, si Elle le désire, mais elles auront perdu à mes yeux la moitié de leur valeur," jo blieb es doch bei bem zuerst Bestimmten. Es ist wirklich wunderbar, wie ftramm dieselben Fürften, die ber alten Reichsgewalt gegenüber nur Widerhaarigfeit, ja Sohn aufzuwenden wußten, dem Wunsch des neuen Machthabers folgen, der fie sachlich wie formell ganz anders scharf anpacte, als es ein romijch-beutscher Raifer je gethan! Aber gerade das wars, die Furcht vor Frankreichs Macht, die Chrfurcht vor seinem Herrscher, die Ueberzeugung, daß mit ihm nicht zu ipagen fei, das mars, mas die von Sabsburg losgelöften fleinen deutschen Mächte zu einem bedingungslosen Indienftstellen ihres Thun und Laffens gegenüber dem fremden Gewalthaber zwang.

Die Vertheilung der Heertheile war in den ersten Tagen des März ungefähr dieselbe wie Mitte Februar. Bewegt hatte sich Oudinot vom Hessischen auf Augsburg; eine Division Westphalen, die im Marsch nach Wetz war; und die Divisionen Boudet und Molitor, die sammt der leichten Kavallerie Marulaz' im Marsch von Lyon auf Straßburg begriffen waren.

Nunmehr ergehen umfassende Befehle. Die Divisionen Boudet und Molitor haben sofort rechts auszubiegen und auf dem kürzesten Weg über Hüningen nach Ulm zu gehen; Legrand und Saint Chr haben sofort abzumarschieren und auf Straßburg zu rücken. Massena hat am 12. März mit seinem Hauptquartier in Straßburg zu sein. Davout hat sein Armeekorps um Bamberg zu versammeln und dasür zu sorgen, daß die sünf Regimenter der kleinen Fürsten (Nassauer, Würzburger, Thüringer, Lippe, Anhalt, Schwarzburg, Reuß und Waldeck) bei Würzburg zusammengezogen werden. Die Württemberger haben zwischen 15. und 20. bei Aalen, Neresheim und Heidenheim, die Badenser zu eben der Zeit zu Rastatt und Pforzheim, die Hespen am 20. bei Mergentheim zu stehen. Die Bahern hatten sich nach München, Straubing und Landshut vorzyuschieben.

Am 7. März erinnert sich Napoleon, daß er im Süden Frankreichs noch eine — allerdings fehr zusammengeschmolzene — portugiefische Legion besitt; er befiehlt aus dem Beften, mas darin gu finden ift, eine Halbbrigade von 3 Auslesebataillonen zu ziehen, die sofort zu marschieren hat, um sich Dubinot anzugliedern; 5000 Mann werden aus Italien durch Tirol herangezogen, fie follen Maffena verftärten. Bir erwähnen hier nur die Neubildung oder Berschiebung ganger Heereskörper, von den Ruzugen für einzelne Truppentheile haben wir ichon gesprochen. Demnächft tritt ein gemiffer Stillstand in Napoleons Thatigfeit ein, erst am 17. Marg erfahren wir aus einem Befehlschreiben an Davout, daß das neugebildete "Corps d'observation du Rhin" unter Maffena am 20. bei Ulm versammelt sein wird; daß der Marschall Lefebore an eben diefem Tage in München eintreffen foll, um den Befehl über das baprische Heer zu übernehmen; daß der Marichall einen Theil seiner Truppen, namentlich die Division St. Hilaire, in die Gegend von Bürzburg zu verlegen1) hat, die andern Divisionen fommen nach Nürnberg, Bamberg und Bahreuth, bei aller Befchleunigung der Märfche foll Davout doch nicht die von Böhmen drohende Gefahr übersehen. Berthier erganzt diefe Beifungen; die in Sannover geftandenen Ruraffier = Divisionen sind auch heranzuziehen. Friant Bahreuth. Morand Bamberg. Gudin Nürnberg-Amberg. Leichte Kavallerie Eger-Cham-Ried. St. Silaire von Burzburg nach Rurnberg-Ingolstadt! Die Kuraffier-Division Espagne sei bereits bei Dudinot in Augsburg. — (Belet, I, 371.) Die Division Dupas ift schon im Marich nach Suben, der Marschall moge melben, ob fie bereits in Hannover eingetroffen ift. Berome erhält gemessene Befehle, Nordbeutschland im Zaum zu halten, auch hat er Magdeburg mit seinen besten Truppen zu belegen. Bernadotte geht nach Dresden und übernimmt den Befehl der fächsischen Armee. Am 18. März befiehlt der Kaiser die Zusammenfügung der Truppen der kleinen Fürsten in eine eigene Division unter General Rouper, zwei weitere frangofische, aber deutsch sprechende Generale werden ihm beigegeben; derfelben in Bürzburg. Aus Stalien zieht der Versammlung – Kaiser ein Marschregiment Kürassiere, es hat durch Tirol auf Augsburg zu gehen. Am 21. März macht Napoleon die Entdeckung, daß 7 vierte Bataillone Davouts erft je 500 Mann ftark find, 3 weitere find ebenfalls ftark unter dem Ctat, also für das Reld noch

<sup>1)</sup> Dieje Mahregel erscheint nach den vorliegenden Rachrichten nicht ganz verständlich, da die Division ohnehin den weitesten Beg zu machen hatte und bei einem Marich auf Bürzburg sich mit den anderen treuzen mußte.

nicht verwendungsfähig. Napoleon beschließt, aus ihnen eine Reservebivision zu bilden, die durch 4 von Boulogne kommende vierte Bataillone verstärkt und unter den Befehl des Generals Demont gestellt werden soll. Die Tivision hat 15 Geschütze zu erhalten. So ist es denn auch geschehen, wir wollen aber hinzufügen, daß selbst am 1. Juli statt 14 nur 10 Bataillone vorhanden waren, dieses beginnende Versagen der Maßregeln Napoleons für die Ershaltung seiner Heere ist ungemein belehrend und tritt in dem Absnehmen des Kampswerths derselben auschaulich hervor.

Napoleon unterschätzte diesmal etwas die Beweglichkeit seines Gegners. Noch am 21. März schrieb der Major - General an Maffena, es fei höchft unmahricheinlich, daß die Defterreicher vor Ende April losichlagen konnten, ja ber Rrieg fei überhaupt noch nicht gewiß, der Marschall moge seine Truppen immerhin weiter auseinanderlegen.1) Die Anhaltung eines französischen Auriers in Braunau, welche am 23. Märg gur Renntnig bes Raifers tam, zeigte ihm, weffen er fich verfeben muffe, und fo erging ber Befehl, die Zusammenziehung der Truppen möglichst zu beeilen. Badenfer und Seffen, denen bisher Zeit zur Fertigmachung in ihren Sammelräumen gelaffen war, haben zu ben frangofifchen Rorps einzuruden.2) Die Befehle, Bader anzuwerben, Defen aufzustellen, im Babifchen und Württembergischen Wagenzüge für Sin- und Rückfahrt aufzubieten, die Beifung, Brod-, Mehl-, 3miebad-, Schuh- und Belblieferungen zu betreiben, folgen aufeinander.

Die Bewegungen der Truppen in Deutschland sind nach den bisherigen Quellen im Einzelnen nicht wiederzugeben.<sup>3</sup>) Wir haben versucht, das allmählige Zusammenrücken in großen Zügen auf dem Uebersichtsblatt II darzustellen und wenden uns nun den letzten eingreisenden Maßnahmen des Kaisers zu.

Am 30. März fertigte Napoleon die Weisungen für den Majors General aus, der sich zur Armee und zwar zunächst nach Straßburg zu begeben hatte. Außer dem Theil, der von der Kriegshandlung und jenem, der von der Beschleunigung der Rüftungen sprach, treten hier die Grundzüge der Gliederung des Hervor. Napoleon gedenkt die Armee in 3 Korps zu gliedern und zwar in das III. (Herzog von Auerstädt) 4 Infanterie-Divisionen, der Kürassierdivision St. Sulpice und der leichten Kavallerie-Brigade Jacquinot. Außers dem hatte Davout noch die schwere Kavallerie-Division Nansouth bei sich,

<sup>1)</sup> Pelet I, 380.

<sup>2)</sup> Un Berthier, 28. Marg.

<sup>3)</sup> Safti giebt einige Marichtafeln für die frangofischen Korps vom 5. Märg; biefelben legen die Berfammlungsmariche bis gum 28. fest, find jedoch febr ludenhaft und unvollftändig.

die zur Kavalleriereferve bestimmt mar -, das IV. (Herzog von Rivoli) 4 Inf. Divisionen, benen die Beffen und Babenfer angegliedert werden, nebst der leichten Kavalleriedivifion Marulaz (4 französische, 2 Bundesreg.) - endlich war ein neues Korps, das II. aus den zwei bereiten Divisionen Dudinots - es waren dies Tharreau und Claparede - auf die Division Grandjean konnte erst vom 1. Mai ab gerechnet werden — und der von Davout abgezweigten Divifion St. Silaire, dann der Ruraffierdivifion Cfpagne - 4 Regimenter - und ber leichten Kav. Brig. Colbert - 3 Reg. zu bilden. Die Referve-Kavallerie unter dem Befehl des Herzogs von Iftrien, Beffieres, follte bestehen aus 6 fcmeren Reiterregimentern in 2 Divisionen à 3 Regt., der Dragoner-Reserve von 6 Regimentern und 2 leichten Reiterdivisionen (8 Regt.) von denen die Regimenter der fünftigen Division Montbrun zur Zeit bei Davout ftanden. Die Bayern unter Lefebore bildeten das VII. Korps, die Bürttemberger unter Bandamme follten als VIII. Korps felbstständig bleiben. Die deutsche Division Rouger war im Rudengebiet zu verwenden. Bon der Garde werden am 15. April 6000 Gewehre, 1500 Pferde, 16 Geschütze in Strafburg ftehen. Die Dragonerbivifion Beaumont - 6 proviforische Regimenter - wird an demfelben Tage Strafburg verlaffen können. Ein provijorisches Jagerregiment bleibt zur Verfügung bes großen Hauptquartiers. Diefe Kriegsgliederung blieb jedoch mahrend des Feldzuges in Bapern auf dem Papier.

Der Major-General ging ab. Um 1. April jandte ihm Napoleon ben Befehl nach, Davout folle fein Hauptquartier in Nürnberg nehmen, die Division St. Hilaire aber und die Kavallerie-Division Nansouth nebst der gesammten leichten Reiterei Montbruns auf Regensburg schicken. Die anderen Divisionen waren bei Nürnberg, Bapreuth und gegen Regensburg aufzustellen, St. Silaire war am 31. in Bamberg. Napoleon rechnet, daß All das zwischen dem 6. und 10. April bewirft sein wird. Dupas hatte sich mit seiner Division nad Burzburg zu ziehen. Um 5. bestimmt der Kaifer den Weg Strafburg-Stuttgart-Illm als Etappenlinie der Armee, Berbindungslinie geht über Auspach-Ellwangen-Stuttgart. 6. April wird Davout angewiesen, seine Kürassierdivision und 1 bis 2 Infanteriedivisionen Regensburg fo weit zu nähern, daß sich bas Ganze mit den schon dort in der Rähe befindlichen Truppen in 24 Stunden vereinigen kann. Die deutsche Division Rouger wird au Dupas gewiesen.

Um 8. April benennt Napoleon sein Heer in Deutschland . "armée d'Allemagne", er behält sich die Oberleitung vor, Berthier

ist Major-General, General Songis Artillerieches, Bertrand Genie-chef, Bessières kommandiert die Reservekavallerie, der Staatsrath Daru ist Generalintendant, Sieur Roguin Generalzahlmeister. Die Hauptdepots sind Straßburg, Illm, Augsburg, Ingolstadt. Kein Mann darf den Rhein anderswo queren als bei der elsässischen Beste.

Die Bliederung betreffend, ift im Bergleich mit dem Entwurf vom 30. März hervorzuheben, daß das II. Korps nun dem Marschall Lannes gegeben wird. Beiters wird die Division Dupas mit den Württembergern zu einem neuen, dem VIII. Korps vereint. Rahl der Geschütze wird bei mehreren Divisionen herabgesett, sie war anfänglich offenbar zu hoch angeschlagen worden. Die Kavalleriereferve follte bestehen aus der leichten Kavalleriedivision Montbrun. die wir icon tennen, einer anderen unter Lafalle, der noch tief in Spanien war, den Küraffieren Nanfouths und 6 provijorischen Dragonerregimentern, die erft am 15. April von Strafburg abgehen konnten (und felbst bann nur mit 4000 Bierden, nach Napoleons Rechnung ftatt mit 6000), wie wir schon gehört haben. Gin Marsch= regiment schwerer Kavallerie befand sich in Donauwörth, es war bestimmt aufgelöft zu werden, um die einzelnen Regimenter der Kavalleriereferve zu verstärken. Auch diese Bliederung tam nicht zur Durchführung.

Es ift außerordentlich schwer zu jagen, wie ftark eigentlich die französischen Truppen in diesem Augenblick waren, auch ist die genaue Aufstellung felbst für jeden einzelnen der Tage vom 1. bis 10. April nicht zu ermitteln. Jedenfalls möchten wir aber bier schon hervorheben, daß von den 4 Divisionen Davouts die vierte. aus vierten Bataillonen bestehende — Demont — noch keineswegs verwendungefähig mar; das ift ein starter Abstrich. Ferner mar die Reservekavallerie noch keineswegs örtlich vereint, sondern vielmehr weit zerftreut, und der Stamm, aus dem fie fich entwickeln foll, befindet sich seltsamerweise ganz vorn bei Regensburg. Da schlug wie der Blit - infolge der Abberufung Metternichs - in den Tuilerien die Erkenntniß ein, daß Desterreich doch früher angreifen fonnte, als diesseits vorausgesett mar. Das mar am 10. April. Sofort telegraphiert Napoleon an Berthier, um ihn auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Beitere briefliche Befehle folgen. Maffena und die Bürttemberger haben fofort auf Augsburg abzuruden. Ebendahin hat sich Dupas zu ziehen. In allen Fällen haben Nanfouth und St. Hilaire auf Landshut oder Freifing zurudzugeben. Davouts werden wir fpater gedenken. Die Bapern haben, wenn der Reind sich nicht bewegt, steben zu bleiben. Rouper hat sich Donauwörth zu nähern, wenn die Division Dupas noch zu entfernt sein sollte.

Das waren noch nicht die letten Befehle Napoleons aus Paris. Der Raifer verblieb nämlich vorerst noch in seiner Hauptstadt. Erst am Abend bes 12. April, als ihm ein Telegramm Berthiers mit ber Nachricht vom öfterreichischen Innübergang gutam, entschloß er fich doch abzureifen und ichrieb Berthier Folgendes:1) "Mon cousin il est huit heures du soir et le télégraphe me donne la moitié de votre dépèche, d'où il résulte, par une lettre d'Otto que les Autrichiens auraient passé l'Inn et déclaré la guerre. suppose que vous êtes à Augsbourg et que vous avez centralisé toute mon armée sur le Lech . . . . " Aber erst am verließ Napoleon wirklich Paris. Die letteren Befehle berühren schon die Kriegshandlung und greifen in dieselbe ein, jo daß uns hier nur noch erübrigt, ein möglichst genaues Bild ber Bertheilung der napoleonischen Truppen im Augenblick des öfterreichischen An= griffs zu geben. Bon einem Aufmarich kann füglich nicht gesprochen werden.

Westphalen bei Kassel und Metz; Sachsen bei Dresden; Polen bei Warschau; die aus Italien kommenden Regimenter in Tirol; die Division Dupas auf dem Marsch nach Würzburg in der Gegend von Kassel angekommen; die leichte Kav.-Brig. Bruyère auf dem Weg von Hannover auf Bamberg; die Truppen der kleinen Fürsten — Rouyer — bei Würzburg; die Reservedivision Demont bei Anspach; die Garde auf dem Weg von Paris nach Straßburg; die sich in Straßburg bildenden provisorischen Dragonerregimenter sielen für den Fall eines sofortigen Ausbruchs des Krieges gänzlich aus.

Es war von französischen Truppen nur auf Lannes,<sup>2</sup>) Massena und Davout zu rechnen. Die Bahern, Württemberger, Hessen und Badenser standen auch bereit. Lannes (Dudinot) stand mit den Grenadierdivisionen Tharreau (1te) und Claparède (2te) und der Kürassierdivision Espagne rechts des Lech mit dem Hauptquartier in Augsburg.

Massena stand mit seinen 4 Infanteriedivisionen — Legrand (1te), Carra St. Chr (2te), Molitor (3te), Boudet (4te), der Kavalleriebivision Marulaz und der eigentlich zu Lannes gehörigen Kavalleriebrigade Colbert vorwärts der Iller südlich von Ulm. Die Truppen

lagen in den Ortschaften weit zerstreut.

Bon Davout war die Division Morand (1te) im Marsch von

<sup>1)</sup> Corr. XVIII, 15059.

<sup>2)</sup> Lannes traf erft nach Beginn ber Feindseligfeiten beim Beere ein.

Neumarkt auf Heman, Friant (2te), etwa bei Bilsed im Marsch auf Amberg, Gubin (3te) ging eben von Nürnberg auf Neumarkt. Die Division St. Hilaire, die zum II. Korps Lannes stoßen sollte, stand bei Regensburg, ein Inf.-Regiment war noch in Schweinfurt zurück. Das Hauptquartier zu Nürnberg, die Div. Demont sammelte sich bei Anspach. Die schwere Kavalleriedivision St. Sulpice stand zwischen Regensburg und Ingolstadt, die zur Kavalleriereserve bestimmte schwere Division Nansouth bei Regensburg. Die übrige Kavallerie, nämlich die Brigaden Pajol und Piré, welche bemnächst eine eigene Division unter Montbrun bilden sollten (traf erst am 12ten ein) befanden sich am Regen, gegen die Grenze sichernd, und in der Gegend von Nürnberg. Die Kavalleriebrigade Jacquinot, zum Korps gehörig, war einstweilen noch zwischen Amberg und Bahreuth zurück und sicherte gegen Böhmen.

Bon ben Bahern stand die erste Division (Kronprinz) bei Zolling a. d. Amper; die zweite (Wrede) marschierte am 9. von Straubing auf Neustadt-Bohburg ab, die Kavallerie-Brigade Breyssing blieb halbwegs Abensberg-Jngolstadt stehen; die 3te (Deroh) zu Freising, die Kavalleriebrigade Sendewitz zu Erding.

Die Württemberger verließen Heidenheim am 11ten. Daß die Badenser und Hessen bei Massena eingetroffen sind, haben wir erwähnt.

Nach ben Anlagen bei Safti II betrug die Stärke ber frangösischen Heerestheile am 15. April: II. Korps (Lannes), Infanterie-Divisionen Tharreau und Claparede, 3te Ruraffierdivision (Gipagne) und Kavallerie : Brigade Colbert 624 Offiziere, 20,274 Mann; III. Korps (Davout) mit 4 Infanterie-Divisionen (Morand, Gudin, Friant, St. Hilaire) der Division Demont, der 2. schweren Kavallerie-Division (St. Sulpice), der leichten Kavallerie (Rgter: 5., 7., 8. Hufaren, 1., 2., 11., 12., 16. Chaffeurs in den Brigaden Bajol, Piré und Jacquinot), den Parks pp. 1828 Offiziere, 58,769 Mann; das IV. Korps Maffena mit den Infanterie-Divifionen Legrand, Carra St. Cyr, Boudet und Molitor, und der leichten Ravallerie-Division Marulaz 1145 Offiziere 37,414 Mann; stets sind die présents sous les armes gemeint. Beim IV. Armeekorps befanden sich zahlreiche badische und hessische Truppentheile. Es tritt hinzu die schwere Kavallerie-Division Nansouth. Dieselbe hatte am 17. April einschl. Artillerie und Train 173 Offiziere, 5337 Mann (4826 Säbel) gezählt.

Die französischen Theile der großen Armee (eingeschlossen

<sup>1)</sup> Raberes bei Safti II, 88 ff.

hessische und badische Truppen) zählten also bei Kriegsbeginn 121,942 Mann, ohne die noch unsertige Division Demont also noch nicht 120,000 Mann, sehr viel weniger, als bisher angenommen wurde! Hinzutreten die Bahern mit 26,249 Mann und die Württemberger mit 12,329 Mann — zusammen also verfügte Napoleon auf dem deutschen Kriegsschauplat über rund 160,000 Mann Alles in Allem. An Ersatzuppen waren, wie die Uebersichten bei Sasti II zeigen, zunächst nur wenige Tausend Mann im Marsch.

### Desterreicher.

Die Bereitmachung der österreichischen Armee konnte sich viel glatter und rascher vollziehen als die des Gegners. Die Bedingsungen dafür waren denn doch gegeben.

Die Rekruten- und Remontendepôts waren den Winter über in den Werbbegirken ihrer Regimenter verblieben, um die Bereit= machung zu beschleunigen und das Ersatgeschäft zu erleichtern. Schon im Jänner begannen die Truppentheile ihre Urlauber einzuziehen und rudten bemnächst auf die angewiesenen Sammelplate. jedoch zeigte es sich, daß ein Theil der Truppen, so namentlich die britten Bataillone der galizischen Regimenter, die der Armee zuge= theilten Landwehrbataillone, dann die Grenzer ichwerlich in der gegebenen Frift bereit, jedenfalls aber nicht an der weftlichen Grenze eingetroffen sein würden. Etwa 30,000 Mann mochten es fein, die hier auszufallen drohten. Der Erfolg des Krieges beruhte aber auf bem Buvorkommen, und fo entichloß man fich zunächst, auf diese Rrufte zu verzichten und mit dem, mas bereitgestellt werden konnte, Ende März loszuschlagen. Wir werden später seben, wie man von biesem Enschluß wieder zurückfam, wie man doch wieder glaubte, lieber die Berstärkungen erwarten zu sollen; wir werden aber auch feben, wie die Armee trot des Hinausschiebens des Kriegsbeginns auch dann noch immer nicht vollzählig war.

Am 1. März wurde die Armee auf den Kriegefuß gesetzt, oder vielmehr, es wurde dies öffentlich zugestanden, denn an diesem Tage marschierten die Truppen schon längst, sie waren seit dem 20., besonders seit dem 25. Februar in Bewegung, um zu den Korps, deren Zahl und Eintheilung seit dem 16. sestgestellt war, zu stoßen. Von den vorhandenen 9 Korps und 2 Reservetorps wurden beide letzteren und 6 der ersteren zur Armee in Deutschland bestimmt, von

ben übrigen Korps wurden 2 unter Erzherzog Johann an die Suds grenze gegen Stalien und Tirol, 1 nach Polen bestimmt.

Der Erzherzog befahl, daß

bas I. Korps am 10. März bei Saaz, II. 1. Ш. " Prag, 17. IV. " " 27. Biset, Budweis, 22. VI. " 18. Wels, I. Reservekorps am 17. März bei Ralau, 18. **E**nnŝ

versammelt und in der Berfassung sein sollte, die Operationen sofort zu beginnen.

Die großen Züge dessen, was man wollte, waren durch die politisch-militärischen Berhältnisse gegeben, es kam auf ein überraschendes Schlagen der französischen Rheinarmee an, ehe Napolcon
mit Berstärkungen zur Stelle sein konnte.

Der Feldzugsentwurf war nun Gegenstand wiederholter Befprechungen zwischen bem Generaliffimus und seinem Generalstabschef. Am 3. Februar erhielt Letterer den Befehl, den Entwurf im Einzelnen auszuarbeiten, vorausgesett war dabei die Theil: nahme Preußens am Kriege. Um 8. Februar legte Mayer feine Arbeit vor;1) das Schriftstück ift fehr weitläufig, verbreitet sich über Einzelheiten, indeß ift darin weit mehr die Rede von dem, was der Gegner thun kann und wird, als vom eigenen Zugreifen.2) Immerhin aber wird ein Vordringen von Böhmen nach Babern in Aussicht genommen. Der Erzherzog scheint noch am selben Tage einen eigenen Plan vorgebracht zu haben, über beffen Wefen indeß Buverläffiges nicht zu erfahren war; demnächst fanden fast tägliche Besprechungen zwischen dem Generalissimus und dem Generalquartier : meifter ftatt, beren Einzelheiten von wenig Interesse sind. Man vernahm davon, die Franzosen stellten bei Augsburg und Ingolftadt Brückenköpfe ber; Mager will den Erzherzog bei dieser Gelegenheit vergeblich auf die Gefahren einer Operation auf dem rechten Donauufer aufmerkfam gemacht haben. . . "Allein ich erhielt mit der gleich= giltigften Miene ein "Ba" zur Antwort."3) Das ftimmt nun gang mit anderen Aeuferungen Mayers, der wiederholt bestimmt angiebt,

<sup>1)</sup> Felbatten.

<sup>2)</sup> Schon wenige Tage nadber, am 11., foll es in ber hauptstabt allgemein gebeifen haben, Mabers Plan laufe auf "ftritteste Defensive" hinaus.

<sup>\*)</sup> Felbatten, Fafg. XIII A, 25.

gerade für die Operation auf dem linken Ufer eingetreten zu sein. Jedenfalls aber hat er sich, wenn nicht alles trügt, für die Wahl zwischen der einen oder der andern Operation und gegen den Angriff auf zwei getrennten Kriegsschauplätzen eingesetzt. "Nach der gewöhnlichen österreichischen Kriegsmanier wurden die Streitkräfte vom Erzgebirg dis an das adriatische Meer vertheilt, so viel Zeit für die offensiven Operationen verloren, die der Gegner zu seiner Versammlung und Vereinigung benutzt hat.1)

Db und inwieweit zu dieser Zeit - Anfang und Mitte Februar -- die Hintermanner des späteren, wirklich ausgeführten Planes, der auf den Angriff südlich der Donau hinauslief, Diefer Frage megen mit Mager in Widerspruch geriethen, ob rein mili= tärifche Gegenfate es maren, die die Uneinigkeit bis zum offenen Kampf steigerten, ist mehr als zweifelhaft. Maper hat ein Tagebuch über jene Zeit geführt, man tann das Ringen der Gegner deutlich verfolgen; es ift dies die einzige Quelle, denn von Grünnes Papieren ift schlechterdings nichts aufzutreiben; wenn man bedenkt, daß Grünne hinterher dem Fürsten de Ligne gegenüber die Behauptung magte, er sei der Urheber des Planes aus Böhmen vor= zudringen, Mager habe die Abanderung, somit die Berzögerung burchgesett, so ift bas boch ein ftartes Stud. Die Briefe an be Ligne waren durch Unvorsichtigkeit eines Dritten in die Deffent= lichkeit gelangt, Maber erfuhr davon und beeilte fich, gegen berartige Unterstellungen scharf aufzutreten. Mit Recht wies er barauf hin, daß, folange er im Umte war, die Armee fich in Bohmen zu fammeln hatte, erft einen Monat nach feinem Abtreten murde der Blan geandert; warum habe denn der feither die alleinig bestimmende Person gewordene Graf Grunne nicht auf dem ersten, erst hinterher zu dem seinen gemachten Blan bestanden? Es ift schwer, Mager hier nicht Recht zu geben, vorgebracht hat Grunne dagegen nichts. Trot der Fregange, in die man durch folch unvereinbar einander entgegengestellte Behauptungen gerath, glauben wir doch versichern zu können, daß im Februar der rein militärische Gegensatz der Operationspläne teineswegs ausschließlich basjenige mar, mas jum Bruche zwischen den Räthen des Erzherzogs trieb; es waren perfünliche Reibungen im Spiel, die waren ausschlaggebend, und man ift faft versucht, zu fagen, daß bas Geltendmachen verschiedener militärischer Anschauungen eher die Folge davon, ja geradezu nur das Feldgeschrei war, mit dem man auf einander loszog. Es ift eben von gegentheiligen Borschlägen, von einem

<sup>)</sup> Feldatten, Fafg. XIII. A, 25.

ernsten sachlichen Schriftwechsel schlechterdings nichts zu finden. Es sind ferner gerade damals Mayers eigenem Geständniß zufolge seinerseits einige derbe Worte dem Erzherzog gegenüber gesallen, eines davon infolge eines wahrhaft komischen Mißverständnisses. Alles in allem darf man wohl annehmen, daß der Generalquartiermeister gerade zu jener Zeit — einer freilich ernsten, drangvollen Zeit — noch weniger Geschmeidigkeit an den Tag gelegt hat als früher.

Am 20. Morgens war Mayer wieder beim Erzherzog, die Unterredung scheint kurz und oberflächlich gewesen zu sein, auch will Mayer eine gewisse Unsicherheit des Erzherzogs sich gegenüber bemerkt haben, machte sich aber weiter keine Gedanken darüber. Als der General 11° Abds. nachhause kam, fand er einen dringenden Dienstbrief des Generalissimus auf seinem Schreibtisch liegen; er öffnete ihn und fand die Abschrift eines kaiserlichen Handschreibens vor. Dasselbe lautete:

"Lieber Herr Bruder Erzherzog Rarl!

Bon allen Seiten gehen die Anzeigen ein, daß der Generalsquartiermeister Maher von Heldenfeld laut die in der Monarchie getroffenen Anstalten tadelt und über die künfstigen Greignisse bange, unglückliche Ahndungen in dem Publikum verbreitet. Solche unbesonnene Aeußerungen in dem Munde eines Mannes in dieser Charge kann nur den Geist der Armee herabsetzen und den Muth Meiner Bölker zernichten . . . "1) Folgt der Besehl, den General als Festungskommandanten nach Brod in der Militärgrenze zu schicken; derselbe hat binnen 24 Stunden dahin abzugehen.

Am nächsten Morgen suhr Maher zum Generalissimus, und da mag es nun wohl eine erregte Auseinandersetzung gegeben haben, die Einzelheiten thun nichts zur Sache. Maher bat um eine Ansstellung in der Armee, er suchte wenigstens solange Aufschub zu erwirken, bis er seine Pferde verkauft, seinen Hausstand aufgelöst haben würde u. s. w. Alles umsonst, es blieb im Ganzen bei dem einmal Besohlenen, wenn auch der milde, gnädige Sinn des Monarchen der zugestandenen Frist von 24 Stunden schließlich noch weitere 24 Stunden hinzusügte.

Dies in aller Kürze der Verlauf dieses aufsehenerregenden, folgenschweren Greignisses. Inwieweit Mayer wirklich schuldig, ob seine Entsernung in diesem Augenblick unvermeidlich war, ist äußerst

2

<sup>1) 28</sup>ir geben die handichrift wieder, obwohl fie in etwas abweichender Faffung bereits veröffentlicht ift.

schwer zu jagen. Wir haben ichon erwähnt, daß klar umichriebene Beschuldigungen gegen ihn durchaus nicht aufzufinden find. Mayer tritt, obwohl er die Fehler seines Charafters und die Schroffheiten feines Wefens offen zugiebt, leibenschaftlich für feine perfonliche Unantaftbarteit ein. Da muffen wir nun zu feinem Gunften That= fachen vorbringen, an welchen fich die bisherigen "Geschichtsschreiber" diejes Krieges jorgfam vorbeigewunden haben, obwohl fie ganz wesentlich zur Bervollständigung des Geschichtebildes gehören. ce nach Bagram ichlecht ging, murde Mayer wieder gur Armee berufen, vom Raifer gnabigft aufgenommen, er nahm an ben Berathungen über die Möglichfeit einer Fortführung bes Krieges theil und im September wurde er gar zum Feldmarschallleutnant ernannt! Dieje Behandlung eines Mannes, ber wenige Monate zuvor wegen angeblichen schwerften Bertrauensbruchs in folder Art gemaßregelt worden mar, zwingt zum Schluß, daß man damals fehlgegriffen hatte.1)

Es mag fein, daß schon bei Magers Sturz Wimpffen als fein Nachfolger ausersehen mar, und nur die Rücksicht auf die öffentliche Meinung dafür fprach, doch lieber zunächst anderwärts Erfat zu suchen als unter den perfönlichen Gegnern bes Gestürzten.2) Johann (fpater Freiherr) von Brohasta, ein militärischer Empor= fömmling, hatte sich als Generalftabshauptmann bei Landrech hervor= gethan, wofür er Therefienritter murde, demnächst traf ihn das Miggeschick, meist bort dabei zu sein, wo es nicht gut ging, wir finden ihn 1796 unter Latour bei Friedberg, 1799 unter Bellegarde . in Tirol, 1805 mar er als Generalmajor bei ber italienischen Armee. Bedantisch, methodisch, febr gelehrt, ein fleißiger Bureauchef, ein guter Renner der Reglements und Dienstvorschriften, entbehrte er aller eigener Gebanken, jedes höheren Schwungs, er mar feine Perfonlichkeit. Dafür bejaß er etwas weit Rostbareres als Begabung, nämlich Gugfamteit, die Fähigteit, fich dem jeweiligen Borgejetten anzupaffen, und Beichidlichkeit im Schwimmen, fo daß er trot der größten Mißerfolge doch niemals ganz unterging; ja sein weiteres Fortkommen war sogar ein jehr gunftiges, als der ewige Friede angebrochen ichien, 1816, wurde er gar Chef des Generalquartiermeisterstabes der Armee, obwohl es offenkundig mar, daß er sich in Bapern 1809 in dieser Stellung nichts weniger als bewährt hatte.

<sup>1)</sup> Bon ben ferneren Schicksalen bes Generals mare anzuführen, bag er bei Leipzig eine Divifion führte und fpater als Felbzeugmeister in ben Rubestand trat.

<sup>2)</sup> Unmittelbar nach ben Nieberlagen in Bahern wurde Prohasta abgesetz und Wimpffen trat an seine Stelle.

Bald nach dem Ausscheiden Magers aus der Heeresleitung tam nun der andere Feldzugsplan erneuert zur Sprache. Ueber die für und gegen beibe Blane ins Treffen geführten Grunde und Gegengrunde unterrichtet uns ein Gutachten bes Generals Stutter= heim, der, obwohl nicht der Heeresleitung angehörend, eine bevorzugte und einflufreiche Stellung einnahm. Er zergliedert vorerft ben Angriff aus dem Donauthal; dabei findet er folgende:

#### Bortheile

- 1) Beffere Bafierung, daher geht man ficherer;
- 2) Hat der Feind Absichten auf die Schweiz und Tirol, so ift man bei ber Hand;
- 3) Berbindung mit Erzherzog Johann; bequemere Strafen;
- 4) Rurgefte Linie Bien-Straß= burg.

Beim Angriff aus Böhmen bagegen hebt er hervor: Bortheile

- 1) Die Operation ist fühner, aber fürzer und führt ichneller zum Riel:
- 2) Der Gegner findet wenig fefte Stellungen;
- 3) Man ift näher an Franken, Sachsen und Heffen, wo auf eine Bolkserhebung gerechnet wird;
- 4) Man schneidet die in Norddeutschland befindlichen franzöfischen Streitfrafte ab;
- 5) Die Operation ift aus mora= lifchen Gründen zu empfehlen, da man auf den Schauplat früherer Siege — Amberg losmarichiert.

## Nachtheile

- 1) 12-14tägige Berspätung;
- 2) Mehrere Fluffe find zu über= schreiten, wofür ebenfoviel Schlachten nothwendig find.
- 3) Der Gegner findet viele feste Stellungen, daher ift
- 4) die ganze Operation viel lang= jamer.

Nachtheile

- 1) Die Basis ift kurz und das Heraustreten schwierig;
- 2) Man bleibt von Erzherzog Johann getrennt, daher wird an der Donau ein "inter= mediares" Korps nöthig.

Der wesentliche Unterschied beider Entwürfe springt in die Augen. Der eine ift fühn aber "gewagt", ber andere ift sicher und bedeutet Bergögerungen ohne Ende. Der eine giebt dem Gegner das Gefet, beim andern empfängt man es von ihm.

Man hat den weniger fühnen Plan gewählt. Bang einfach

barum, weil der Oberfeldherr nicht magen zu follen glaubte, weil er fein Beer für gu menig tuchtig hielt für ben rudfichtelofen Gebrauch, der ihm da zugemuthet wurde. Das war das Ent= fcheidende. Freilich muß man zugeben, daß bas Beer Ende Marg noch immer nicht bereit und berart vertheilt war, daß ein Aufmarfc am Inn nicht viel länger dauern konnte als ein Bervorbrechen aus Böhmen, falls man in jedem Falle feine Prafte vollzählig haben wollte. Das war die damalige vorherige Anschauung und fie scheint einleuchtend, tonnte man beim Angreifen füblich der Donau zahlreichere Kräfte ins Treffen führen, so war die Berzögerung vielleicht gerechtfertigt. Bir kommen darauf gleich zu sprechen, bennoch aber ift nicht zu verkennen, daß ein fühner Feldherr wohl in Gottes namen losgeschlagen hätte, wie's einmal beschlossen war. Aber auf die erste Nachricht von der Bersammlung frangösischer Rrufte in Bayern ichrumpfte die Absicht bes Ueberfalls auf das Bestreben, die Erblande ju "deden", zusammen gezwungen, die Motive für den Aufmarich am Inn in diesen moralifchen Fehlbetragen der Beeresleitung, in ihrer Unluft gur Initiative zu suchen, weil ihr ja doch bekannt fein mußte, daß die Berzögerung des Losbruchs durch den Aufmarsch am Inn nicht hinreichend fein murbe, auch nur ben großeren Theil ber noch fehlenden Truppen heranzuziehen. Das zu berechnen, war der jungfte Generalftabsoffizier imftande, fobald man ihm die Gegenden bekannt gab, wo sich die Grenzer, die galizischen Bataillone u. f. w. Mitte März befanden.

Eben um die Mitte März ergingen die Befehle für die neue Bersammlung der Armee. Die Aufstellung der Korps am 20., also an dem Tage, wo die meisten von ihnen die abändernden Weisungen erst erhielten oder doch erst imstande maren, die betressenden Beswegungen zu beginnen, ist aus dem Nebersichtsblatt II zu entnehmen. Es sehlten dazumal dem III. Korps ein Husarenregiment, dem IV. 4 galizische dritte Bataillone nebst zwei Grenzregimentern, dem V. ebenfalls die Grenzer, 2 galizische Bataillone und die zugetheilten 4 Wiener Freiwilligen=(Landwehr) = Bataillone, dem II. Reservetorps zwei Infanterieregimenter und die Grenzer; dem VI. drei Landwehrsbataillone, vollzählig waren nur das I., II. und das erste Reservetorps. die Hotten nun nach dem neuen Plan das I. und II. Korps in Böhmen zu verbleiben, das III., IV., V. und das I. Reservetorps dagegen über Linz nach Oberösterreich zu gehen und sich dort mit dem VI. und dem II. Reservetorps zu vereinigen. Die unvollzählig

<sup>1)</sup> Much bas ift nicht gang ficher.

gebliebenen Korps hatten die zugehörigen Regimenter "thunlichst" an sich zu ziehen; das war nun schwierig, die Korps waren alle in Bewegung und zwar entfernten sie sich von den Berftärkungen. Im Berfolg diefer Schiebungen rudte bas III. Korps am 19. von Brag ab und über Tabor-Budweis-Linz nach Antishofen. Das IV. verließ Bifet am 26. und rudte über Budweis-Ling nach Scharding. Das V. brach am 20. von Budweis auf und marschierte über Ling und Wels nach Obernberg. Das I. Referveforps marschierte von Iglau am 20. ab und ging über Neuhaus-Wittingau-Linz nach Taufflirchen. Die Endpunkte der Märsche liegen fammtlich am Inn und wurden von allen Korps am 8. erreicht. Ihnen schlossen sich am felben Tage das VI. und das II. Refervekorps an, welche Wels und Enns am 31. und 30. verlaffen hatten. Am nächsten Tage - bem 9. — war allgemeine Raft. Das I. und II. Korps unter bem Oberbefehl Bellegardes waren in Blan eingetroffen. III. Korps, das den längsten Weg — 320 km — zu hinterlegen hatte, bewältigte Tag für Tag 15 km, Raften ungerechnet; das IV. hinterlegte Tag für Tag 17 km, es hatte vorher bis zum 26. unthätig geftanden, weil es die Budweiser Strafe für das III. Korps freilassen mußte. Das V. Korps leistete täglich 9 km, das I. Reserve= korps deren 11. Auf 21 Marschtage hatte das III. Korps 5 Tage, das IV. auf 14 Marschtage 3, das V. auf 20 9, das I. Reservekorps auf 20 Tage insgesammt 8 Tage geraftet. Durchwegs sind diese Marschleistungen gewiß nicht bedeutend, dem Ernst und dem Drang der Lage entsprechen fie feineswegs.

Wir muffen hier wieder auf die Frage zurudkommen, was eigentlich für den Abmarsch an den Inn ausschlaggebend mar. Wir hoben strategische Aengstlichkeit als das Wesentliche hervor, da wir uns nicht denken konnten, die Heeresleitung habe ein wesentliches Verstärken ihrer Mittel von den paar Tagen Aufschub erwartet. Wirklich ftanden schließlich an den Grenzen ftatt 185 Bataillonen, 164 Estadronen von ersteren nur 1562/3, von letzteren nur 154 bereit, also blos 176,394 Mann (157,476 Gewehre, 18,918 Säbel) ftatt der erwarteten und erhofften Zahl von mehr als 200,000 Streitern. In diesem Licht scheint die Aenderung des Angriffs einen ungeheueren Fehler, viel zwecklosen Beitverluft zu bebeuten. Diese Anschauung vertritt Beller, ber geradezu fagt, man habe durch die Schiebung an den Inn 21 Tage verloren. Diese Rechnung stimmt nun aber nicht. 21 Tage vor dem 10. April konnten die Korps auch aus Böhmen nicht hervortreten, wir wiffen ja, wie weit vertheilt fie ftanden, und noch Ende März waren bem "Operations-Journal" der Hauptarmee zufolge "die meiften Branchen der Armee noch nicht schlagfertig." Für eine folche Armee ift nun die gerade Bafierung, die Sauptftadt hinter fich, unendlich viel werth. Es ift schwer zu jagen, wann eigentlich bie Armee über die bohmische Grenze vorgehen konnte, falls es beim ersten Blan blieb; die Kritiker rechnen da selbstwerftandlich einen großen Geminn heraus, indem ihnen ein fofortiges und fehr rasches Sammeln der Korps nach Beften vom 20. ab vorschwebt. Der tiefer Blidende wird fich fagen, daß, wie die Beweglichkeit der öfterreichischen Armee nun einmal war, die Berjammlung am Böhmermald ficher nicht rafcher betrieben worden ware als die am Inn, galt es boch bei letterer einen Bergug einzuholen. Zeit hatte man nur dadurch gewonnen, daß die Korps weniger weit zu marschieren hatten. Marschierten fie babei nicht schneller, als an ben Inn, fo konnte, wie die Bertheilung vom 20. ab war, die Berfammlung nicht fehr viel früher erfolgt -- jedenfalls aber die Armee nicht vor ben erften Tagen bes April operationsbereit fein.

Bei dem unfertigen Buftand der Armee hat also die Schiebung an den Bun bochftens eine Bergogerung von einer Boche Das ift der höchste Zeitverluft, den die Abanderung bedeutet. bes Angriffsplanes hervorgerufen hat. Gewiß find im Beginne der Reldzüge die Tage doppelt koftbar, dennoch mar es Sache der fritifchen Forschung, festzustellen, daß die Berzögerung des Angriffs burch bas Neuanseten besielben feine jo große mar, als man fpater annahm. Für den Angriff vom Inn aus fprachen ftrategische Brunde; aber diefe ftrategischen Brunde führten nicht eigentlich bie Berzögerung des Kriegsausbruches herbei, nicht gelegentliche Mikgriffe der Beeresleitung waren es, die den Ueberfall vereitelten und ben Reim zum Scheitern ber Unternehmung legten - fondern bie Unfertigfeit ber Armee, bas Bufpattommen hatte ein mesentlich früheres Losichlagen jedenfalls verhindert. beshalb ober boch beshalb leichteren Bergens und ruhigeren Bemuths ließ sich die Beeresleitung zu einer Menderung ihrer Entwürfe herbei, die im Rahmen des unvermeiblichen allgemeinen Buspätkommens allerbings eine weitere Berzögerung bedeutet hat. Man mochte hoffen, nun doch etwas vollzähliger über die Grenze zu gehen und imftande zu fein, das bisber Berfäumte durch doppelt rafches und glattes Vorgehen wieder einzubringen. Daß Ersteres nicht eintraf, wissen wir, wie sich Letteres gestaltete, werden wir feben. Jeder Tag brachte neue Berzögerungen und Reibungen, welche wohl nicht gehörig in Anschlag gebracht worden waren. So lahmte alles auch am Jun, wer weiß, wie es eine Woche früher am Böhmerwald ausgesehen haben würde, falls ein rücksichtsloser Wille das Losschlagen mit unsertigen Streitkräften erzwang. Freilich, die Anschauungen der Feldherrn über den undebingt nöthigen Grad an Bereitheit ihrer Heere für den Kampf sind verschieden; Napoleon I. ist da wiederholt sehr anspruchslos gewesen, aber so außerordentliche Leistungen mit geringen Mitteln, wie er sie dargeboten hat, kann man nicht jedermann zumuthen, am allerwenigsten dem Erzherzog, der durch die so oft von ihm erlebte, bitter empfundene Unzulänglicheit des habsburgischen Kriegswerkzeugs geradezu verschüchtert war.

Die Armee, welche den Inn überschreiten sollte, war, wie wir wissen, in 4 Armeekorps — III., Hohenzollern — IV., Rosenberg — V., Erzherzog Ludwig — VI., Hiller — und zwei Reservekorps — I., Johannes Liechtenstein — und II., Kienmaher — gegliedert, deren Stärke später näher angegeben werden soll. An der böhmischen Grenze standen tas I. Korps — Bellegarde — und das II., Kollowerath, unter Bellegardes Oberbesehl. Das Armeehauptquartier zersiel

in 4 Abtheilungen.

Die 1. war das Armeeministerialbureau, begriff in sich die "Kanzlei des Generalissimus", das Korrespondenzbureau und erstreckte ihre Wirksamkeit auf "alle" Angelegenheiten der inneren Verwaltung sowie auf die Besörderungen. Das Ganze stand unter der Leitung Grünnes.

Die 2. Abtheilung — Generalmajor v. Prohaska — bildete die Operationskanzlei.

Die 3. umfaßte unter Wimpffen das Detail des inneren Dienstes der Armee "u. s. w."

Der 4., deren Chef Feldmarschallleutnant Baron Stipsics war, oblag die Sorge für Kommissariat, Kassen und Berpflegung.

Selbst dem Laien muß auffallen, daß bei dieser Gliederung die Wirkungstreise einestheils nicht scharf gegen einander abgegrenzt waren, anderntheils zuweilen in einander übergriffen. Das Korrespondenzbureau untersteht nicht dem Generalstabschef, die dritte Abstheilung erscheint ganz überslüssig. Wenn man bedenkt, daß sich außerdem hinter der Armee ein Armeeminister befand, während in Wien zu allem Uebersluß noch ein Kriegsminister saß, so wird die Weitläusigkeit und Schwerfälligkeit des ganzen Dienstbetriebes schon durch die Art, wie die Heeresleitung zusammengesügt und an den Hof und die Hauptstadt geseilt war, erklärlich.

# Der feldzug von Regensburg.

Der österreichische Vormarsch vom Inn zur Isar. 10. bis 15. April.

Pelche waren die Absichten der österreichischen Heerleitung beim Uebergang über den Inn?

Sie finden sich niedergelegt in einer "Allgemeinen Disposition der vorrückenden Armeen" vom 27. März. Es wird darin zunächst von Bellegarde gesprochen; er habe "das nächste seindliche Korps zu schlagen" und "seine weiteren Operationen so einzurichten, daß er nicht auf längere Zeit von der Donau, an welcher die Hauptarmee agieren wird, sich entserne." Seine Offensive müsse sehr rasch geschehen. Die Hauptarmee wird inzwischen über den Inn gehen, den Feind aufsuchen und schlagen. Nun ist wieder von Bellegarde die Rede. Er wird vorrücken, um die Absichten der Hauptarmee zu "erleichtern" und den Feind zu täuschen. Energie! Thatkraft! Sich nur nicht auf die Abwehr werfen lassen! u. s. w<sup>1</sup>)

Die Division Fellacic<sup>2</sup>) bes VI. Korps, welche sich bei Titmanning gesammelt hatte, wird mit einer besonderen Aufgabe betraut; sie hat vorläusig über Rosenheim-Wasserdung nicht vorzugehen",<sup>3</sup>) dennoch aber ein "Nachrichtendetachement" gegen München vorzutreiben, später wird die ganze Division — 8 Bataillone, 8 Eskadronen — gegen die bayrische Hauptstadt verwendet werden Der Entwurf für den Vormarsch der Armee<sup>4</sup>) bestimmte, daß dieselbe am 17. April im Raume Moosburg-Weihmichel-Hohentann-Spedach-Altdorf, also bei Landshut links der Fsar versammelt sein werde. Die mittlere Entsernung dieses Unterkunftsraumes vom Jnn beträgt wenig über 100 km; vom 10. bis 17. sind es 8 Tage; die tägliche Marscheleistung sollte daher 12 bis 13 km betragen. Dieser Entwurf erfolgte gleichzeitig mit dem Betonen der Nothwendigkeit größter

<sup>1)</sup> F. A.

<sup>2)</sup> Auszusprechen Jellatschitich; bie Druderei vermag die flavischen Buchstaben nicht wiederzugeben; im Grafenkalender finden sie sich; die Schreibweise "Jellachich" bei Angeli ist unrichtig.

<sup>8)</sup> Disposition, Braunau, 10. April; F. A.

<sup>4)</sup> F. A



Raschheit in der "Allgemeinen Disposition." Wie sich die Witterungsverhältnisse gestalten würden, war damals noch nicht abzusehen. Junübergang 10. April.

Eine "Disposition" von 7 enggeschriebenen Folioseiten, der überdies noch eine weitere, zwei Seiten lange "veränderte Disposition" folgte, ordnete das lleberschreiten des Grenzfluffes an. Am 10. April erfolgte der Uebergang. Das IV. Armeekorps und das I. Refervegingen bei Schärding über und lagerten am linken Ufer. Schon jest begannen Abzweigungen; die Brigade Becfen IV. Armeeforps ging nach Ortenburg, um die Straubinger Strafe zu beobachten; 3 Pionierzüge blieben in Scharding gurud, um baselbst einen Brückenkopf anzulegen. Von demselben Korps wurden 3 Bataillone (ber Division Dedovich), 1 Eskadron und 1 Zug Pioniere unter den Befehlen des &. M. E. Dedovich und des Generalmajors Reinwald nach Baffau geschickt, um die Stadt zu besetzen und die Beste Oberhaus im Verein mit einer bohmischen Landwehrbrigade einzuschließen, was denn auch geschah, da der französische Kommandant General Graf Montigny die Nebergabe ablehnte. Sieht man auch von Becsen ab, so waren doch schon am ersten Operationstage 3 Bataillone, 1 Estadron, 1 Pionierkompagnie IV. Korps anderweit gebunden, es behielt nur 19 Bataillone ftatt 22, 23 Estadrons ftatt 24; nach ber Kriegsgliederung hätte bas Korps fogar 27 Bataillone gählen follen. — Das III. Armeckorps querte bei Gumpling-Obernberg und lagerte dann. Bei Braunau gingen das V. und VI. Korps über und lagerten bei Ober-Tulbach. Das II. Refervekorps hatte erft den 11. zu folgen. Die Division Jellacic hat das Ufer gleich= falls erft später, am 12. zu wechseln.

Der Nebergang war ohne Gegenwehr von Seiten des Feindes erfolgt. Gleichzeitig überschritt die Heersabtheilung Bellegardes die böhmische Grenze und rückte das I. Armeekorps bis Tirschenreut, das II. bis Brunetsried.

An eben diesem 10. April erhielt der Erzherzog = Genes ralissimus die Nachricht, in München sei am 6. die Ankunft Napoleons als bevorstehend angesehen worden; "morgen" werde der Kaiser bestimmt in Stuttgart erwartet. Der Berichterstatter war niemand geringerer als der österreichische Geschäftsträger in München¹) und so konnte an dem Ernst der Nachricht kaum gezweiselt werden. Es geht daraus hervor, wie falsch die Ansicht ist, die den Erzherzog erst an der Donau durch das Erscheinen Napoleons überrascht, vers wirrt, ja gelähmt werden lassen will; nein; er wußte schon am 9.,



daß ihm der Kaiser selbst jeden Augenblick gegenübertreten könne. Bon anderweiten Nachrichten ging ihm ein Stärkennachweis der französischen Heergruppe an der Donau ein. Massena wird da zu "höchstens 40,000 Mann, beinahe lauter Neukonskribirte", Dudinot zu 10,000, die Bayern zu 24—30,000 und die Division Boudet in Memmingen zu 4000 Mann angegeben.

Ein Ginfluß dieser Nachrichten auf die Entschlüffe der Heeres: leitung ift nicht zu erkennen.

#### 11. April.

Das IV. Armecforps ging bis Prombach, das I. Reserveforps bis Karpsham, die Brigade Becsen bis Weng. Das III. Armeeforps kam nach Triftern. Das V. Korps wurde getheilt; ein Theil rückte bis Burghausen, der andere marschierte mit dem VI. Armeeforps bis Alt- und Neu-Oetting, wo abziehende bahrische Truppen die Brücken nur sehr unvollkommen zerstört hatten. Das II. Reserveforps kam bis Markel. Es regnete an diesem Tage stark. Die Division Fellacic bereitete ihren Jnnübergang vor.

Auf dem nördlichen Kriegsschauplatz ging das I. Armeekorps bis Neustadt, das II. bis Wernberg; dessen Vorhut stieß bei Hirschau auf französische Truppen und behauptete diesen Ort. Die feindliche Abtheilung gehörte zur Division Friant.

Der Erzherzog nahm fein Hauptquartier zu Martel. Schon heute, am zweiten Operationstage, traten die Mängel des Berpflegungswesens aufs Schärfste hervor. Der Generalissimus schrieb an den Armeeminister: "Bei dem gestrigen Ginmarich unserer Armee waren die Anstalten für deren Subsisteng außerst mangelhaft oder vielmehr: es waren gar keine Anftalten getroffen. Soldat, für welchen (gar)2) nicht gesorgt war, mußte sich felbst Rath schaffen . . . indessen zeigte sich schon die Folge dieser (verkehrten)2) mangelhaften Anstalten darin, daß die Landbewohner sich in die Gebirge geflüchtet und uns das leere Land hinterlaffen haben . . . " Ueber feine nächsten Absichten äußerte fich der Oberfeldherr dem Kaiser gegenüber, der tägliche und genaueste Berichterstattung gefordert hatte, folgendermaßen: "Meine Absicht geht dahin, die Armee bei Bilsbiburg hinter der Vils zusammenzuziehen, von da gerade in zwei Märschen auf Landshut vorzurücken und dort die Rar, wenn sie vertheidigt wird, zu forcieren . . . 3)

#### 12. April.

Die Armee rückte langsam weiter vor; Becsen bis Aichendorf; seine Patrouillen gingen noch am Abend bis Landau und Plattling

<sup>1)</sup> F. A. 2) Entwurf; die eingeklammerten Borte wurden in ber Ausfertigung weggelaffen. 3) Un ben Raifer, Martel. 11. April. F. A.

vor, um die von den weichenden Bahern zerftörten Farbrücken durch die Einwohner wieder in Stand setzen zu lassen; das III. und IV. Armeekorps in die Gegend von Pfarrkirchen, das V. und VI. erreichten mit ihren Bortruppen Massing und Neumarkt; I. und II. Reservekorps Pfarrkirchen und Alt-Ötting. Jellacic bereitete noch immer den Jnnübergang vor.

Bei der Hauptarmee zeigt sich schon an diesem Tage die Wirtung der erften Bewegungen in einem auffallenden Schwinden ber Iftftarten. Das III. Korps hatte beim lebergang über den Inn 23,913 Gewehre, 1010 Säbel gezählt, jest nur mehr 20,758 und 894; für das V. Korps stellen sich die Ziffern auf 24,383, 2042 und 20,637, 2193; für das VI. (ohne die Division Rellacic) auf 23,374, 2189 und 19,083, 1781 u. s. Man frägt sich vergebens nach den Urfachen dieses Schwindens, fie find jedenfalls aus den Urkunden nicht aufzuklären, es muffen wohl gablreiche kleine Ab= zweigungen stattgefunden haben, deren die Tagebücher der Armeeforps feine Ermähnung thun. Indes, die Stärkenachweisung vom 12. April ift bundig und flar; fie läßt erfennen, daß die Starfe der Hauptarmee an diesem Tage nur mehr 111,343 Gewehre und 13,756 Sabel betrug; felbst von biefer Bahl ift das Ginschließungs= forps von Raffan abzuziehen. 125,099 Streiter also höchstens zählte die Hauptarmee am 12. April statt der 140,612 Mann, die rechts des Inn aufmarschiert waren und statt ber 160,000 Mann, welche nach den urfprünglichen Entwürfen die Armee des Erzherzogs hätten bilden follen.

Bei Bellegardes Heeresabtheilung sah es nicht viel besser auß; er mußte sogar ein Linienbataillon nach Böhmen zurücksenden, um die Landwehr dort im Zaum zu halten. ) Schlechte Witterung und Wege erschwerten auch in der Oberpfalz das Fortkommen sehr. Das I. Armeekorps ging auf Wernberg und drückte die französischen Posten durch Entsaltung überlegener Kräfte auf Hirschau und sogar bis Hahnbach zurück, das II. rückte auf Nabburg und schob Vorstruppen an den Unterlauf der Nab vor.

Im Hauptquartier bes Erzherzogs zu Alt-Ötting<sup>2</sup>) liefen an diesem Tage von allen Seiten bedenkliche Berichte ein. Erzherzog Ludwig meldet vom 11.,<sup>3</sup>) seine Landwehr sei in so jämmerlichem Zustande, daß er ihr nothwendig 3 Rasttage bewilligen müsse.

<sup>1)</sup> Melbung an ben Generaliffimus, Bernberg, 12. Upril; F. U.

<sup>2)</sup> Bir wiffen nicht, warum Beller Reu-Otting baraus macht.

<sup>3)</sup> Es ift die gang ungewöhnliche Langfamteit der Melbungen zu erwähnen. So gelangte eine Meldung Becfeys aus Ortenburg vom 10. erst den 12. nach Pfarrfirchen, wie sich aus dem Eingangsvermerk ergiebt; die Entsernung beträgt kaum mehr als 30 km.

Auch melbeten bie Borpoften meift wenig ober verfpatet; bie bes III. Korps 2 gange Tage, ben 11. unb 12. über haupt nicht.

Hagen über schlechte Wege und bemerkt, daß der als sein Marschziel angegebene Ort nicht vorhanden sei, und er infolgedessen hierher (Schloß Dürnstein) gehen habe müssen! u. s. w. Die Rückwirkung dieser Verhältnisse tritt in dem Bericht des Erzherzogs an den Kaiser hervor . . "Die äußerst schlechten Wege, . . . . dann die Nothwendigkeit, der Truppe einige Zeit zur Ausbesserung der Schuhe (!) zu gewähren, zwingt mich, morgen einen allgemeinen Rasttag zu machen . . . " Da Nachrichten von Belang nicht eingeslausen waren, so ergingen die entsprechenden Anordnungen für eine Rast.

#### 13. April.

Diese Befehle icheinen den Truppen einigermaßen verspätet zugekommen zu fein, benn am nächsten Tage erfolgten, trot bes Haltbefehles, Schiebungen der Armeekorps, ja das III. kehrte jogar um, nachdem es ausmarschiert war. Im Ganzen blieben aber die Urmeekorps doch ziemlich dort, wo sie am 12. angekommen waren, nur die Bortruppen erreichten zum Theil die Rfar. Thätigkeit der Sauptarmee durch innere Reibungen bedeuklich gelähmt, jo wirkte bei Bellegarde Anderes im felben Sinn. ganzen 13. kam er nicht recht vorwärts. Wir wissen, daß sich Vortruppen des II. Armeeforps bereits mit der französischen Division Friant gerieben hatten, welche Davouts Berfammlung an der Donau verschleiern und beden follte. Friant machte am 13. einen Borftog von Urfensollen auf Amberg, hier tam es zum Gefecht, und dieser "Kampf," in welchem beiderseits nur wenige Kompagnien und Eskadronen auftraten, der den Deskerreichern nicht mehr als 3 Todte, 24 Verwundete und 7 Vermiste kostete, erfüllte den Zweck, die ganze Heeresabtheilung Bellegardes förmlich zum Erstarren zu bringen. Der betreffende Bericht Bellegardes2) verbreitete sich über die taktischen Leistungen der Truppen, läßt aber dagegen nicht erkennen, daß fich der General von der ftrategischen Bedeutung des Zusammenstoßes mit Friant klare Rechenschaft gab.

Es zeigte sich dies besonders in den weiteren Maßregeln. Auf die Nachricht, daß Davout schon bei Regensburg stehe, beschließt Bellegarde, das II. Korps der Mündung des Regen "zu nähern", während das I. vorerst in der Gegend von Amberg zurückzubleiben hat, "um den Absichten des Oberfeldherrn nicht vorzugreifen."

Diefer selbst befand sich am 13. in keineswegs angenehmer Lage. Im Hauptquartier Alt- Ötting, mitten in seiner Armee, begann

<sup>1)</sup> Hohenzollern an ben Generaliffimus, Durnftein, 12. April. F. A.

er schon jetzt das Versagen der Wasse zu fühlen, deren Führung ihm aufgedrungen war. An Nachrichten über den Feind war zudem wenig zu erhalten. Selbst der thätigste Vorhutführer, Radetsty vom V. Korps, wußte nur zu melden,<sup>1</sup>) daß die Nachrichten vom Feinde widersprechend und unzulänglich seien. Dagegen ist eine Meldung der Avantgarde IV. Armeekorps hervorzuheben, nach welcher Landshut frei vom Feinde und die Zahl der französischen Truppen am Lech eine sehr geringe sei.

Die Ungewißheit der Lage spiegelt sich in den Entschlüssen der Heeresleitung wieder. Es wird sehr wenig verfügt. Die vor Obershaus irgend entbehrlichen Truppen sind der Armee nachzusenden. Jellacic hat "vorsichtig" gegen München vorzurücken, sir die allfällige Besetzung der Stadt erhält er eine weitläusige Instruktion. Für den nächsten Tag wurden kurze Märsche und — falls ke in Feind in der Nähe — darauf solgende Ortsunterkunst besohlen. Das VI. Korps NiedersBergkirchen, das V. Neumarkt, linkes Nothuser, das II. Reservekorps ebenda, rechts des Baches, das III. und IV. Korps Ganghosen, das I. Reservekorps Hocholding, Bersen Landau, wo die Brücke zu sichern ist.

#### 14. April.

Die Marschziele wurden am 14. nicht durchweg erreicht, ob infolge eines abändernden Besehls oder wegen Nichtweiterkommens der Truppen ist nicht zu ermitteln. Wir sinden das III. und IV. Armeekorps bei Ganghosen, das VI. bei Nieder-Bergkirchen, das V. dagegen statt bei Neumarkt südlich davon am VI. klebend, das I. Reservekorps war dis Massing, das II. nur dis Stetten gelangt. Becseh traf in Landau ein und meldete das Zurückgehen der Bayern. Fellacic stand schon links des Jun und versprach in drei Märschen München zu erreichen.

Das II. Armeekorps schob seine Spitzen nach Schwandorfs Burglengenfeld vor. Die Vorposten des um Amberg stehenden I. Korps wurden Morgens bei Ursensollen von Friant angegriffen und wiesen den Angriff, der Nachmittags wiederholt wurde, ab; der öfterreichische Verlust war wiederum gering.

Dem Erzherzog, bessen Hauptquartier an diesem Tage in Neumarkt war, kamen bom rechten wie bom linken Flügel Nachrichten vom fortgesetzten Zurückweichen der Bahern zu. Unangenehmes erfuhr man von der Landwehr; eine Granate von der Beste Obershaus hatte einen Mann getödtet und 4 verwundet, worauf die böhmischen Landwehrbataillone rundweg erklärten, nachhause

<sup>1)</sup> Maffing, 12. April; F. A.

gehen zu wollen.<sup>1</sup>) Seinem kaiferlichen Bruder, der sich zu Braunau aufhielt, rieth der Generalissimus ein Zurückgehen nach Schärding an, da er fürchtete, man werde ihm für Braunau "Jalousie geben."<sup>1</sup>)

Eine "Disposition" und eine "nachträgliche Disposition" bestimmten die Heerbewegungen für den nächsten Tag. Das VI. Korps geht nach Belden, das V. bezieht bei Bilsbiburg Ortsunterkunft, das III. desgleichen links der Landshuter Straße in der Höhe von Aich; das IV. Korps geht nach Gerzen, sind die Wege dorthin zu schlecht, nach Frontenhausen; I. und II. Reservekorps kommen nach und öftlich Aich, rechts der Straße; Becsen geht nach Dingolsing, das Hauptquartier ist in Bilsbiburg.

#### 15. April.

Bährend die Korps die befohlenen Bewegungen ausführten, erhielt der Generaliffimus mehrfache Nachrichten. Rosenberg meldet nach seinem Eintreffen in Frontenhausen, baprische Chevauxlegers hätten versucht, die Brude von Dingolfing abzuwerfen, mas durch die Borhut des Korps indes verhindert murde. Radekty meldete fünfmal aus Beifenhaufen (Beifenhof); zuerft, daß den Ifarbruden bei Landshut je zwei Joche fehlten und daß banrische Bikets auf benselben ftanden; bann, daß einige baprifche Bataillone versammelt, andere im Anmarfch feien; weiters, Brede ftehe bei Pfaffenhofen 10,000 Mann; 10,000 unter General Siebold vorwärts München, endlich noch 10,000 unter "Throa" (Deron) in und um München. Lefebore habe bei Regensburg nicht mehr als 2-3000 Endlich theilt Radesty mit, daß Wrede mit 20,000 Mann an die Riar heranrückt; ein Sinüberkommen fei daher ohne Kampf nicht benkbar. Es ift interessant zu sehen, wie ber nachmals so berühmt gewordene General hier der Erste und Ginzige ift, der in bem zugewiesenen Birkungefreis - ber Aufklärung - Befriedigendes Veistet.

Das Ergebniß all dieser Nachrichten war der Entschluß des Generalissimus, die Armee am nächsten Tag bei Landshut zu vereinigen, und den Uebergang zu erzwingen. Aus dem Hauptquartier Bilsbiburg ergehen die entsprechenden Besehle. Radesky soll womöglich heute noch Landshut wegnehmen, ist das nicht möglich, so steht er morgen bei Geisenhausen bereit. Das V. Armeekorps wird morgen früh mit der Spize bei Geisenhausen, das III. bei Bilsbiburg, beide Reservekorps eine halbe Stunde dahinter stehen; die Hälfte der schweren Artillerie ist zurückzulassen. Rosenberg und

<sup>1)</sup> Un ben Raifer, Reumarkt, 14. April. F. A.

Hiller haben ihrerseits mitzuwirken, jener geht bei Dingolfing über "und sucht zu erfahren, ob blos Wrede oder noch sonst was gegensübersteht"; dieser geht nach Moosburg, "zieht Nachrichten vom Feind ein und deckt den Uebergang gegen einen Angriff von München her."

Am Abend hatte Radetsch wirklich Landshut mit 2 Kompagnien und 1 Eskadron besetzt. Das V. Korps war in Vilsbiburg, das IV. in Frontenhausen, das III. war bis an die Vils, die beiden Reservekorps bis Eckelhosen-Binabiburg gelangt. Auch das VI. Korps hatte sein Marschziel Velden erreicht, aber erst nach 10stündigem Marsch um 6 Uhr Abends, und Hiller meldete, er könne der schlechten Wege halber morgen höchstens bis Brück (18 km Lust) gelangen; der heutige Marsch war 21 km Lust lang gewesen. Gine Streifpartei des VI. Korps war nach Moosburg gegangen, um die dortige Brück zu besetzen.

Das Zurudbleiben Hillers anderte im Ganzen nichts; die Armee war bereit, bei Landshut überzugehen.

In der Nacht des 15./16. rudten die ersten Truppen der Division Jellacic in München ein. Becsey kam mit seiner Spitze bis Aiterhofen.

Das I. Korps stand in der Gegend von Schwarzenfeld, das II. war im Raum Schwandorf-Nittenau-Burglengenfeld vertheilt.

Wir haben bisher recht wenig vom Feinde vernommen, ungefähr daffelbe, was die öfterreichische Heeresleitung in jenen Tagen erfuhr. Es ift nun an der Zeit, uns nach dem Gegner umzusehen

# Die Vorgänge auf französischer Seite vom 10. bis 15. Upril.

Wir kennen bereits die ungefähre Aufstellung der französischen und verbündeten Heerestheile am 9. April.<sup>2</sup>) Zwei Heeresgruppen, noch vielfach in der Bildung und Bereitmachung begriffen, standen an der Nab und am Lech. Sie hatten täglich die Marschbefehle zu gewärtigen, welche Napoleon im Vertrauen auf Desterreichs Zuspätstommen bisher zurückgehalten hatte.

Was waren Napoleons eigentliche Absichten? Es wird allgemein angenommen, Berthier habe sich wie ein Schüler benommen und den Erfolg von Napoleons trefflichen Anstalten in Frage gestellt, ja, den Feldzug bei einem Haar verdorben. Das ist die Darstellung Belets,

2) Siehe Seite 88.

<sup>1)</sup> Es ift nicht festzuftellen, welche Bege bas Rorps im Gingelnen benütt hat.

und sie ist "Geschichte" geworden. Heute liegt die ganze Korrespondenz Napoleons vor, und auch wir haben in den französischen Urkunden Manches gefunden, was dazu beiträgt, diese Frage neuersbings anzuregen, zu untersuchen und ohne Boreingenommenheit zu klären.

Wir wissen aus den schon früher angezogenen Besehlen Napoleons, daß er den österreichischen Angriss nicht vor dem 15. April erwartete. Am 30. März schreibt der Kaiser: "tout indique, que vers le 15 avril leur armée sera prête à entrer en campagne". Noch am 10. April, nachdem Napoleon eingesehen und an Berthier telegraphiert hatte, der österreichische Angriss stehe unmittelbar bevor, schreibt er an den Major-General . . "comme les Autrichiens sont fort lents il serait possible qu'ils n'attaquassent pas avant le 15 . . ." Berthier war damals in Straßburg; das Telegramm sam ihm erst am 16. zu, der Brief erreichte ihn auch nicht vor dem 13. Abends und zwar in Donauwörth. Aus all dem geht einmal hervor, daß sich Napoleon über den Zeitpunkt der Eröffnung des Feldzuges diesmal getäuscht und Berthier zu salschen Annahmen zumindest verleitet hat.

Bas hatte Napoleon seinem Stellvertreter betreffs der Kriegs= handlung eröffnet? Am 30. März bei deffen Abgehen zur Armee weift er ihn an, die Truppen zu besichtigen, die Kriegsvorbereitungen zu betreiben u. j. w. Es heißt dann "Si rien ne presse, il (Berthier) ne quittera point Strasbourg sans attendre mes ordres . . . mais je vais lui faire connaître mes projets afin qu'il puisse les faire exécuter sans attendre mes ordres si les circonstances étaient pressantes . . . " Die Entscheidung darüber, ob und wann die Kriegshandlung zu beginnen sei, wird also im Fall bes öfterreichischen Zuvorkommens dem Ermessen Berthiers anheimgestellt. "Mon but est de porter mon quartier général à Ratisbonne et d'y centraliser toute mon armée. La ligne du Lech est une position à occuper dans le cas où l'ennemi me préviendrait; mais, si les Autrichiens ne bougent pas, je désire que le général Oudinot et le général St. Hilaire se réunissent à Ratisbonne." Davout, Massena, die Bapern u. s. w. werden rechts und links diefer vorgeschobenen Spite Aufftellung nehmen, fie bilden bann "eine Maffe von 200,000 Mann" rittlings der Donau. Dies Alles, wenn die Defterreicher zuwarten; aber möglich ift es immerhin auch, daß sie die ersten sind. "Qu'est-ce que l'ennemi pourrait entreprendre aujourd'hui contre l'armée?" Es werden nun folgende mögliche Richtungen eines feindlichen Angriffs geprüft:

Pilsen-Regensburg; in dem Fall Versammlung der ganzen Armee bei Ingolstadt-Donauwörth-Regensburg. Cham-Rürnberg, Cham-Bamberg erscheinen unwahrscheinlich. Ein Vorstoß nach Tirol? Kaum denkbar. Aber noch eins ist möglich... "Ensin si l'ennemi paraît vouloir prendre les extrémités de la gauche et de la droite pour agir, il faut accepter le centre ayant pour retraite le Lech et tenant comme garnison Augsbourg."

Dieser lettere Fall ift nun wirklich eingetreten, und man wird zugeben, daß die Fassung "accepter le centre avant pour retraite le Lech" eine ziemlich dunkle ist. Aber Napoleon hatte klar und beutlich befohlen, im Fall einer vorzeitigen öfterreichischen Initiative am Lech aufzumarschieren. In den nächsten Tagen indes betonen feine Befehle doch ftets eine Berfammlung Davouts um Regens= burg. Um 10. schickt Rapoleon Berthier das icon- erwähnte verspätete Telegramm "Si l'ennemi a attaqué avant le 15, vous devez concentrer les troupes sur Augsbourg et Donauwoerth et que tout soit prêt à marcher." Das ist noch klarer und deut= licher! Wohl; aber gleich darauf schickt Napoleon einen Kurier mit einem Brief, in welchem die nächsten Beerbewegungen angegeben werben; wir haben diefelben ichon theilmeise genannt.1) Dabout betreffend heißt es nun: "Le duc d'Auerstaedt doit avoir son quartier général à Nuremberg. Prévenez-le que tout porte à penser que les Autrichiens vont commencer l'attaque, et que, s'ils attaquent avant le 15, tout se reploie sur le Lech." ber Feind greift möglicherweise doch noch nicht an, es folgen weitere Betrachtungen; endlich heißt es "le duc d'Auerstaedt aura son quartier général à Ratisbonne; son armée se pelotonnera à une journée autour de cette ville et cela dans tous les événements."

Niemand wird hier das Unzureichende und Widersprechende in den Anordnungen des Kaisers für die Feldherrnthätigkeit eines Andern leugnen können. Aehnliches ist schon in früheren Feldzügen Napoleons einzelnen Marschällen gegenüber wiederholt vorgekommen. Aber es muß auch bemerkt werden, daß Berthiers Stellung nicht klar umgrenzt war, er hatte nur das Allernöthigste anzuordnen, bis der Kaiser eintraf.

Hält man zusammen: Napoleons Frrthümer über den Zeitspunkt des gegnerischen Losbrechens; sein Zurückleiben in Paris; seine durchaus nicht einwandfreien Befehle an Berthier, deren rechtzeitiges Eintreffen bei den damaligen Verkehrsmitteln nichts weniger als sicher war; Berthiers Gebundenheit, das Unausgesprochene und

<sup>1)</sup> Siehe Seite 87/88.

Reitweilige seiner Stellung; ben Umstand, daß er noch nie kommandiert hatte : So wird man einräumen muffen, daß fich diesmal Napoleon getäuscht hat, überrascht murbe und beinahe zu fpat tam. Mus biefen Mikgriffen des Raifers ergaben fich Berthiers, fie muchfen formlich aus benfelben hervor. Es handelt fich hier nicht um eine "Rettung" bes Major-Generals; daß er ein großer Feldherr war ift ja von ernfter Seite nie behauptet worden, das aber wird der Billigdenkende zugeben, daß sein Berfagen als Heerführer diesmal zum großen Theil auf Unterlaffungen feines Kriegsherrn zu feten ift; ichon allein der Umftand, daß Napoleon seine Armee in so brangvollen Tagen einem Manne anvertraut hat, der als Feldherr nicht erprobt mar, bedeutet eine Unterlassung. In der That beginnt 1809 jenes forglose Gewähren= laffen in Napoleons Thätigkeit hervorzutreten, welches späterhin mit jum Berderben des vom Glud Berwöhnten, vom Erfolge Ueberfättigten geführt hat.

Die ganze Kriegshandlung vom 10.—15. war der Einsicht Berthiers anvertraut; diese Einsicht mußte mit auf den Eindrücken sußen, welche der Major-General auf dem Kriegsschauplatz gewann. Wir muffen uns daher jetzt nach den dortigen Borgängen umsehen.

\*

Die Nachricht vom Junübergang des Erzherzogs war früher zum französischen Heer in Bahern gedrungen als zum Majorschenral nach Straßburg und zu diesem wieder früher als zu Napoleon nach Paris.

Die öfterreichische Kriegserklärung wurde am 9. April 8° Abds. in München dem französischen Geschäftsträger Otto bekannt. Derselbe schickte eine entsprechende Depesche mittelst Kurier nach Ulm, wo sie am 10., 230 Nachm. ) eintraf und sogleich nach Straßburg und Paris weiter telegraphiert wurde. Aber lange, bevor Wassena in Ulm die Nachricht von der Kriegserklärung erhielt, hatte er den Junübergang der Desterreicher ersahren. Marschall Lesebvre, der Kommandeur der Bayern, hatte nämlich — durch eine falsche Meldung des Kronprinzen, die Desterreicher hätten am 8. Mittags den Jun überschritten, irregeführt<sup>2</sup>) — am 9. von Freising aus an den General Dudinot in Augsburg eine Depesche geschickt, welche

<sup>1)</sup> Dies icheint eine arge Bergögerung, ber Beg München-Ulm beträgt nicht mehr als 130 km. Bennoch ift zweifellos, bag bie Kriegserklarung nicht früher als 200 bes 10. in Ulm eingetroffen ift.

<sup>2)</sup> Bahr. Archiv ftimmt damit vollfommen überein; bie ganze Darstellung Kochs ist darnach zu berichtigen. Auch Wrebe erhielt und gab biese Nachricht weiter; er seinerseits hatte sie von Landshut exhalten. Sast hat das ganz übersehen. Bgl. die Wochenblatt-Artikel in den Anl.

den öfterreichischen Innübergang als bereits vollzogen hinstellt; "Je m' enpresse de vous donner avis mon cher général que l'ennemi est sur le territoire bavarois et a passé l'Inn. Dudinot erhielt diese falsche Nachricht in Augsburg am 9. 5° Abds. und schiecte sie sosort zu Massena nach Ulm, wo sie am selben Tage um 8° Abds. eintras. Bald erkannte Lesebure seinen Frrthum und widerrief die Alarmnachricht!) — diese zweite Depesche kam aber erst den 10. früh nach Augsburg, die sie Ulm erreichte, war sie jedens salls von der durch Otto übermittelten Kriegserklärung überholt.

Infolge diefer feltsamen Borgange mar also Maffena feit bem Abend bes 9. vom Beginn ber Feindseligkeiten unterrichtet und er mochte nun, in Berthiers Abmefenheit, in feinem Sinne vorgeben. War er bagu ermächtigt? Sa und nein, wie man eben lieft. Berthier hatte Massena am 21. März ausführliche Beisungen betreffs ber Rricgshandlung gegeben. Es beißt dort, por Ende April fei eine österreichische Offensive nicht zu erwarten; aber "en cas d'une attaque inattendue, l'Empereur a ordonné au duc d'Auerstaedt de se reployer sur Donauwoerth et sur Neubourg; dans cette circonstance vous vous reploierez vous - même sur le Lech; l'armée bavaroise en ferait autant, le corps de Wurttemberg, sous les ordres du général Vandamme, doit se porter également sur le Lech; ainsi en supposant que les Autrichiens voulussent attaquer brusquement le 1er avril, sans déclaration de guerre, vous rassemblerez vos cantonnements pour vous porter sur le Lech avec vos 30,000 Français et les 10,000 Allemands; les Wurtembergeois appuieraient sur vous avec 10,000 hommes; Oudinot avec 30,000; les Bavarois avec un pareil nombre; enfin le duc d'Auerstaedt appuierait aussi sur vous avec plus de 70,000 Français." Als die Anhaltung eines Kuriers in Braunau die Möglichkeit des Beginnes der Feindseligkeiten naher rudte, schrieb Berthier weiters am 24. März "vous devez être prêt à vous porter sur le Danube, mais l'Empereur recommande que l'on n'attaque point sans son ordre." Beitere operative Auftrage Berthiers an den Herzog von Rivoli konnten wir nicht ausfindig machen. Jedenfalls aber läßt fich erfennen, daß der Wirtungsbereich

<sup>1)</sup> Lefebvre wurde durch die Fälschlichkeit der ersten Rachricht vom Innübergang so mißtrauisch gemacht, daß er selbst, als dieser seststamb — nämlich am 10. April 1045 Morg. — dem Kronprinzen von Bahern schried: "Tignore si cette nouvelle est plus certaine que celle d'hier" Bahr. Archiv. Diese Frrthümer sind besonders auffallend, da die danzischen Beamten der an Oesterreich grenzenden Kreise seit Bochen durch bezahlte Kundschafter bedient, jede Bewegung der österreichsischen Geere meldeten. Insbesonders waren Zeichen verabredet, welche den vollzogenen Uebergang über den Inn weitsin verkünden sollten. Bon der Beste Oberhaus sollten 3 Schüffe aus 24 Pfündern den Eindruch der Oesterreicher anzeigen u. s. w. heilmann, Wrede, 119.

und die Befehlsbefugniffe Maffenas teineswegs genau umgrenzt waren und felbst die Annahme einer "attaque inattendue" räumte bem Marfchall bas unbedingte Berfügungerecht nur über fein eigenes Armeekorps ein. Wir werden fogleich feben, mas Maffena that, als ber unvorhergesehene Angriff nun wirklich erfolgte. Sier aber kann bie Bemerkung nicht unterbrudt werben, daß bas Burudbleiben Napoleons in Paris, das Abbleiben Berthiers in Strafburg ohne beftimmte Regelung des ftellvertretenden Oberbefehls, jedenfalls Rehler waren, die auch unter modernen Berhältniffen das Bufammenwirken der nur lose aneinander gewiesenen Korpsführer beeintrach= Unter folden Verhältniffen bleiben Reibungen niemals tigen müßten. Bier murben fie geradezu herausgefordert. Daß Dudinot und Massena nicht immer zusammenstimmten, haben wir bereits erwähnt. Schwerer mog der tiefgebende Gegensatz zwischen Berthier und Maffena. Schon feit Jahren maren Die Beziehungen ber beiben Marschälle gespannte gewesen; erft fürzlich hatte es zwischen ihnen einen höchst erregten Briefwechsel wegen der Infanteriemunition gegeben, welche mahrscheinlich infolge eines Berfebens Berthiers ben Divisionen Legrand und St. Chr beim Durchmarich burch Strafburg vorenthalten worden war,1) was den Knifer zu einer scharfen Ruge veranlagte; diefelbe scheint durch Berthier auf Maffena abgelenkt worden zu fein.

Wir bitten den Leser um Nachsicht, wenn wir derart ins Einzelne gehen, aber wir bringen ohnehin nur das, was unbedingt nöthig ist, um ein Berständniß der Dinge zu gewinnen. Wir wenden uns nun zu dem Marschall, der, einer der Besten des Kaiserreichs, durch den unerwarteten Angriff und die Nothwendigkeit, demselben selbstständig zu begegnen, in eine heikle Lage versetzt war und seine Entsschlüsse mit großer Borsicht sassen mußte, um den Absichten dessienigen nicht vorzugreisen, der ihm vorgesetzt und dabei nichts weniger als grün war.

Lefebbre hatte in seiner ersten Depesche an Oudinot die Absicht geäußert, mit den Bahern auf München, Dachau und Augsburg zurückzugehen; gleichzeitig bat er den General um Unterstützung wenigstens durch Kavallerie. Dudinot verfügte sofort die erste Division seines Korps und die Kürassierdivision vorwärts Friedberg, eine halbe Brigade nach Landsberg, die zweite Division nach Böttmes und die leichte Kavalleriebrigade Colbert nach Schrobenhausen. Dudinot theilte diese Anordnungen Massen zugleich mit der falschen Nachricht vom Innübergang mit und bat um Bereitstellung des

<sup>1)</sup> Siehe Seite 82.

IV. Korps zu seiner Unterstützung. Massena befahl nun in der Nacht des 9./10. die Division Legrand und die 2. leichte Kavalleriebrigade nach Schwabmünchen, wo sie am 11. einzutreffen haben; St. Chr nach Zusmarshausen, trifft dort am 11. und 12. ein; Molitor nach Augsburg, Eintreffzeit wie bei St. Chr; Boudet hat nehst der 1. leichten Kavalleriebrigade Marulaz am 13. bei Landsberg versammelt zu stehen und die dort befindliche halbe Brigade Oudinots abzulösen. Man sieht, es handelte sich um eine Bereitschaftsstellung für das IV. und das Grenadiersorps.

Nun waren aber noch die Württemberger zu berücksichtigen, die Berthier seinerzeit im Fall eines überraschenden seindlichen Ansgriffs an den Lech gezogen wissen wollte. Massena, fühlend, daß dieser Heertheil nothwendig einer Verständigung und eines Winkes bedürfe, fertigte an Vandamme den 10., 930 Vorm., folgendes Schreiben ab:

"Le général Oudinot m'envoie copie d'une lettre qu'il a reçue du duc de Dantzig par laquelle il le prévient que les Autrichiens ont passé l'Inn à Braunau. Je mets de suite mes troupes en mouvement pour me porter sur le Lech. Je pense mon cher général, que vous devez en faire autant en vous portant sur Markt-Biberach. Dites-moi je vous prie ce que vous allez faire.

Das war nur ein Rath, und man wird zugeben, daß derselbe wohl begründet und am Platze war. Massena theilt nun sowohl seine eigenen Anordnungen als auch eine Abschrift seines Schreibens an Bandamme Dudinot<sup>2</sup>) und Berthier mit (9° Vorm. und 2° Nachm. am 10.), nachdem er schon Morgens um 8 den Major-General vom Junübergang der Oesterreicher in Kenntniß gesetzt hatte.

Als nun Massena jene Depesche Lesebves erhielt, welche die Nachricht vom bereits erfolgten Innübergang widerrief, gerieth der Marschall trotz der inzwischen eingetroffenen Kriegserklärung in Zweisel, ob die Lage wirklich gar so dringend sei als es zuerst geschienen hatte. Weitere Nachrichten vom Inn blieben zunächst aus und so verging der Nachmittag des 10. in auffallender Ruhe. Massena glaubte daher im ersten Augenblick zuviel gethan zu haben

<sup>1)</sup> Siehe Seite 111.

<sup>2)</sup> In dem Schreiben an diesen wird — abweichend vom Marschbefehl fürs IV. Korps — Dinkelschen statt Schwadmunchen als Legrands Marschziel angegeben. — Bielleicht liegt aber nur ein Fehler des Schreibers vor. Eigentlich sinden wir 2 Briefe Massenas an Oudinot vom 10. Morgens, nämlich einen von 91/2 Uhr Morg. und einen anderen von 100.

C. v. B.-K., Regensburg.

und richtete um 730 Uhr Abds. an Bandamme folgendes neuerliche Schreiben:

"Mon cher général!

Depuis que je vous ai prévenu de la marche des Autrichiens, je n'ai pas reçu d'avis ultérieures sur leurs projets hostiles. Je pense donc que vous ferez bien de vous borner à concentrer vos troupes de manière à pouvoir vous rendre en trois jours de marche sur le Lech. Cette mesure me paraît convenable avant que l'ennemi soit à même de nous joindre. S. A. le Major-Général vous fera connaître votre rang dans l'armèe."

Eine Abschrift dieses Briefs ging um 8º Abds. an Berthicr mit folgenden begleitenden Sätzen:

"Monseigneur, j'ai eu l'honneur de rendre compte ce matin¹) à V. A. que j'avais écrit au Général Vandamme pour se porter à Markt-Biberach; ayant réfléchi que je pourrais peut-être contrarier les ordres, qu'il pourrait recevoir de V. A. je lui ai écrit la lettre dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie. Ma première n'était dictée que par le contenu des instructions²) que j'avais reçues et comme il était dit que les Wurtembergeois devaient également se porter sur le Lech, j'avais cru bien faire en lui indiquant la position de Markt-Biberach."³)

Der aufmerksame Leser bedarf hierüber gewiß keiner weiteren Ausführungen unsererseits.

Wir gehen nun auf die Einzelheiten der Heerbewegungen nicht näher ein,4) — die Truppen waren den erhaltenen Befehlen gemäß im Marsch — und wenden uns zu Davout.

Am 9. April um 7° Abds. wurde die öfterreichische Kriegserklärung den Borposten des Generals Pajol übergeben; er stand, wie wir wissen, mit seiner Kavallerie bei Burglengenseld-Nittenau-Regenstauf auf Vorposten hart an der böhmischen Grenze und ging am 10. vor der österreichischen Kavallerie langsam auf Hirschau zurück.

Davout erfuhr den Beginn der Feindseligkeiten am 10. auch

<sup>1)</sup> Richt gang genau; 21/2 Uhr Rachm. ift boch nicht mehr matin.

<sup>2)</sup> Bom 21. Marg; Siehe G. 111.

<sup>3)</sup> Diefes wichtige, bisher unveröffentlichte Schreiben ift Safti mertwürdigerweise gang entgangen.

<sup>4)</sup> Die Uebersichtskarte III. Zu erwähnen ist nur, das Brebe, ber auf die erste Rachricht vom österreichischen Bordringen auf Reustadt-Bohdurg zurückging, da er glaubte, die Donaubrücken bei Jugolstadt sichern zu sollen, inzwischen wieder stehen geblieben war, da Lefebvre sich mit einem so ausgesprochenen Rückzug nicht einverstanden erklären konnte. Daran schloß sich ein gereizter Briefwechsel zwischen beiden Generalen, der erst durch das Eingreisen des Königs Wax Josef beigelegt wurde.

burch eine Meldung der 1. Chasseure (Brig. Jacquinot) aus Weiden. Gleichzeitig kam ihm eine Depesche Wredes zu, er sei angewiesen, sich, salls die Oesterreicher angriffen, auf Ingolstadt zurückzuziehen. Davout, der, wie wir wissen, eine Infanteriedivision nebstkavallerie nach Regensburg schicken hatte müssen und der wiederholt darauf verwiesen worden war, sich in der Nähe dieser Stadt zur Versammlung bereit zu halten, kam ein solches Entblößen seiner rechten Flanke äußerst unerwünscht. Dennoch blieb der Marschall dabei, sich vorläusig Regensburg zu nähern und befahl

Friant nach Amberg, hat dort noch den 10. einzutreffen; Friant war von der Kriegserklärung mittlerweile direkt benachrichtigt worden und befahl sofort den General Jacquinot, der mit 2. und 12. Chasseuren bei Münchberg-Langenfeld stand, nach Bahreuth;

Gudin nach Neumarkt:

Demont von Anspach nach Eichstädt;

Morand, der um diese Zeit in Hemau war, "gagnera la Nab et se liera à la division St. Hilaire".1)

St. Hilaire bleibt vorläufig bei Regensburg. In seiner aussgesetzen Stellung sehr besorgt, bat er Pajol um etwas leichte Kavallerie, um das rechte Donauuser beobachten zu können. Dieser, ber mit seinen 3 Regimentern den Kern der Division Montbrun zu bilden hatte, blieb bei Nittenau-Burglengenfeld bis zum 12.

Ein Chaffeurregiment, das 12., welches am 9. in Bamberg angekommen war, wurde unter den Befehl des Generals Piré gestellt.

Diese Besehle gab Davout vor seinem Abgehen von Nürnberg. Aber noch am 10. entschloß er sich, seine Versammlung in die Gegend von Ingolstadt zu verlegen, und befahl daher Morand nach Hemau, um den Nückmarsch St. Hilaires zu decken. All das meldete Davout '9° Abds. Berthier mit dem Beifügen, Wrede schreibe, er gehe auf Jngolstadt zurück, was er, Davout, mit dem eigenen Auftrag nach Regensburg zu gehen, nicht vereinen könne.

Der Major-General befand sich an diesem Tage in Straßburg. Die Kriegsgerüchte nahmen zu, im Laufe des Bormittags berichtete die geheime Polizei den Beginn der Feindseligkeiten, auch eine Privatdepesche desselben Inhalts traf ein, aber noch um Mittagschrieb Berthier dem Kaiser, er wolle erst nähere Nachrichten abwarten, die bisherigen seien nur auf "bruits" gegründet, erst dann werde er sich über Stuttgart nach Donauwörth begeben.

Im Laufe bes Nachmittags und ber Nacht gingen bann in

<sup>1)</sup> Davout an Berthier, 10. April, 90 Mbde.

Straßburg die Nachrichten ein, deren wir bereits gedacht haben, Befehle Berthiers liegen aber erst vom nächsten Tage vor.

## 11. April.

Die erste Devesche Lefebores mit der Nachricht vom Innübergang kam Berthier in Straßburg zuerst zu. Er befahl Weisungen des Kaisers entsprechend Massena sofort eine allgemeine Berfammlung, schickte dem Raifer den Lefebore'ichen Brief sowie zwei Bredes und fügte hinzu, er werde fich fofort nach Donauwörth begeben, wenn beren Inhalt, nämlich ber Kriegsbeginn bestätigt murbe. Maffena erhält den Oberbefehl über alle Truppen rechts der Donau, sein eigenes Armeekorps hat sofort an den Lech vorzurücken, um zu deffen Bertheidigung bereit zu sein. Zugleich erhält der Marschall eine Uebersicht der Operationen. Bon Bandamme ist nicht die Rede. Betreffs Davouts heißt es "J'écris au duc d'Auerstaedt pour le prévenir qu'il a le commandement de toutes les troupes qui se trouvent à la rive gauche du Danube . . . Je lui ordonne de se réunir sur Ingolstadt et je le previens que la réunion de l'armée se fera sur Donauwoerth . . . vous aurez soin d'écrire au Duc de Danzig, vous donnerez vos ordres au général Oudinot . . . "1) Endlich fündigt Berthier an, er wolle in zwei Stunden abreifen; der Brief ift aus Strafburg, 60 Morg., datiert.

Aber der Major-General rührte fich vorläufig doch nicht, sondern verlegte sich aufs Korrespondiren. Zunächst theilte er Davout mit, daß ihm der Oberbefehl über fämmtliche Truppen des linken Donauufers übertragen sei und fährt fort "... je n'ai pas encore de détails sur la force de l'ennemi ni sur les mouvements qu'il a faits sur la rive gauche . . . Vous devez donc réunir votre corps et être en mesure sur Ingolstadt et sur Ratisbonne pour soutenir St. Hilaire et la cavalerie . . . si les circonstances vous font penser qu'ils doivent se replier, c'est sur Ingolstadt et Donauwoerth que toute l'armée se réunirait."2) Der Brief ging um 80 Morg. ab. Etwas früher — 70 — hatte ber Major= General dem Marichall Lefebore, den er kurz vorher (um 60) unter Maffenas Befehle geftellt hatte, einseitig Beisungen geschickt; er habe die Division die sich zu Straubing befinde nach Ingolftadt zu ziehen, "quant aux autres divisions elles sont en marche sur Munich . . . " Noch früher, um 60 Morgens, hatte Berthier an Dudinot, der, wie wir miffen, die erfte Depesche Lefebvres überfandt und erläutert hatte, depeschiert, daß er unter Massenas Befehlen stehe. Setzt aber geben zwei weitere Depeschen an Massena, die

<sup>1)</sup> Entwurf, Ausfertigung abgedruckt bei Belet, II, 386.
2) Safti. II, 114.

eine betrifft Einzelheiten der Befestigung Augsburgs, die andere enthält organisatorische Weisungen.\(^1\)) Nun kommt — 9\(^0\) — Bernas dotte an die Reihe, dem Berthier umständlich schreibt, er möge sich nach seinen Instruktionen benehmen, da er, der Major-General, nicht wisse, was bei ihm vorgehe.

7 Befehlschreiben und ein Rapport an den Kaiser, das scheint für die drei Morgenftunden hinreichend zu fein. Aber Berthier glaubte weiterschreiben zu sollen. Zu Mittag erhielt er nämlich einen Brief Ottos aus München vom 9. 30 Nachm. worin dieser versichert, der Inn fei von den Defterreichern noch nicht überschritten und eine Kriegserklärung noch nicht abgegeben worden. Es ift auffallend, daß Nachrichten, die um 5 Uhr in Augsburg eintrafen, um 3 Uhr in München noch nicht bekannt waren, aber bie Thatfache fteht fest. Berthier ichidte den Brief Ottos an den Raifer und schloß einige Zeilen bei, in denen er erklärt, dabei zu bleiben, nach Donauwörth zu geben. Indes treffen wir den Major-General um 3º Nachm. noch immer in Strafburg, und zu diefer Stunde erreichte ihn endlich die Depesche Ottos vom 9. Abds. mit der Nachricht von der Kriegserklärung. Um 53 befördert Berthier auch dieses Schreiben an den Kaifer,2) trot der jest zweifellofen Dringlichfeit der Lage treffen wir ihn aber noch am späten Abend in Strafburg an. Um 980 lief nämlich jene Depesche Maffenas vom 10. ein, in der er eine llebersicht des Angeordneten giebt und erklärt, er werbe zwischen bem 13. und 14. am Lech oberhalb Augsburgs versammelt sein. Der Major-General antwortet um 100 "Je vous observe, que l'intention de l'Empereur est qu' Augsbourg soit sa droite; il faut donc bien couvrir Donauwoerth . . . Augsbourg est votre extrême droite . . c'est toujours par votre gauche qu'il faut manoeuvrer, de manière à nous trouver tous reunis sur Donauwoerth, le Lech et le long du Danube . . . . je pense que le corps de Wurtemberg doit rester en arrière de Donauwoerth . . . ne croirez-vous pas devoir porter les trois divisions bavaroises sur Ingolstadt et Neubourg . . . . "3) u. f. w. Erkundigungen, Aufragen, Rathichlage, nur keine klare, beftimmte Anweisung. Aber auch jett noch reift der Major-General immer nicht ab, sondern fertigt um 11º Abds. einen Brief an Napoleon ab, in welchem er ihm halb fragend Bericht über bas bisher

<sup>1)</sup> Safti, II, 113 und 116 bringt noch 1 Schreiben Berthiers an Maffena.

<sup>2)</sup> Fehlt bei Gafti.

<sup>3)</sup> Belet, II, 387.

Berfügte erstattet. Erst nach Mitternacht hat er sich endlich auf den Weg zum Heere gemacht.

Es liegt auf der Hand, daß die Thätigkeit Berthiers an diesem Tage keineswegs dem entspricht, was eines Feldherrn Amt in solcher Lage ist. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, daß der Majors General das Eintreffen Napoleons mit äußerster Ungeduld herbeissehnte und nach Borwänden haschte, um der Uebernahme der Bersantwortlichkeit zu entgehen, auf die er doch schon lange gefaßt sein mußte.

Massena blieb an diesem Tage ohne jede Nachricht. während feine Divisionen im Marich an den Lech begriffen waren. Seine Zweifel wegen ber Richtigkeit bes Angeordneten fteigerten fich, namentlich in Bezug auf bas für die Bürttemberger Berfügte. Bandamme hatte nämlich auf die erfte Aufforderung Maffenas bin, Heidenheim um 8° Morg. des 11. erhielt, Truppen fogleich in Marich gesetzt und die Bewegung durch nach allen Seiten ausgesandte Generalftabsoffiziere betreiben während er sich selbst nach Dillingen begab; hier traf ihn nun der zweite Brief Maffenas von 730 Abds. des 10., in welchem der Marschall das urfprünglich Befohlene halb widerrief. Es war zwar noch Vormittag, allein Bandamme, fo erstaunt er wohl sein mochte, blieb bei dem einmal Begonnenen, bestimmte feine Truppen nach Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, Hochstedt, Blenhein und schrieb Massena "comme cette dernière lettre contredit celle datée de 930, je pense qu'il y a erreur dans la date de ces deux lettres; au surplus, je me suis rendu à Dillingen" . . . Massena erhielt bies Schreiben noch im Laufe des 11. in Ulm und antwortete schleunigst "Mon cher général! Par ma lettre d'hier, je vous faisais sentir la nécessité de concentrer vos forces dans les environs de Heidenheim en attendant des ordres ultérieurs de S. A. le prince de Neuchâtel . . . je reviens à cet avis . . . vous serez toujours en mesure de vous rendre de votre point central en 2 ou 3 jours de marche sur le Lech, puisque je n'ai rien appris sur la-marche de l'ennemi depuis le commencement des hostilités . . . . Bandamme erhielt diesen Brief erst am 12. und ftellte nun die Bewegung ein; Maffena ging mit seinem Saupt= quartier im Laufe bes Nachmittags nach Augsburg ab.

Oudinot war, wie wir wissen, im Allgemeinen angewiesen worden, bei der Vertheidigung des Lech mitzuwirken und zwar auf dem rechten Flügel. Er setzte daher seine Truppen in Bewegung, wo sie aber am 11. standen, ist nicht zu ermitteln gewesen. Es

liegt uns ein Schreiben Oubinots an Berthier vom 11. vor, worin er die Absicht äußert, die Vertheidigung der Brücke von Landsberg Massena zu überlassen. Dorthin hatte, wie wir wissen, Massena bereits die Division Boudet in Marsch gesetzt.

Lefebvre verhielt sich im Ganzen unthätig. Er melbete zwar Einiges über die seinblichen Bewegungen, namentlich über das Einzrücken österreichischer Kavallerie unter General Normann in Markel, aber seine Divisionen scheinen sich nicht viel gerührt zu haben. Wrede schob sich etwas vorwärts an die Abens, seine Kavallerie patrouillirte auf den Straßen nach Kehlheim, Neustadt, Regensburg und Landshut, während die große bahrische Vorpostenlinie noch immer zwischen Neumarkt-Ampfing-Rosenheim-Wasserburg stand.

Es ist nicht durchweg festzustellen,1) wo sich die Divisionen Davouts an diesem Tage befanden. Nur über St. Hilaire miffen wir Genaueres. Er befand fich in peinlicher Ungewißheit zu Regensburg, namentlich der angekündigte Rückzug der Bapern beunruhigte ihn, und so sandte er Offizierpatrouillen aus, namentlich nach Straubing, um Räheres über ben Jeind zu erfahren. Im Laufe bes Tages fam ein Bericht Pajols aus Nittenau, 80 Morg., enthielt aber nichts von Belang. Go ichrieb St. Hilaire an Davout : tous les avis sont entièrement vagues et contradictoires mais du peu de demonstration et de célérité que les Autrichiens mettent dans leur marche il paraît qu'ils ont porté leur principale force plus sur notre droite et on cite toujours le pont de Salzbourg comme celui d'où ils ont débouché en plus grand nombre . . . " Mit diefer Anschauung deckten sich Berichte Ottos an Berthier vom selben Tage; allgemein schrieb man den Defterreichern die Absicht zu, in Tirol einzubrechen. Morand kantonirte in der Umgebung Riedenburgs. Friant versammelte sich bei Umberg; Gudin befand fich bei Ditfurth und Umgebung. Die Kavallerie Davouts, oder wenigstens ein Theil derselben, sicherte gegen die böhmische Grenze. Die Brücken von Schwarzenfeld und Schwanborf waren verbrannt, die über den Regen nördlich von Regensburg sollte es werden und wurde einstweilen vom 5. Chasseurregiment in Burglengenfeld bewacht. 7. Hufaren standen in Nittenau, 11. Chaffeure in Amberg, 1. Chasseure in Hirschau. General Jacquinot

<sup>1)</sup> Aus Safti wie auch aus mittlerweile uns zugegangenen Quellen ließe fich bie Aufftellung Davouts während der folgenden Tage auch im Einzelnen zum Theil ermitteln. Da die Sache jedoch an sich ziemlich bedeutungslos ift, glauben wir, zumal aus Raumgrunden davon absehen zu sollen, sie wiederzugeben.

verließ um 2° Morg. mit dem 2. Chasseurregiment die Gegend von Bahreuth, um nach Amberg zu rücken. Ebendahin war, wie wir wissen, Friant im Marsch. Am Morgen war erst ein Regiment in Amberg angekommen, die andern standen bis Haag zurück, kamen aber im Lause des Tages dort noch heran.

Die ungewisse Schwebe der damaligen Lage, das Unausgesprochenbleiben irgend einer bestimmten Absicht, eines sesten Willens, spricht sich in der Spärlichkeit und Unzuverlässisteit der Urkunden aus und wirkt derart auf den Geschichtsschreiber zurück. Gerade für diesen Tag des 11. sind die Standorte vieler Truppentheile gar nicht zu ermitteln, die Absichten, wo solche überhaupt bestanden, verschwimmen zu undeutlichen Schatten, und so ist es nicht möglich, ein deutliches Bild der Vorgänge zu geden. In der That sind alle Geschichtsschreiber dieses Kriegs über die Tage vom 10.—13. sehr rasch hinweggegangen.

Wir haben es vorgezogen zu sagen, was überhaupt zu erbringen war; denn die ganze Lage der französischen Heere vom 10.—13. bietet eine Fülle praktischer Lehren dar, die freilich mehr auf dem beruhen, was unterlassen wurde, als auf dem, was geschah.

## 12. April.

Der Tag brachte ein nahezu vollkommenes Stillstehen und Nichtsthun bei der französischen Armee. Berthier war unterwegs. Massena erwartete sein Eintressen und suchte sich womöglich allen Anfragen und Aufforderungen der andern Generale zu entziehen. So erhielt er eine, 8° Morg. von Bandamme aus Dillingen abzeschickte Anfrage, ob die Württemberger nicht doch nach Marktz Biberach zu führen seien, da Gerüchte vom steten Vorschreiten der Oesterreicher in Bahern aufgetreten waren. Aber Massena legte das Schreiben beiseite und antwortete nicht. Nur dem Majorz General klagte er sein Leid. Bon seinen Truppen war nur die Division Boudet nebst zwei Kavallerieregimentern an den Lech (Landsberg) gelangt, während die andern noch einen Tagmarsch zurück waren. Sehr rasch waren sie also nicht ausgebrochen.

Dudinot blieb mit seinen Truppen an diesem Tage unbeweglich stehen. Auch Bandamme erwartete Massenas Antwort auf seine Anfrage.

Die erste bahrische Division war näher an München heransgerückt; sie beckte die Hauptstadt in einer Aufstellung bei Perlachs RiemsStraßsTrudering. Ein Kavallerieregiment war gegen Erding vorgeschoben, ein anderes zu Asching. Die 3. Division sinden wir zu Freising,<sup>2</sup>) die 2. befand sich noch immer bei Abensberg.

<sup>1)</sup> Einige Ginzelheiten bei Safti II. 2) Rach bem Rapport Lefebvres.

Davout, ber fein Hauptquartier nach Bemau verlegt hatte, berichtete dem Major-General über die von ihm begonnene Bewegung zur Aufnahme St. Hilaires und zum Anschluß an die Hauptarmee. Als Biel feines Borgebens giebt er eine Berfammlung bes Korps in ber Nähe von Ingolftadt an., Dem Schriftstuck') find bie thatsächlichen Aufstellungen feiner Truppen am 12. nur zum Theil zu entnehmen. Die Division Demont ift in Eichstädt, St. Sulpice "dans les environs d'Ingolstadt"; Nansouth hat Regens= burg verlaffen, ift heute, ben 12., aufs rechte Nabufer übergegangen und wird bemnächst bei Ditfurt vereinigt werben. Bon den übrigen Divisionen heißt es nur, sie feien da oder dorthin gewiesen; und zwar: Friant, unter Zurudlaffung einer Nachhut in Amberg, nach Pfaffenhofen. Morand ist über Riedenburg nach Ingolftadt im Marfch, thatfächlich traf ein Theil der Division mit dem Stabe Abends in der Stadt ein, mahrend das 61. Regiment in Rösching, das 65. in Gaimersheim und das 13. in Hemau gurudftanden; Gubin ebendahin über Beilngries; St. Silaire läßt ein Ravallerieregiment in Regensburg und staffelt seine Infanterie von der Nab bis Riedenburg,2) General Biré mit 8. Husaren und einem Theil der 12. Chaffeure deckt bei Nürnberg die Flanke Friants. Bajol hat ein Kavallerieregiment zu Daßwang "poussant des partis sur Velburg Amberg et la Vils." Bom Feinde wird gemeldet, daß derfelbe über Baidhaufen eingebrochen fei und fich in Cham festgefett habe.

So sehen wir, daß auch an diesem Tage die auf sich gestellten französischen Generale Nichts zur Klärung der Lage unternommen hatten, und daß nur einer von ihnen vorerst recht bescheidene Anstalten machte, Masse zu bilden — Davout, der übrigens trot des beginnenden Zusammenstrebens seiner Divisionen noch sehr weit davon entsernt war, in ein ernstes Gesecht eintreten zu können; dasür stand er noch viel zu sehr vertheilt.

## 13. April.

Schon unterwegs am 12. erhielt Berthier jene Depesche Davouts vom 10., worin ihm dieser seine Versammlung bei Ingolstadt anstündigt. Um 7° Morg. am 13. antwortete er dem Marschall aus Emünd. Das Schreiben³) beginnt mit Klagen über den Kückzug der Bayern, derselbe hätte doch auf Regensburg gerichtet werden sollen statt westwärts; da auch, wie Davout soeben meldete, St.

<sup>1)</sup> Mazabe, 1I, 640.

<sup>2)</sup> In Birtlichfeit rubte St. Silaire am 12. und rudte erft am 13. nach Beften ab, Gubin ftanb awischen Jagelsbeime Deting. Rofching.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Belet, II, 390.

Hilaire aus Regensburg abgezogen fei, fo icheine eine Bereinigung der Armee an diesem Bunkte nunmehr unmöglich zu sein. weiteren Verlaufe spricht Berthier die Absicht aus, heute noch in Donauwörth einzutreffen und sodann Dudinot sofort auf Neuburg vorzuschieben, um die Armee zu versammeln. Es folgen Aufforderungen, häufig zu berichten, der Ausdruck des Zweifels, ob Regensburg von den französischen Truppen wirklich schon verlassen sei, endlich ber Hinweis barauf, daß, wenn ber Feind vor der Ankunft des Raifers eine Schlacht herbeiführe, diefelbe entscheidend ausfallen Gleichzeitig ichrieb Berthier dem Marschall Lefebore und brudte ihm fein Migvergnugen über den geraden Rudzug der Bapern aus, sie hatten nach Regensburg geben follen, "cette ville étant tenue par nos troupes. Il ne faut pas d'instructions pour ces choses de circonstances militaires . . . "1) Der Widerspruch beider Schreiben in Bezug auf die Frage, ob Regensburg von französischen Truppen besetzt sei oder nicht, springt in die Augen; außerdem aber fteben die Beijungen an Lefebore in geradem Gegensatzu dem, mas Berthier 2 Tage früher2) befohlen hatte, es war dort gang entschieden von einem baprifchen Rudzug auf Ingolftadt-Munchen die Wir werden diesem Schwanten in der Auffassung bes Rede gewesen. Major-Generals weiterhin begegnen und uns jodann bemühen, seinen Urfachen auf den Grund zu gehen.

Vorerst reiste Berthier weiter und traf um 7° Abds. in Donauwörth ein. Bevor wir uns seine weitere Thätigkeit ansehen, ist es nothwendig, einen Blick auf die Berhältnisse zu thun, welche er vorfand.

Die Truppen Massenas hatten auf ihrem Vormarsch zum Lech folgende Punkte erreicht: Legrand Schwabmünchen, Boudet Landsberg, auf beiden Usern, Molitor Ursberg und Fugger-Kirchheim, St. Chr Zusmarshausen-Göggingen links der Schmutter. Das 3. Chasseurregiment war bis Greisenberg vorwärts Landsberg vorgeschoben, die drei anderen Regimenter waren in Buchloe; der Park in Burgau.

Dudinot finden wir an diesem Tage in Aichach.

Bandamme befand fich mit feinen Bürttembergern zu Rain.

Massena war entweder am späten Abend des 12. oder am Vormittag des 13. in Augsburg angekommen.3) Seine Ungeduld stieg, da er keine Weisungen vom Major-General erhielt. Die einzige Thathandlung, zu der er sich aufrasste, war die Beantwortung des

<sup>1)</sup> Safti II, 128.

<sup>2)</sup> Siehe Geite 116.

<sup>3)</sup> Die genaue Gintreffzeit ift nicht gu ermitteln gemefen.

Bandamme'schen Schreibens vom Bortage1) "J'ai reçu votre lettre. Je n'ai différé d'y répondre que parce que je croyais recevoir des nouvelles de S. A. le Prince de Neuchâtel, mais je ne suis pas plus heureux que vous. Je pense que vous en aurez dans la journée ainsi que moi. Je n'ose prendre sur moi de vous engager à un mouvement, je pourrais contrarier les mesures générales. Si cependant l'ennemi approchait du Lech, je vous en donnerais de suite avis ainsi que de ce qu'il serait nécessaire que nous fissions, mais jusque-là, je le répète, je n'ose rien prendre sur moi. 42) Auch eine Anfrage Lefebvres vom 13. früh aus München, der Maffenas Ankunft in Augsburg erfahren hatte und meldete, daß die Defterreicher in Bayern außerft lang= fam vordrangen, Tirol bagegen in vollem Aufstand fei, erreichte ben Marschall. Ferner erhielt Maffena eine Meldung bes Oberften Charpentier von ben 3. Chaffeuren aus Schongau bes Inhalts, gang Tirol fei im Aufftande und die Berbindung mit Italien unterbrochen. Beder bas eine noch das andere Schreiben erfuhr eine Erledigung feitens Maffenas, wenigstens liegen feine folden vor, boch ist es möglich, bag die Depeschen erft am späten Abend eingegangen find.

Am Spätnachmittage oder am Abend trafen nun endlich bei Massena Nachrichten vom Major-General ein. Der Ordonnanz-Offizier de Saint-Aignan überbrachte nebst anderweitigen Schriftsstücken das wichtige Schreiben Berthiers vom 11., das Massena den Oberbefehl über alle Streitkräfte des rechten Users übertrug und eine Versammlung am Lech befahl.

Massena antwortete auf der Stelle, er wisse nichts Zuverslässiges vom Feinde, nur soviel stehe sest, daß derselbe in Bayern äußerst langsam und bedächtig vorrücke. Die Depesche Lesebvres vom selben Tage, worin vom Aufstand in Tirol die Rede war, schloß Massena seiner Antwort bei, weil sie ihm wichtig schien. Im Uebrigen gab er die Aufstellung seiner Truppen bekannt. Auf die im Brief Berthiers vom 11., 10° Abds., ausgedrücke Frage nach der besten Art, die Bahern zu verwenden, namentlich darnach, ob sie nicht nach Neuburg-Ingolstadt zu weisen seien, antwortete Massena ausweichend. "Comme l'ennemi est encore loin du Lech, il sera toujours temps de prendre ce parti . . " Es läßt sich annehmen, daß die Antwort Massenas an den Major-General etwa

<sup>1)</sup> Siehe Seite 120.

<sup>2)</sup> Roch, VI, 91.

um 90 Abds. abgefertigt wurde.1) Bielleicht auch gleichzeitig ober fogar etwas früher - es ift bas nicht festzustellen - theilte Maffena Lefebbre mit, daß dieser von jett ab an ihn gewiesen sei "Vous devez avoir reçu une lettre de S. A. le Major-Général qui vous prévient que les circonstances l'obligent à me confier le commandement de toutes les troupes qui se trouvent sur la rive droite du Danube. Les votres en font partie. Croyez que ie me concertrerai toujours avec vous et suivrai vos conseils pour le bien du service." Ein zweites Schreiben forderte von Lefebore Rechenschaft über die Aufstellung seiner Truppen und legte ihm nabe durch die Kavallerie Nachrichten vom Jeinde einzuziehen. Dudinot und Bandamme gab Maffena die Uebernahme des Oberbefehls auf bem rechten Ufer nicht bekannt, wenigstens in den Urkunden ist keine Spur von Schreiben an die beiden Generale oder von Antworten derfelben aufzufinden, obwohl es mit Bestimmtheit erwartet werden follte.2) Festzustellen ift nur, daß Massena an diesem Abend eine Berlegung seines Hauptquartiers nach Landsberg zu ermägen begann, ba er annahm, ce handle fich zunächft um eine Bertheidigung des Lechs an seinem Mittellauf. Befehle für das Korps find nicht aufzufinden.

Wir wissen schon, daß Lesebbre zu München die weitere Entwicklung der Dinge abwartete und inzwischen Massen das 'Wenige mittheilte, was er vom Feinde erfuhr. Dudinot sandte er ein beinahe gleichlautendes Schreiben, um auch ihn auf dem Lausenden zu erhalten. Bon der Uebernahme des Oberbesehls durch Massena erfuhr er am 13. nichts, die Briese Berthiers vom 11. und 13., sowie die Massenas vom 13. waren eben noch unterwegs. Die Aufstellung der bayrischen Truppen war unverändert geblieben, sie meldeten nur, daß sich um 6° Abds. zwei starke österreichische Kolonnen³) vor Kosenheim und Wasserburg gezeigt hätten, die Anstalten machten, die dortigen abgebrannten Brücken durch die Einwohner wiederherstellen zu lassen. Bayrische Vorposten standen in Dombach und Bilsbiburg.

11m 7º Abds. kam Berthier in Donauwörth an. Bas für

<sup>1)</sup> Es liegen brei gesonderte Schreiben vor, davon ift nur bas lette batiert, 9 Uhr, es war bem Lefebvre'ichen Brief beigeichloffen.

<sup>2)</sup> Koch fpricht bestimmt von einer Anfündigung Massenas, er übernehme den Oberbefehl, die beiden Generalen zugegangen und von ihnen beautwortet sein soll: der Wortlaut wird nicht angeführt. Da Koch wiederholt sehr ungenau ist, und sich in den Urtunden gar nichts von solchem Brieswechsel sinder, so müssen wir eingesehen, und es ist kaum anzunehmen, daß seither Stüde abhanden gekommen sein sollten, da die Rummern derselben fortlaufen und stimmen. Auch Sasti bringt Richts dergleichen.

<sup>3)</sup> Rellacic.

Nachrichten hat er dort vorgefunden? Bon Davout Nichts, denn Berthier fagt ausdrücklich, daß ihn ein Brief des Marschalls unterwegs gekreuzt hat, so daß er nicht wisse, mas derselbe enthielt.1) Bas also die Truppen des linken Ufers betrifft, so war Berthier auf die in Omund empfangene und beantwortete Depesche Davouts angewiesen.2) Maffenas Schreiben vom 13. erhielt Berthier, wie fich später zeigen wird, erft am 14., er war also hinsichtlich seiner Renntniffe über bie Lage bes Marschalls auf das beschränkt, mas berfelbe vor dem 13. geschrieben hatte, vorausgesetzt, daß die Depefchen Berthier wirklich zugekommen maren. Selbst in diefem Falle enthielten sie nichts Zuverläffiges und Zutreffendes über den öfterreichischen Vormarsch, und die Wahrheit ift gang einfach die, daß weder Maffena, noch Dudinot, noch Lefebore, noch Davout bis zum 13. irgend Etwas Bestimmtes über die Bewegungen des Gegners gemeldet hatten. Es lagen dem Major-General nur widersprechende und unklare Nachrichten vor, darunter eine Mittheilung vom Aufftande in Tirol.3) Es ist zur Beurtheilung Berthiers, sowie seiner Entschlüffe wichtig, die Unterlagen fennen zu lernen, auf Grund deren er in Donauwörth nunmehr Befehle erließ — und es stellt fich heraus, daß folche Unterlagen nahezu gar nicht vorhanden waren. Berthier verfügte nur über 2-3 Tage alte, baber veraltete Meldungen Davouts und Maffenas, von den übrigen Korpsführern lieat überhaupt nichts vor. Wenn daher Belet und nach ihm alle Geschichtsschreiber dieses Kriegs4) glauben, daß "Berthier dut appendre, le 13, à Donauwoerth, la situation exacte des deux armées5), namentlich den geschloffenen Vormarsch des Erzherzogs an die Rott, sowie die Aufgabe und die Stärke Bellegardes, so ift diefer Glaube falfch! Richt ein Anhaltspunkt bietet fich in der Litteratur wie in den Urkunden dafür, daß Berthier in Donauwörth irgend Zureichendes über beide Heere erfuhr, vielmehr muß fehr barauf verwiesen werden, daß weder Davout noch Massena orientiert, daher auch nicht in der Lage waren, Brauchbares nach Donauwörth ju melden. Damit rudt das nunmehrige Beginnen Berthiers bom Feld des Widerfinnigen auf das der Nebereilungen hinüber, wie gleich entwickelt werden wird.

Berthier also war in Donauwörth. Er kannte vorerst nur die

<sup>1)</sup> Belet, II, 391.

<sup>3)</sup> Siehe Seite 121.

<sup>3)</sup> Richt jene burch Maffena übermittelte, fonbern aus befonberer Quelle.

<sup>4)</sup> Safti natürlich ausgenommen.

<sup>5)</sup> Belet, I, 242.

Inftruktion Napoleons vom 30. März.<sup>1</sup>) Jum Handeln war er berufen, denn der Fall eines öfterreichischen Zuvorkommens war da. Aber welcher Fall? Napoleon hatte mehrere aufgezählt und für jeden Weisungen gegeben. In Berthiers Vorstellung war es der le tte Fall, und durfte es sein, jener nämlich, in welchem die Oesterreicher "prendraient les extrémités de la gauche et de la droite", jener Fall, für den Napoleon die räthselhaste Weisung gegeben hatte "accepter le centre ayant pour retraite le Lech"; daß Berthier wirklich an diesen Fall glaubte — und nach den vorliegenden Nachsrichten auch glauben durfte, ergiebt sich daraus, daß er um 8°0 schreibt "Il paraît que c'est sur nos ailes qu'il (der Feind) manoeuvre." Nochmals sei hier betont, daß dem Major-General die zu dieser Stunde Thatsächliches über das Wesen der gegnerischen Heerbewegungen nicht zugekommen war.

Er fertigte nun zwischen 7 und 9° Abde. mehrere Depeschen ab.

- 1) An Lefebvre. Warum ziehen sie sich senkrecht zurück statt auf Regensburg? Der Kaiser legt großes Gewicht auf diese Stadt. Die Uebereinstimmung dieser Weisung mit dem am Morgen aus Gmünd Lesebvre Besohlenen liegt auf der Hand. Es solgt der Besehl, Landshut wieder zu besetzen. Falls der Feind angreift, hat die Division bei Landshut mit der Wredes auf Regensburg zurückzugehen; die bei München stehende Division geht in diesem Falle ebenfalls auf Regensburg oder an den Lech zurück.
- 2) An Brede. Brede hat sogleich die Stellung bei Straubing einzunehmen.
- 3) An Oudinot. Hat noch in der Nacht abzumarschieren und in 4 Tagen Regensburg zu erreichen, wo er sich mit St. Hilaire vereinigt. "Sil rencontre l'ennemi, il l'attaquera, le culbutera."
- 4) An Davout. Giebt ihm die soeben an Lesebvre, Wrede und Dudinot erlassenen Besehle bekannt. St. Hilaire hat in Regensburg zu bleiben und dort das Eintressen Dudinots zu erwarten. (Der Brief Davouts mit der Nachricht von der Versammlung des III. Korps bei Ingolstadt, den Berthier am Morgen in Gmünd erhalten hatte und der die Nachricht vom Abzug St. Hilaires aus Regensburg enthielt, scheint vergessen). "Tächez d'avoir des nouvelles de l'ennemi. Il paraît que c'est sur nos ailes qu'il manoeuvre. Sa Majesté veut centraliser ses troupes à Ratisbonne, pour de là manoeuvrer l'ennemi, elle porte un grand intérêt à l'occupation de cette place. Il saut être à l'armée pour savoir la

<sup>1)</sup> Siehe Seite 108.

vérité, car les rapports divaguent selon la tête des gens."1) Uebermorgen, also den 15., wird das Hauptquartier nach Ingolstadt verlegt.

5) An Massena; hat am Lech zu bleiben, um den Strom sowie Augsburg zu bewachen. Die Bürttemberger kommen nach Donauswörth.

Dics vereinigt, erstattet nun Berthier Napoleon um 9° Abbs. Bericht. Der Brief ist so wichtig, daß er unverkürzt wiedergegeben werden muß.

"Sire, il y a une heure, que je suis à Donauwoerth; il est bien vrai que pour donner des ordres, il faut être à l'armée, voir et savoir par soi-même et n'être pas à 80 lieues. Je viens d'ordonner au général de Wrede de reprendre sa position de Straubing, au Duc de Dantzick de reprendre celle de Landshut qu'il avait quittée on ne sait pourquoi. J'ai ordonné que le corps du général Oudinot parte cette nuit pour se rendre en 4 jours à Ratisbonne et s'y réunir à la division St. Hilaire. Il a l'ordre d'attaquer l'ennemi s'il le rencontrait. Mais par le compte qu'on m'a rendu, je ne le crois pasencore éloigné de l'Iser. Il paraît qu'il manoeuvre sur les ailes dans le haut Palatinat et le Tyrol. Le roi<sup>2</sup>) que j'ai vu en passant à Dillingen m'a dit que la division Friant dans le haut Palatinat avait eu une affaire, mais il n'en connaissait pas les détails. Je vais m'occuper des bateaux. Je me trouve ici presque seul mais mon arivée va donner du mouvement et tout suivra. A la nouvelle de la guerre le duc de Rivoli a appelé la division Wurtembergeoise, elle sera ici demain où je la laisse jusqu'à nouvel ordre. On dit que 40,000 hommes marchent dans le Tyrol, autant dans le haut Palatinat, même plus dit-on. Le roi de Bavière ne leur donne pas plus de 130,000 à 140,000 hommes de ce côté-ci . . . Votre Majesté trouve-t-elle bon que les Wurtembergeois restent ici? Il n'y a plus qu'eux sur le Lech et le corps du duc de Rivoli à Augsbourg; il me paraît important d'occuper Ulm qui est un point militaire. Le bruit est que les Autrichiens cherchent à nous tourner par la Souabe et par la Suisse, où ils disent avoir des partisans. Au reste, ils cherchent à prêcher l'insurrection.3)

<sup>1)</sup> Belet, II, 391,

<sup>2)</sup> Bon Bapern.

<sup>3)</sup> Bon Gaffi II, 135 ff. veröffentlicht.

Mus diesem Schreiben ergiebt fich bis zur Unanfechtbarteit, daß Berthier in Donauwörth, wie fcon auf dem Wege dahin, ein Bemengiel falicher und wahrer Nachrichten aufgelesen hatte, aus welchem er fich bas ihm Bequemfte herausjuchte, nämlich ein getrenntes öfterreichisches Borgeben durch die Oberpfalz auf der einen und durch Tirol auf ber andern Seite. Sehr ernft können diefe Bemahrs: männer bes Major-Generals nicht gewesen sein, sagt er ja boch selbst, daß in Donauwörth beinahe Niemand vom großen Hauptquartier anwefend fei, es bleibt aber immer und immer wieder zu bedenten, daß er irgend brauchbare Nachrichten von den Unterfeldberren überhaupt nicht erhalten hatte, wozu freilich bas theilmeise Berfagen bes Rurierdienstes das Seinige beitrug. Lieft man die Weisungen Napoleons für den Fall eines doppelten öfterreichischen Borgebens, für den Rall, der Berthier eingetreten zu fein fchien, jo fällt ihre Zweideutigkeit und Räthselhaftigkeit überraschend auf. "Accepter le centre avant pour retraîte le Lech." Bas soll das heißen? Es erscheint nun nicht nöthig, fich noch weiter zu fragen, mas Alles Berthier vermuthet, geglaubt, gedacht, gehofft, befürchtet haben mag, man murde da vom Hundertsten ins Taufenoste gerathen, sondern es genügt, festzustellen, daß Berthier in Donauworth über bie feindlichen Bewegungen fast gar nicht unterrichtet, im dunklen Drang, etwas zu thun, jenen Rall für eingetreten hielt, für den ihm Napoleon die wenigst bestimmten Beisungen gegeben hatte. Der Major= General griff nach dem, was ihm am bequemften war und in gewissem Make thatsächlich gegründet scheinen durfte - nach der Annahme eines fehr langfamen, bedächtigen öfterreichischen Borgebens auf zwei gesonderten Kriegsichaupläten. Aus diesen Anschauungen heraus wählte er, der Riesenlaft der Berantwortlichkeit bewußt, einen Mittelweg für feine Entschließungen, der im Binblid auf die Lage, wie sie zur Zeit erichien, nichts verderben konnte; nämlich die vorläufige Borichiebung eines Heertheils an die Donau bis Regensburg, während für Maffena einstweilen Richts befohlen murde. wendete er fich mit kindlicher Benugthuung an feinen Rriegsherrn, er glaubt "für alle Fälle" gehandelt und recht gethan zu haben. So verliert bas Sandeln Berthiers ben Anstrich bes Widerfinns und ftellt fich als lebereilung bar, bas ift die Bahrheit. In Donauwörth hatte Berthier überhaupt gar nichts befehlen follen, am allerwenigsten mahrend der erften zwei Stunden feines Dortfeins, benn er konnte nichts Berlägliches wiffen und hat, wie die Urkunden zeigen, wirklich nichts gewußt. Der Drang nach Thätigkeit verführte ihn zu einem Zerrbild falich verstandener napoleonischer Initiative,

indem er wie gebannt übermäßig weit voraus nach Regensburg sah und ein ganzes Heer dort versammeln wollte.

Das ist das wirkliche Bild der Lage, auf sorgfältigstem Bergleichen aller Umftände aufgebaut, und wir glauben, es entspricht dem Fassungsvermögen, sowie der Lernbegierde reiser Leser weit besser als die klotzige Behauptung Pelets und anderer nach ihm, Berthier sei in Donauwörth schlechterdings nicht zu begreifen. Auch der versehlte Entschluß ist irgendwie entstanden, und die Kunst des Soldatenbildners besteht ja eben darin, den Werdegang falschen Denkens zu erkennen, denn hier muß die Belehrung einsetzen, nicht durch abweisendes Nichtbegreifen und Verspotten. Unbegreislich ist Nichts auf dieser Erde für den verständigen Mann, und gerade der Geschichtsschreiber, der ja auch Kriegslehrer sein will, thut gut, sich zu bemühen, Alles zu verstehen.

Wir haben nun Berthiers übereilte Entschlüffe tennen gelernt. In welchet Stimmung er an diesem Abend mar, wissen wir nicht, indessen follte er bald bis ins Innerfte aufgerüttelt werden. Gegen 110 nämlich kam der Brief Napoleons vom 10.1) an, während das Telegramm vom selben Tage, durch ichlechtes Wetter aufgehalten, noch unterwegs war. Wir haben dieses Schreiben bereits zum Theil wiedergegeben.2) Daffelbe mar nichts weniger als einheitlich oder Dann war es auch veraltet, denn Napoleon glaubt Davouts Hauptquartier noch in Nürnberg, St. Hilaire, Nansouth und Montbrun bagegen in Regensburg. Run bieg es zwar, Berthier folle Davout anweisen, sich an den Lech zurudzuziehen, falls die Defterreicher vor dem 15, wirklich angegriffen hätten, aber dann bezweifelt Napoleon doch wieder diese Möglichkeit und meint, in diesem Falle kunnte die leichte Ravallerie Nansoutys und St. Hilaires auf Freising oder Landshut vorgeben. Endlich tommt der Sat "le duc d'Auerstaedt aura son quartier général à Ratisbonne; son armée se pelotonnera à une journée autour de cette ville et cela dans tous les événements."

Gleich nach Eingang dieses Schreibens fertigte nun Berthier neue Befehle aus, etwa um Mitternacht.

1) An Lesebbre. Die Besehle von heut Abends werden abgeändert. "Reportez une de vos divisions à Landshut, si l'ennemi n'y est pas; s'il y est, placez votre division à une marche en arrière du côté du Lech. Faites bien observer l'ennemi, pour me donner des nouvelles, et au moindre mouvement qu'il sera

<sup>1)</sup> Siebe Seite 87 unb 109.

<sup>2)</sup> Ebenda.

C. v. B.-K., Regensburg.

repliez vous sur le Lech, sans vous compromettre. La division qui est à Munich, sera la même chose, c'est à dire qu'elle se repliera de Munich sur Augsbourg. Je porte mon quartier général dans cette ville, où avec vos trois divisions j'aurai plus de 100,000 hommes"... Davout häust 120,000 Mann um Regenésburg... "dans cette position nous pouvons attendre tranquillement l'Empereur..."

- 2) An Brede. Hat in seinen Stellungen zu verbleiben und wird am nächsten Tage neue Besehle empfangen. Im Fall des Rückzugs geht berselbe nach dem Raum Angsburg-Rain. Nachrichten!
- 3) An Oudinot. Der heutige Besehl, nach Regensburg zu marschieren wird widerrufen, vielmehr wird das Korps "links" von Augsburg zu verbleiben haben.
- 4) An Davout. Hauptquartier nach Regensburg, im Uebrigen Bersammlung des Korps in der Nähe dieser Stadt. St. Hilaire, Montbrun und Nansouth nach Freising oder Landshut. Straubing ist zu besetzen und die dortige Brücke abzubrennen, obwohl der Feind von derselben noch weit entsernt sei. Bahern verbleiben in ihren Stellungen, im Nothfall gehen sie an den Lech zurück. 1)
- 5) An Massena. Der Kaiser hat seine Entwürfe abgeändert. Dubinot bleibt daher links von Augsburg stehen, Massena rechts davon.

Bom Kriegeschauplate hatte Berthier nichts Reucs erfahren, die Abanderung der Befehle ift daber einzig und allein auf Rechnung bes eben eingelaufenen Briefes Napoleons zu feten. Sa, was hatte in demfelben geftanden? Wir haben es ichon zweimal angeführt, muffen es aber ber Deutlichkeit wegen auch noch ein brittes Mal thun. Also: Kriegsausbruch bevorstehend "Il est convenable que le duc de Rivoli se rende à Augsbourg avec son corps; que les Wurtembergeois se rendent également à Augsbourg et que vous vous y rendiez de votre personne. Ainsi vous aurez en peu de temps réuni à Augsbourg beaucoup de troupes. Communiquez cet avis au duc de Dantzig. La division Saint-Hilaire, les divisions Nansouty et Montbrun doivent être à Ratisbonne depuis le 6. Le duc d'Auerstaedt doit avoir son quartier général à Nuremberg. Prévenez-le que tout porte à penser que les Autrichiens vont commencer l'attaque, et que, s'ils attaquent avant le 15, tout se reploie sur le Lech . . . .

<sup>1) &</sup>quot;Je reçois à l'instant Mr. le duc une lettre de l'Empereur qui m'annonce que son intention est que vous portiez votre quatier général à Ratishone et que vous placiez votre corps d'armée à une journée de cette ville et cela dans tous les évènements." 11½ llýr Abbs. Saffi II.

comme les Autrichiens sont fort lents, il serait possible qu'ils n'attaquassent pas avant le 15; alors ce serait différent car moi même je vais partir — Si l'ennemi ne fait aucun mouvement, vous ferez toujours faire celui du duc de Rivoli sur Augsbourg, celui des Wurtembergeois sur Augsbourg ou Rain selon que vous le jugerez convenable, et celui de la cavalerie légère des divisions Nansouty et Saint-Hilaire sur Landshut ou Freising, selon les événements. Le duc d'Auerstaedt aura son quartier général à Ratisbonne; son armée se pelotonnera à une journée autour de cette ville, et cela dans tous les événements. Les Bavarois ne feront aucun mouvement si l'ennemi n'en fait pas."

Wenn man den Wortlaut diefes Schreibens mit den abgeänderten Befehlen Berthiers vergleicht, jo wird man eine auffallende Uebereinstimmung finden. Der Major-General führte einfach die Befehle Napoleons wörtlich aus. Bu feiner Entschuldigung bient, baß er thatfächlich glauben burfte, die Defterreicher hatten noch nicht angegriffen, benn nichts Zuverläffiges mar ihm gemelbet worben; und Napoleon hatte seine Anweisungen nicht von der öfterreichischen Rricgeerflärung, nicht einmal vom Ueberfdreiten bes Inn, fondern von einem thatfächlich erfolgten öfterreichifchen Angriff abhängig gemacht. Belaftend bagegen ift für Berthier, daß er Beijungen, die durch die Ereignisse offenbar längst überholt waren, blindlings befolgte, ohne fich vorher eine Ueberzeugung vom wirklichen Stande der Dinge zu verschaffen. Freilich, wie wir die Sache heute überschen, ift uns flar, daß Napoleon ben Sat "et cela dans tous les événements" nur in ber Borausjetung nieberschrieb, daß die Desterreicher vor dem 15. nicht angegriffen haben. Berthier aber, zum Sandeln gedrängt, untlar über die Rriegslage, klammert fich an den Wortlaut eines mifperftandenen Befehls, der allerdings an Rlarheit und zweifellofer Deutlichkeit zu munschen übrig ließ.

Es erübrigt nur noch, einen Blick auf den Stand der Dinge beim Korps Davout zu werfen. Aus seinem Hauptquartier Hemau schrieb Davout um 6° Morg. an Berthier über die Aufstellung seiner Truppen und seiner nächsten Ziele Folgendes:

Friant bleibt heute in Neumarkt, Bortruppen in Pfaffenhofen; "St. Hilaire est à Hemau avec sa division", das 10. leichte Infanterieregiment, 2 Eskadronen<sup>2</sup>) der 11. Chaffeure und 2 Gesschütze sind unter dem Befehle Pajols in Regensburg geblieben.

<sup>1)</sup> Mazabe, II, 464.
2) Richt Regter. wie bei Mazabe fteht.

Montbrun, der an diesem Tage den Oberbefehl über die leichte Ravallerie des Korps Davout übernommen hatte, steht mit 5., 7. Husaren, dem 11. Chasseurregiment, also der Brigade Pajol, und dem 13. Regiment leichter Infanterie zu Belburg.

Die Divisionen Morand, Gubin, Demont und St. Sulpice "sont près d'Ingolstadt." Die Division Nansouth an der Altmühl auf der Ingolstädter Straße.

Nun erstattet Davout Bericht über das Scharmützel von Hahrbach, ohne es irgendwie strategisch zu deuten; er bemerkt nur, Bellegarde dürste über 30—40,000 Mann versügen. Dann heißt es "d'après les dernières nouvelles, les Autrichiens n'avaient pas passé l'Iser et n'avaient même pas d'armée sur la rive droite de l'Inn. (??) Je me rends aujourd'hui à Ingolstadt."

Sodann ging ber Marichall nach Ingolftabt.

Die wirkliche Aufstellung seiner Truppen folgt hier in theils weiser Ergänzung und Berichtigung seiner Angaben vom Morgen.

Friants Division hatte trot ber bedrohlichen Rähe des Feindes ausgedehnte Ortsunterkunft bezogen, angeblich, um Krankheiten vorzubeugen, ba ber feuchte Boden das Lagern nicht gestatte.

General Piré mit seiner Kavallerie und einem von Friant abgezweigten Bataillon leichter Infanterie stand noch immer bei Nürnberg. Seine Borposten sicherten gegen Sulzbach, welches sie vom Feinde besetzt fanden. Um 3° Morg. unternahm Oberst Weda mit 2 Schwadronen und 2 Kompagnien 108. Regts. eine schaffe Ertundung auf Amberg, rückte mit den Chasseuren in die Stadt um Mittag ein, sah sich aber bald genöthigt, vor überlegenen Kräften auf Castel zurückzugehen; dabei wurde ein Gesangener gemacht, der hochwichtige Mittheilungen machte. Rechts unterhielten Pirés Vorstruppen Fühlung mit Montbrun, der bei Velburg stand.

Jacquinot kam nach Altdorf.

Von St. Hilaire befand sich das 105. Regiment unter dem besonderen Befehle Davouts zu Hemau, das 3. gestaffelt zwischen der Laber und der Nab, das 72. endlich zwischen Schambach und der Laber.

Wir wissen, daß Pajol mit einer Abtheilung aller Waffen in Regensburg verblieben war. Der Rest seiner Brigade, 5., 7. Husaren und der Rest der 11. Chasseure war unter Wontbruns Befehle gestellt worden und haben wir desselben bereits gedacht. Pajol hatte die Aufgabe, Regensburg, diesen wichtigen Uebergangspunkt, auch für den Fall zu halten, daß sich das Korps Davout zeitweilig und vorübergehend nach Ingolstadt zurückziehen würde. Davout macht

Bajol durch St. Silaire am 13. Morgens zur Bflicht, Regensburg nicht eher zu verlaffen, bevor ber Feind nicht die Ifar überschritten ober in ben Befit von Stadtamhof gelangt fei. Gin etwas fonderbarer Befehl wird man finden, benn mas bedeutet benn die Befetung Regensburgs, wenn nicht die feste Absicht, diefen Blat um jeden Preis und folange als möglich zu halten? Die Anweifung Davouts zeigt hier unverkennbar eine jener Halbheiten, die im Kriege früherer Tage gang und gabe waren. Wir muffen auf biejen Bunkt - bie Bejetzung Regensburge und die Rolle Bajole gang befondere eingehen. Erstere war, wie wir wiffen, Davouts Absicht, fie hatte bereits zu jener Schiebung feiner Truppen füdwestwärts geführt, die wir am 12. und 13. April erkennen fonnten. Seit dem Morgen bes 13. tamen dem General Pajol in Regensburg unterschiedliche Rach= richten zu vom Bordringen der Desterreicher, namentlich ihr Erscheinen an der Ifar am Abend vorher, sowie die von ihnen in Angriff genommene Biederherstellung ber Sfarbruden icheinen fehr zeitlich, etwa um 40 fruh, in Regensburg bekannt geworben zu fein. Bajol hatte daher gewiffermaßen die Handhabe dazu, den Rudzug anzutreten. Außerbein erfuhr er die Bejetzung Burglengenfelds und Nittenaus durch Truppen Bellegardes und außerdem mar Rheinhaufen im Laufe des Tages von feindlichen Truppen angegriffen Bajol fühlte die Undurchführbarteit des Auftrage, Regens= burg mit jo geringen Kräften zu halten. Abends erhielt er noch die Melbung, ber Feind habe, und zwar mit Infanterie und Kavallerie die Ifar bereits überschritten. Gegen 90 Abds. traf nun ein Abjutant St. Silaires bei Bajol ein mit ber gemeffenen Beifung, Regensburg zu halten. Bajol antwortete auf der Stelle "comptez mon général que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour remplir et exécuter vos ordres", bat aber zu diesem Behufe dringend um ein weiteres Regiment Infanterie und gab im übrigen Rechenschaft von den Vorfällen und Nachrichten des heutigen Tags. Das verlangte Infanterieregiment (bas 57.) wurde bem Beneral zur Berfügung gestellt, tann aber in Regensburg wohl erft am 14. eingetroffen fein. Bajol hielt nun in ber Donaubeste aus.

Regensburg und kein Ende! Die Stadt spielt in den Schriften dieses Krieges bisher eine ganz auffallende, wenn auch nichts weniger als klargelegte Rolle. In dem Augenblick, wo Davout seine Bersfammlung mit aller Entschiedenheit in die Gegend von Ingolftadt verlegt, erhält Pajol strengste Beisungen, Regensburg zu halten, obwohl vorher ein Rückzug des Generals aus dieser Stadt vorhersgesehen war, im Falle sie bedroht würde. Pajol erhält aber den

bezüglichen Befehl nicht von Davout, jondern von St. Hilairc. Die Frage, wiejo Letterer bagu tam, einen Bejehl von fo weittragender Bedeutung zu geben, drangt fich auf und muß erörtert werden. Die Darftellung, welche Bajol ber Bungere von der Sache giebt, ift nicht ftichhaltig oder doch fehr ungenau, denn Napoleonische Befehle konnten Davout am 13. nicht vorliegen. Auch hatte Napoleon, wie wir wiffen, burchaus nicht auf der unbedingten Festhaltung Regensburgs auch dann bestanden, wenn der Gegner por dem 15. angriff. Daß St. Hilaire eigenmächtig gehandelt hatte, als er Bajol am 13. Abds. unbedingtes Refthalten Regensburgs befahl, erscheint gang und gar unwahricheinlich, die Beisung muß vielmehr von Davout gekommen fein. Wann, wo und wie, bavon findet fich in den Urkunden keine Spur. Davout war am 13. von Hemau nach Ingolftadt unterwegs, er hatte baber ficher mit St. Hilaire Berbindung und fandte burch deffen Bermittlung Pajol die veränderten Befehle zu. welcher Grundlage aber anderte Davont feine Entichließungen und was bewog ihn jett, Regensburg um jeden Preis zu halten, nachdem er noch am Morgen entschlossen gewesen war, Bajol vor starkem öfterreichischen Andringen westwärts zurudzunehmen? Neue Befehle Berthiers etwa? Die aus Donauwörth waren zur Stunde noch gar nicht erlaffen. Es fann bier nur an bas Schreiben Berthiers aus Smund gedacht werden; aber erstens beträgt die Entfernung Umund: Rugolstadt 150 km Luft, mit den Wegefrümmen bedeutend mehr, es ware daher das Eintreffen der Depefche bei Davout im Laufe beffelben Nachmittags ein gang ungewöhnliches Beispiel bamaliger Befehlsübermittelung: aber felbft angenommen, daß fie eintraf, fo war gerade diese Depefche unter allen andern jene, welche am wenigsten auf die Rothwendigkeit, Regensburg zu halten, hinwies, benn fie behandelte das Aufgegebenfein diefer Stadt als eine vollzogene Thatsache.2) Auch geht aus Davouts Korrespondenz klar hervor, daß er in Jugolftadt nur erft die Depesche Berthiers vom 11. erhielt, das war das Erste, was er vom Major:General erfuhr. Wir müffen daher auf dieselbe zurückgehen.3) Bas ftand darin?.. "nous devons donc être en mesure sur Ingolatadt et sur Ratisbonne . . . . " lautet die entsprechende Stelle und weiter wird dem Marichall damals vollkommen freigestellt, ob er einen aufänglichen

<sup>1)</sup> Bajol, II, 323.

<sup>2)</sup> Siehe Geite 121.

<sup>3)</sup> Gang ficher ift indes nicht, daß diefe Lepeiche Berthiers den Befehl an Bajol, Regensburg ju halten, hervorgerufen hat: es ift nämlich ungewiß, wann diefe Depesche Davout zufam, ob am Rachmittag oder erft am Abend bes 13. Aber eine Bendung in Davouts Korrespondenz lagt beinahe mit unbedingter Sicherheit annehmen, daß ihm die fragliche Depesche am 13. zu einer Zeit zufam, wo auf Grund des darin Enthaltenen an Pajol depeschiert werden tonnte.

Rückung für nothwendig halte, wenn aber ja, so müsse derselbe auf Donauwörth-Ingolstadt gerichtet sein. Jest endlich stehen wir auf sestem Boden, das war also die Unterlage zu Davouts Entschlüssen. Sie läßt erkennen, daß der Marschall die Kriegslage und ihre Ersfordernisse selbständig nicht erkannt hatte, denn er zersplittert seine Truppen und macht dabei den Bersuch, Regensburg mit ganz unzureichenden Krästen zu halten, während er selbst mit der Masse seines Hecres sich von der Stadt entsernt, ohne aber energisch und rasch zusammenzuschließen. Wenn die bisherige Legende sich darin gefallen hat, Berthier sür ganz unsähig, Massena aber und Davout, sonst tressliche Feldherrn, für Opfer des Major-Generals zu erklären, so zeigt eine leidenschaftslose Untersuchung des Berhaltens Davouts an diesem Tage

ein Nichtauffassen der Kriegslage, indem er Regensburg halten will, obwohl er sich zurückzieht, wobei er ein paar schone Regimenter nutlos opsern wird und dann, was ärger ist,

das Ergreifen einer halben Magregel, welche auscheinend gedeckt ist durch einen doppelsinnigen ober doch deutbaren Beschl des Major-Generals.

Davont steht also an diesem Tage nicht auf der Höhe, denn er verhält sich gar zu sehr "für alle Fälle" trotz militärischer Mißlichkeiten, in die er sich begiebt, und ändert zweimal seine Weisungen an Pajol. Wollte er aber Regensburg wirklich halten, wozu er anfangs entschlossen schien, wozu dann das Kleben an der Altmühl und der Nab? Wir werden das im serneren Verhalten des Marschalls wiedersinden, halten aber hier schon sür gut zu betonen, daß es weit übers Ziel geschossen ist zu glauben, Davout, Massena u. s. w. hätten, was die Feldherrneigenschaften betrifft, sehr weit über Verthier gestanden. Nein; wenn die Armee in diesen Tagen in einen solchen Wirrwarr gerieth, so ist daran nicht ausschließlich Verthier, sondern in sehr hohem Grade die Unthätigkeit und das schlasse Zuwarten von Männern schuld, die nur dann ihr Höchstes leisteten, wenn sie ihr Herr und Meister selber dazu trieb.

## 14. April.

Der 14. April steht, was die Besehlgebung und Führung eines Feldherrn angesichts des Feindes anbetrifft, in der Kriegsgeschichte so ziemlich einzig da. Berthier erläßt unaushörlich Besehle und Gegenbeschle, mitunter heben sich dieselben gegenseitig auf und

<sup>1)</sup> Charafteristisch ist solgende Stelle, die ich nachträglich in dem "Registre d'ordres" Davouts gesunden habe. Es handelt sich um Beschle Berthiers. Regensburg zu besehen und zu halten "le marschal résista à l'éxécution d'un ordre que les événements pouvaient rendre extrêmement dangereux et ce ne fut que d'après des ordres réiterés expediés par duplicata qu'il se décida à faire le mouvement ordonné."

wiederholt sind sie geradezu unverständlich. Wir muffen, um einige Ordnung in diesen Wirrwarr zu bringen, Schritt für Schritt vorgehen.

Wir erinnern und, daß Berthier am späten Abend des 13. auf Napoleons Depeiche hin neue Befchle erlaffen hatte; diefelben betrafen, was Maffena angeht, deffen Berbleiben am Lech und das Nichtabgehen Dubinots nach Regensburg. Schon vorher war durch den Ordonnanzoffizier St. Aignan der Rapport mit Maffena bergestellt worden, und wir haben das Antwortschreiben des Letteren von 90 Abds. des 13. angeführt,1) über die Kriegslage und über die Fortichritte des Feindes stand nichts Brauchbares darin;2) es hieß nur, daß die Defterreicher in Bapern fehr langfam vorrudten. Diefes Schreiben, durch den rudtehrenden St. Aignan überbracht, erhielt Berthier am 14. Morg. und ließ nun, obwohl er inzwischen Maffena neue, veränderte Beijungen gegeben, um 9º Borm. ein neuerliches Schreiben an Massena vom Stapel.3) Es wird darin im dringenoften Ton auf die Nothwendigkeit einer ichleunigen Befestigung der Brücke von Landsberg verwiesen und seien zu diesem Behufe ichnellftens aus München Geschütze herbeizuschaffen, denn diese Stadt werde bald vom Feinde bejett fein. Maffena wird benachrichtigt, daß Lefebore und Wrede vom Major-General unmittelbar Befehl erhalten haben, auf Augsburg zurudzugehen, mahrend St. Hilaire mit der Kavallerie des Korps Davout nach Freising oder Landshut rudt, von wo er, im Falle der Feind brangt, ebenfalls nach Augsburg weicht. Die Bürttemberger besetzen den Brückenkopf von Rain. Endlich werden die Aufforderungen, häufig und verläßlich zu berichten, wiederholt.

Die im Vorstehenden Massena mitgetheilten Bewegungen und Aufgaben anderer Heertheile deckten sich theils mit den Beisungen vom Spätabend und des Vortages, theils mit Besehlen, welche

<sup>1)</sup> Siebe Seite 123.

<sup>2)</sup> Wenn Koch VI, 104 behauptet, daß Massen hierbei die Gelegenheit wahrnahm, Berthier das Berbleiben Ondinots bei Augsburg nahezulegen und noch andere Rathschläge zu geben, so mussen wir bies troß der Anfibrung des Wortlautes des Massenalichen Briefs durch Koch bezweifeln. Unter den Urtunden ist ein solches Schreiben nicht zu sinden; daß es aber überhaupt niemals bestanden haben kann, ergiebt sich aus dem ludenlosen Fortlaufen der Rummern auf den Stüden; außerdem hat Koch von sammtlichen Briefen, auch den unweientlichsten, Aus zuge gemacht, dieselben liegen in den Archiven, und keiner derselben deutet auf das einstige Borhandensein eines Schreibens wie das von Koch angeführte. Roch hat hier einsach die Geschichte in wahrhaft überstüssiger Weise verdrämt und wollte Massena als denjenigen hinstellen, der die Lage erkannte und tressliche wenn auch leider unbefolgt gebliebene Rathschläge zud. Nichts trifft aber weniger zu. Massena hütete sind in vielleicht allzu übertriebener Weise Rathschläge zu ertheilen und wich wiederholt ganz entschiedenen Aufsorderungen Berthiers, seine Weinung über die Kriegtührung zu änkern, aus. Dieser Theil des Koch schie Wertes ist Legende.

<sup>3)</sup> Belet, II, 392.

fnapp vorher, also in den frühen Bormittagsftunden, an die betheiligten Generale erlaffen worden waren. Es liegen folgende Stude vor:

- 1) An Oudinot, dem tags vorher neue Befehle in Aussicht heftellt worden waren, von 10° Borm.: Wiederholung des Befehls, am Lech zu verbleiben, und Mittheilung, daß Massena mit der Bertheidigungsinstandsetzung der Brückenköpfe am Lech beschäftigt ist;
- 2) Bandamme hat mit seinen Bürttembergern den Brudenkopf von Rain zu besetzen.
- 3) An Lefebore, 100 Borm. "Il faut tacher Mr. le duc de nous tenir au courant et d'avoir des nouvelles de l'ennemi. le viens de donner l'ordre au duc d'Auerstaedt de faire partir de Ratisbonne la division Saint-Hilaire et la réserve de cavalerie pour occuper Landshut et Freysing. Quand l'ennemi sera décidément en marche et que vous croirez devoir partir vous nous en préviendrez. Je viens de donner ordre à la division du général de Wrede de se rapprocher et de venir à Schrobenhausen, nous aurons à Augsbourg près de 120,000 baionnetes. Le Maréchal duc d'Auerstaedt se concentre à Ratisbonne avec près de 100,000 hommes, il manque du canon pour armer nos têtes de pont, envoyez-nous en de Munich si vous en avez."1) Mit solchen Beifungen mar Lefebore eigentlich vollkommen freie Sand gelaffen, immerhin aber zeigen fie, daß Berthier über ben öfterreichischen Angriff gang falsche ober vielmehr gar teine Kennt= niffe befaß.

Bir entnehmen bem Schreiben ferner, daß ein

- 4) Befehl unmittelbar an Brede abgegangen war des Inhalts, er möge sich nach Schrobenhausen ziehen.2)
- 5) An Davout, 10° Borm.3) "Je vous envoie Mr. le duc, le duplicata de l'ordre que je vous ai adressé pour vous porter à Ratisbonne. J'espère que la division Saint-Hilaire et la réserve de cavalerie sont en marche pour se porter sur Landshut et Freising. (Die Abweichung von dem Befehle des Bortages liegt auf der Hand). L'essentiel comme je vous l'ai dit est de vous concentrer sur Ratisbonne. Ne perdez pas un moment. Saint-Hilaire et la cavalerie doivent plutôt se porter sur Frey-

<sup>1)</sup> Saffi, II, 150.

<sup>2)</sup> Safti, II, 150 fügt bazu "voir la lettre du major général au duc d'Auerstaedt du 13. avril à 11½ du soir." Weber Brebe noch Schrobenhausen sind barin genannt; auch in Berthiers gleichzeitigem Schreiben an Wrebe (siehe Seite 130) ist Schrobenhausen nicht genannt. — Sasti bringt viel, von einer Anordnung und Berarbeitung des Gebotenen ist jedoch keine Rede.

<sup>3)</sup> Rr. 500, die Fugnore Belets, I, 322, ift hiernach gu berichtigen.

<sup>4)</sup> Siehe Seite 130.

sing, si l'ennemi approche. Je pense que l'Empereur sera ici demain ou après demain. Dites au général St. Hilaire qu'il me prévienne de tout ce qu'il fait afin de pouvoir recevoir mes ordres et me rejoindre sur Augsbourg. Il est donc important que suivant les mouvements de l'ennemi il prenne la route directe de Freysing ou même plus bas si l'ennemi y était. Mais il paraît qu'il est encore loin, qu'il marche avec beaucoup de circonspection . . . . dans tout état de cause votre corps d'armée doit se rassembler à Ratisbonne. Je donne ordre à la division de Wrede de se porter sur Ingolstadt. Si l'ennemi n'est pas à Straubing et que vous le fassiez occuper, cela ne doit être que par les troupes de votre corps d'armée. J'ajoute qu'il vaut mieux diriger St. Hilaire et la réserve de cavalerie droit sur Freysing où même elle n'arriverait pas si l'ennemi y était et se jettrait sur la droite pour gagner Augsbourg. "1)

Für den Unbefangenen ergiebt fich aus einer vorurtheilslofen Bürdigung all diefer Befehle etwa Folgendes: Berthier weiß vom Reinde heute nicht mehr als gestern, d. h. er erwartet einen möglichen Angriff von Suben, mahrend ihm über bas gerade Bordringen bes Erzherzogs Nichts bekannt war. Die ganze Kriegslage ericheint ihm daher unausgesprochen, vorläufig teineswegs zu Entschlüffen brangend. Daher jenes fortgesette Drangen nach Nachrichten, daber bas einstweilige Belaffen Lefebvres, der dem Feinde am nachsten ftand, in feinen Stellungen und das Anheimstellen des Beiteren an Diefen Marichall. Die migberstandenen Beifungen des Raifers, um jeden Preis bei Regensburg zu halten, verstärken ihre Wirkung auf bas unfelbständige Gemüth des Major-Generals, daher der erneute bringende Hinweis an Davout, Regensburg zu halten. Berthier glaubt, der Kaifer werde jeden Augenblick eintreffen ben Kampf mit einer fraftigen Offensive von Regensburg Diefer Gebankengang Berthiers ift zum Theil eröffnen wollen. gerechtfertigt durch die unglaubliche Unkenntnig vom Feinde, in der ihn die an demselben befindlichen Truppen beließen, durch die zweibeutigen Befehle Napoleons und durch den Brrthum, in welchem fich ber Stellvertreter des Raifers über den Zeitpunkt von deffen Gintreffen beim Beere befand. Berthiers Brrthumer und Miggriffe find baber gum Theil erflärt. Immer aber bleiben feine Bielichreiberei, feine Unbeholfenheit und Ungenauigkeit in der Befehlgebung, endlich fein Nichtweiterkommen von Donauwörth große Rehler; indes fei

<sup>2)</sup> Unveröffentlicht: muß Safti völlig entgangen fein, obwohl ber Eingang von Bertbiers Schreiben von 40 Nachm. barauf verweifen mußte, biefea Brief zu fuchen. Giebe Seite 144.

hier nochmals betont, daß diese Fehler mehr technischer Natur waren und, wie unsere Daxkellung gezeigt hat, nicht eigentlich Uns begreistlichkeiten der Führerthätigkeit.

Bevor wir in der Darstellung von Berthiers Feldherrnthätigsteit weiterschreiten, mussen wir einen Blick auf die Verhältnisse wersen, welche zur Zeit bei den Truppen bestanden; zwischen den Generalen entwickelte sich außerdem eine ganze Korrespondenz, welche selbständig neben den Besehlen Berthiers herlief, und deren Kenntniß für das Verständniß der weiteren Vorgänge unentbehrlich ist. Bei der Verwickeltheit der ganzen Verhältnisse ist hier ein breiteres Einzgehen auf dieselben nicht zu umgehen.

Oudinot hatte auf den Befehl, nach Regensburg zu rücken, antreten lassen und war mit dem frühesten abmarschiert, als er dem nächst Gegenbefehl erhielt, stellte er die Bewegung ein, und ist sein weiteres Berbleiben an diesem Tage nicht zu ermitteln.

Lefebore war, wie wir wiffen, in München, und feine Bagern nahmen Stellungen vorwärts München-Freifing-Landshut-Abensberg ein.1) Bor 40 Morg. des 14. erhielt Lefebore die Depeschen Berthiers aus Strafburg vom 11., sowie die Berftandigung Maffenas vom Abende des Bortages, er übernehme den Oberbefehl über alle Truppen des rechten Ufers.2) Lefebore antwortete sofort — 40 Mora - "Vous devez être persuadé du plaisir, que m'a fait cette nouvelle. J'en suis aussi aise pour moi que pour l'armée. Mes instructions sont de me retirer derrière le Lech; la 1re division et la 3 me par Munich sur Augsbourg, celle de gauche (la 2 me) par Ingolstadt et Rain . . . . j'attends vos ordres mon cher maréchal . . . vous savez que le Tyrol est complètement insurgé . . . je serai peut-être obligé de prendre ce soir ou demain la position de Dachau. Si Monsieur le comte Oudinot voulait permettre au Reg.d'hussards de venir au devant de nous environ deux lieues en avant de Dachau, il me ferait plaisir car on nous annonce une nombreuse cavalerie . . . "3) Lefebore bereitet fich alfo bier auf ben Rudzug por und wähnt sich ausschließlich an Massena gewiesen, den er in Augsburg weiß. Ungefähr um Mittag tritt ein vollkommener Umichwung ein. Lefebore erhalt jene Befehle Berthiers, welche ihm ein Deden Regensburgs vorschrieben; ob es die aus Smund oder die aus Donauwörth gemesen sind, kann nicht festgestellt merden, vielleicht

<sup>1)</sup> Siehe Seite 124.

<sup>2)</sup> Siehe Geite 124.

<sup>3)</sup> Unveröffentlicht.

lag gar noch ein brittes Schreiben Berthiers an ben Marichall vor. denn diefer äußert fich in seiner auf der Stelle abgesendeten Antwort wie folgt: "Par la dépèche que je reçois dans ce moment de ' V. A. S. datée de Dillingen (?) le 13 je dois croire que des ordres qu'elle m'a adressés postérieurement à ses premières instructions (benen aus Strafburg) ne me sont point parvenus, mais conformément à ces derniers ordres je vais manoeuvrer pour couvrir Ratisbonne, lorsque j'ai reçu les ordres de V. A. i'étais au moment de commencer mon mouvement vers le Lech . . . . "1) Sofort ergingen die entsprechenden Befehle: Brede hat auf Abensberg und Siegenburg zurudzugehen,2) Deron hat Landshut und die Brude zu besetzen, wenn dies noch möglich ift, hat aber vor dem Andringen eines überlegenen Feindes rechtzeitig in der Richtung auf Regensburg zurudzugehen;3) die rechte Flügeldivision wird über Freising geben, wenn Landshut vom Feinde ichon befett ift. Das bedeutete aljo ein Bermerfen der Bagern nach Morden. Lefebore meldete jofort Maffena den Erhalt neuer Befehle des Major-Generals . . "Ne comptez donc plus sur moi à Augsbourg . . . "4) Rurz nachher — zu Mittag — traf bei Lesebbre der Kammerberr des Kaisers Montesaujou ein, der auf der Durchreise nach Baffau begriffen war, wohin ihn der Kaiser am 4. April gefandt hatte, um Rachrichten zu liefern.5) Ratürlich konnte dieser nicht mehr durch und Lefebore sandte ihn zurud mit einem Brief an den Raifer, dem zu entnehmen ift, daß der Marichall jest erft, trothdem er am Jeinde mar, die Gefährlichkeit der Lage zu ahnen begann "J'ai prévenu Mr. de Montesquiou qu'il n'était plus possible de se rendre à Passau, il pourra rendre compte à Votre Majesté de ce qui se passe ici, je me mets en mouvement dans ce moment-ci pour couvrir Ratisbonne ainsi que S. A. le prince de Neuchâtel vient de me l'ordonner, j'espère réussir quoique le mouvement soit un peu douteux attendu que l'archiduc Louis se porte sur Landshut.6) Bald erfuhr Lefebore noch weit mehr; er vernahm, daß das Hauptquartier des Erzherzogs fich zu Detting, jenes seines Bruders Ludwig zu Bilsbiburg befinde, und es hieß, daß die bei Bafferburg und Rosenheim erichienenen Truppen geradewegs auf München rückten. Umsomehr

<sup>1)</sup> Sasti, II, 159.

<sup>2)</sup> Compte rendu bavarois.

<sup>3)</sup> Lefebore an Deroy, München, 14. Banr. Archiv.

<sup>4)</sup> Unveröffentlicht.

<sup>5)</sup> Correspondance XVIII, 15003.

<sup>6)</sup> Safti, 11, 159.

muß es befremden, Lefebore noch um 1130 Abds. in München anzutreffen. Bu dieser Stunde erhielt er nämlich den zweiten Befehl Berthiers vom 13. Abds., der die Bewegung auf Regensburg wider-Bas that nun Lefebore? In einer mir vorliegenden Handschrift heißt es "qu'il jugeait son mouvement trop avancé pour pouvoir se replier . . . " indes fonnten wir vollgültige Beweise, daß dies wirklich die Anschauung des Marschalls gewesen ist, nicht finden, vielmehr nehmen wir an, daß er aus Abspannung angesichts wiederholter Befehlsabanderungen beim einmal Begonnenen blieb. befahl der Division Deron, die zwei Stunden hinter Landshut stand, die dortige Brude zu besethen, wenn es noch möglich fei, und beließ die 1. Division in Freising, wo sie am Abend angekommen war, für ben nächsten Tag aber beichlof Lefebore doch den Rudzug an den Lech und zwar nach Rain. Gin diesbezüglicher Befehl erging an Brede. Um Mitternacht schreibt der Marschall an Berthier: "J'espère vous ammener le corps entier derrière le Lech. L'ennemi nous a poursuivis vivement sur tous les points aujourd'hui il y a eu un engagement ce soir très tard à Erding. "1) Aber schon mar durch die gang unglaubliche Befehlgebung Berthiers ein Rudzug der drei bagrifchen Divisionen erschwert. Wir erinnern uns, daß Berthier in Donauwörth Wrede zuerst unmittelbar befohlen hatte, Straubing zu besetzen. Diefer Befehl traf den bahrischen General in einer Stellung zwischen Abensberg und Siegenburg um 80 Morg.; berfelbe hatte Kenntniß vom Eintreffen ber Defterreicher an der untern Rar, hatte ohnehin vor, ihnen dort wenigstens erfundend entgegenzutreten und rudte baber auf Berthiers Befehl sofort ab, um bei Sünching-Eggmühl fteben zu bleiben. Das ftimmte nun trefflich mit dem Befehl Lefebores vom Mittag, nicht mehr aber mit den Rückzugsentwürfen vom Abend, denn die Division mar vorgerudt und konnte außerdem jeden Augenblid in ernfte Berührung mit dem Gegner gerathen. Als Wrede sich mit Bajol und St. Silaire ins Einvernehmen gefett hatte, und entschloffen war, am nächsten Morgen in Straubing einzuruden, traf ihn 10" Abds.2) ber Gegenbefehl Berthiers vom 13. Mitternacht, er habe in feinen früheren Stellungen zu verbleiben (Brede an Berthier). Für das verspätete Eintreffen des Kuriers werden die schlechten Bege entschuldigend geltend gemacht. Wrede melbet weiter, er werde nach Biburg zurückfehren und St. Hilaire wie auch Pajol bavon ver-

<sup>1)</sup> Jebenfalls ein fehr ftart übertriebenes Berucht. Bergl. Safti, 11, 162.

<sup>2)</sup> Es ist mertwurdig, bag biefer zweite Kurier 15 Stunden langer unterweg3 mar, obwohl Eggmuhl von Donauwörth nur 25 km entfernter ift als Abensberg. Jedenfalls ift daraus anzunehmen, bag bie frang. Kuriere viel zu munichen ließen.

ständigen. Mittlerweile war aber ein neuer Befehl Berthiers vom Mittag des 14. an Wrede unterwegs, er solle am 15. nach Ingolsstadt gehen. — Das waren also die Schicksale des Korps Lefebore am 14.

Bei Maffena nehmen wir an diesem Tage eine gewiffe Abspannung mahr. Borerft freilich, ale er den Brief Lefebores von 40 Morg, erhielt, ficherte er ihm feine Bereitwilligkeit, den Rudzug der Bahern zu unterstützen, zu. "J'ai reçu votre lettre. Je vous remercie des détails qu'elle contient; veuillez me tenir au courant de ce qui se passera sur votre ligne. Le général Oudinot donne des ordres au 9 me régiment de hussards de prendre les vôtres ainsi qu'à deux autres régiments si vous en avez besoin pour vous aider dans vos mouvements rétrogrades. Ses troupes comme les miennes sont à votre disposition. "1) Dann anderten fich die Berhaltniffe und Berthiers Gegenbefehle trafen ein. Aeuferungen Maffenas liegen nicht vor. Nur auf den Bricf Berthiers vom Morgen nimmt ber Marichall Bezug, wenn er im Laufe des Tags an Boudet schreibt: "Je vous préviens que j'irai vraisemblablement établir mon quartier général à Landsberg; vous pourrez en faire reconnaître un pour vous entre ce dernier point et Schongau. Envoyez de forts partis en remontant le Lech, éclairez-vous sur cette partie et sachez me donner des nouvelles de l'ennemi."2) Beitere Aeußerungen von Belang seitens des Marschalls liegen nicht vor und ift bemnach die ganze Darstellung Rochs zu berichtigen. Massena war eben fehr in Anspruch genommen, theils burch die Bertheibigungeinstandsetzung von Augsburg, theils durch Sorgen um Bereitstellung ber Berpflegung, mit der es Schwierigkeiten hatte. Go beschäftigte den Marichall die Ermittelung der in Schwaben vorhandenen Borrathe, und er wandte fich diesbezüglich an die Behörden. Wir wiffen ichon, wie forgsam sich der Marschall vor einem ungebetenen Einmischen in fremde Wirkungsbereiche hütete, und fo muffen wir uns ihn am 14. lediglich mit Angelegenheiten des eigenen Korps beschäftigt denken, im llebrigen auf die baldige Ankunft des Kaifers vertrauend. Die Truppen standen am Lech, die Bürttemberger bei Rain.

Wir kommen jest zum wichtigsten Theile der heutigen Borgänge, nämlich zur Klarlegung der Beziehungen Berthiers zu Davout sowie der Lage des Letzteren. Den Brief des Major-Generals an

<sup>1)</sup> Unveröffentlicht.

<sup>2)</sup> Unveröffentlicht.

Davout von. 100 Morg. kennen wir bereitst) und wissen, daß Berthier in demfelben ein formliches Vorruden Davouts auf Regens= burg und St. Silaires auf Landshut-Freifing verlangte. Ohne nun von Davout irgend etwas zu hören, schrieb Berthier um Mittag dem Marschall Folgendes: "Il n'y aura plus de décousu dans les mouvements, je viens de les fixer; le général de Wrede va à Ingolstadt (mar eben befohlen worden). Votre corps d'armée se trouve concentré à Ratisbonne qui est votre quartier général, quand l'ennemi marchera, le duc de Dantzig avec les deux autres divisions bavaroises se repliera lentement sur Augsbourg. La division Saint-Hilaire et la réserve de cavalerie se portent soit sur Freysing soit sur Pfaffenhofen pour se rendre à Augsbourg suivant la position de l'ennemi. Le corps du duc de Rivoli et le corps du général Oudinot sont reunis à Augsbourg, c'est le corps principal qui est destiné à manoeuvrer. Voilà comme l'empereur qui arrive demain ou après-demain désire trouver les choses . . . instruisez moi de tout ce que vous savez. Les troupes du duc de Dantzig sont encore en ce moment à Landshut et à Freysing . . . "2) Gleichzeitig ergeht unmittelbar an St. Silaire folgendes Befehlichreiben, von welchem jedoch Davout, dem Borgefetten St. Silaires, nichts mitgetheilt wird. "Faites vous bien éclairer et si nous avons evacué Munich vous manoeuvrerez pour vous porter sur Augsbourg. Ce n'est donc que suivant les circonstances que vous vous rendrez à Freysing c'est-à-dire si le duc de Dantzig était encore à Munich et dans le cas contraire vous prendrez la marche directe sur Augsbourg. Le corps du duc d'Auerstaedt suffit pour se concentrer à Ratisbonne où il doit dans tout état de cause rester. L'ennemi quoique on l'annonce à Straubing marche lentement et vous avez du temps ... " Endlich gudt hinter bem unbeholfenen Styl Berthiers fein eigentlicher Gedanke hervor. Er will St. Hilaire und die Kavallerie am Feinde belaffen, folange diese Truppen nicht geführdet, d. h. jolange die Defterreicher noch nicht in München find. Technisch verfehlt mar bei ben barauf abzielenden Befehlen Folgendes: Davout erfährt nicht, daß und unter welchen Bedingungen St. Hilaire selbständig handeln, ja fogar sich gang vom Korps trennen foll, um nach Augsburg zu gehen. Bum Berftandniß diefer Daßregel fei bemerkt, daß St. Hilaire nach der von Rapoleon entworfenen

<sup>1)</sup> Siebe Seite 137.

<sup>2)</sup> Safti II, 150.

<sup>3)</sup> Saffi, Il, 152.

Ariegsgliederung zu dem erft zu bildenden II. Rorps (Lannes) gehörte, deffen Stamm die Truppen Dudinots (Claparede und Tharreau) Bu Mugsburg bilbeten. In fast tindlicher Beije fucht nun ber Major-General durch feine Befehle ohne Benachrichtigung Davouts ihm die Division St. Hilaire an den Led zu entziehen. Das ergiebt sich unwiderleglich aus folgender Stelle des Schreibens an St. Hilaire: "Le duc de Montebello doit arriver pour prendre le commandement de votre division et du corps du général Oudinot." Aber auch wenn diefe Absicht bestand, klappte es nicht. Das Berbleiben St. Silaires bei Freising u. f. w. war abhängig gemacht von ben Berhältniffen bei Lefebore, namentlich von der Behauptung der banrifchen Hauptstadt; nirgends aber findet fich die Spur einer Beifung an Lefebore, mit St. Silaire Berbindung zu halten und ihn von Wichtigem zu benachrichtigen. Das find gang bedeutende technische Fehler der Befehlgebung. Aber auch in operativer Sinsicht ift nicht recht einzuseben, warum Brebe, ber schon am Feinde fteht, nach Ingolftadt gurud muß, mahrend St. Silaire und die Ravallerie bas Donauufer wechseln und an die Rfar ruden muffen, gur Erfüllung einer Aufgabe, die Wrede bereits halb und halb begonnen hatte. Es läßt fich biefes Durcheinanderzerren der Beertheile nur badurch erklären, daß dem Major-General nachträglich beifiel, nach ben Entwürfen Napoleons gehörten die Bapern an den Lech, und fobin glaubte, diese Beifung wortlich befolgen zu follen.

Run martete der Major-General zu Conauwörth den Erfolg feiner Berauftaltungen ab. Da kam um 4º Nachm. der am 13. 60 Morg. geschriebene Brief Davouts. 1) Berthier erfuhr daraus die Scharmütel mit Bellegarde und erfah ferner, daß Davout in der Berfammlung um Ingolftadt begriffen fei. Db der Ueberbringer des Briefs mündliche Anfragen ftellte, ift nicht zu ermitteln, auch ift nicht aufzuklären, wieso es kam, daß der Kurier von Bemau nach Donauwörth (90 km) 34 Stunden gebrauchte? Sicher ift nur, daß Berthier fofort nach Lefung bes Schreibens Dabout Folgendes schrieb: (Brief verspätet eingetroffen u. f. m.: "Je ne doute pas que d'abord vous n'ayez donné des ordres pour que tout ce qui compose votre corps se dirige sur Ratisbonne où l'Empereur veut que vous avez votre quartier général. Quant à la division St. Hilaire nul doute que lorsque vous recevrez celle-ci elle ne soit à Ratisbonne, et vous aurez renvoyé à la division Montbrun de faire son mouvement. Vous allez sûrement donner des ordres pour diriger la division

<sup>1)</sup> Giebe Seite 131.

Nansouty par Ingolstadt, elle ferait un trop grand tour par Ratisbonne. Je ne vois pas d'inconvénient que la division Montbrun suive le mouvement de la division St. Hilaire. Je ne vois pas les changements apportés dans la journée à vos troupes. Vous ferez ce qui est nécessaire pour remplir les ordres de l'Empereur. Quant au Général St.-Hilaire une fois que vous aurez les troupes de votre corps à Ratisbonne pour le remplacer vous le ferez mettre en marche par Schrobenhausen. Je présume que demain le général Saint-Hilaire pourra se mettre en route . . . il faut bien vous faire éclairer sur Straubing car l'ennemi ne peut pas en être loin. Il est bien fâcheux qu'on ait évacué cette position. Exécutez don c l'ordre de l'Empereur le mieux que vous pourrez dans le sens de S. M. et suivant les circonstances."1) Sehr ichon, in gewiffer Binficht fogar gang neuzeitlich gefagt! Aber es vermag und doch nicht über die klägliche Rathlosigkeit des Major= Generals hinweg zu täufchen, beffen abgeriffen unzusammenhängenden Sate einen peinlichen Eindruck machen, mahrend er feine Berfon durch fortwährendes Borfchieben des Raifers und faiferlicher Befehle bedt. Er klagt, daß Wrede Straubing verlaffen hat, obwohl er es felbst erft ein paar Stunden vorher ausdrudlich befohlen hatte; wenn er von St. Hilaires nächsten Aufgaben sowie von den Bemeannaen der Kavallerie spricht, bleibt er einfach unverständlich, mas umfo feltsamer ift, als er gerade St. Hilaire zu Mittag immerhin recht deutliche und bestimmte Weisungen gegeben hatte. Bier find wir auf einem Bunkte angelangt, wo wir Berthier nicht mehr gang verfteben, denn ein folch angftliches, jaghaftes und fleinliches Rleben an ichlecht aufgefaßtem Wortlaut kommt uns Neueren ftändlich vor.

Davout war am 13. Abends in Ingolstadt eingetroffen. Er beschloß am 14. keine Bewegung zu machen, da er ja bereit war, sich in kürzester Frist bei Regensburg zu versammeln. Nur die erste Kavalleriedivision rücke auf das rechte User der Altmühl. Am Morgen schrieb Davout an Berthier,<sup>2</sup>) um ihm seine Stellung beschant zu geben und ihm mitzutheilen, daß er von Pajolsch. Hilaire erfahren habe, die Oesterreicher seien bei Dingolsing über die Isar gegungen;<sup>3</sup>) außerdem meldet der Marschall, daß die Nachhut Friants gestern Amberg geräumt habe. Sodann verblieb Davout in Ingols

<sup>1)</sup> Safti II, 154.

<sup>2)</sup> Mazabe II, 463.

<sup>3)</sup> Siehe Seite 133.

C. v. B.-K., Regensburg.

stadt, der Befehle des Major-Generals gewärtig. Morand hatte am Morgen Befehle erhalten, nach Ditfurth abzurücken, ein Gegens befehl stellte aber diese Bewegung bald ein und nächtigte die Division rechts der Donau an der Straße nach Neustadt. Schon um 7° Abds. erhielt das 17. Regt. Befehl, nach Jngolstadt zurückzugehen. Die übrigen Truppen des Korps Davout verblieben in ihren gestrigen Stellungen.

Im Laufe bes Tages kamen Davout verschiedene Meldungen seiner Unterführer zu, welche Anfichluß über die Lage des Korps gaben. Es waren dies folgende:

Um 8° Morg. sandte St. Hilaire das Schreiben Pajols vom 13. 9°,¹) worin dieser seine gefährdete Lage darstellt und um Berzstärfung bittet. Gleichzeitig sagt St. Hilaire, eines seiner Regtrische in Regensburg, die andern 3 (das 3., 78. und 108. Linienzregiment) zwischen Heman und der Laber. Alles sei für den Rückzug Pajols vorbereitet.²) Nun sollte man denken, daß es dabei bleibt; allein um 8° Abds. schreibt St. Hilaire neuerdings: "Je suis resté à Ratisbonne avec le some Reg. d'inf. lég. et le 57me de ligne (Pajol hatte asso die gestern erbetene Berstärkung erhalten) et avec le général Pajol . . . un autre régiment est en échelon sur la Nab et le 105me sur la gauche de ma division qui n'est qu'à trois milles de Ratisbonne.\*3)

Wenn St. Hilaire das um 8° Abds. melden konnte, so mußte die Bewegung, die zu einer solchen Annäherung seiner Division an Regensburg führte, zeitig am Nachmittage begonnen, daher etwa um Mittag befohlen worden sein. Hier ist nun einer der dunklen Punkte dieses Feldzugs, eine Frage, die wohl nie geklärt werden wird. Wann und auf Grund welcher Unterlagen befahl Davout das Umkehren St. Hilaires nach Regensburg und die Bersstärkung Pajols? So wenig als es gestern möglich war, den Ursprung der Besehle an Pajol, Regensburg zu halten, auszusinden, ebenso wenig läßt sich heute nachweisen, daß und wann Davout St. Hilaire so schwerwiegende Weisungen ertheilte, denn die "Registres" des Marschalls sind verloren gegangen. Die Annahme Sajsis, daß St. Hilaire unmittelbare Besehle Berthiers vom 13. 8° Abds., also vor Eingang des Briefs Napoleons erhalten haben mag, hat jedenfalls viel sür sich; zu sinden ist das Schreiben jedoch nicht.

Davout hatte einen Offizier zu Brede geschickt, um Rachrichten

<sup>1)</sup> Siehe Seite 133.

<sup>2)</sup> Unveröffentlicht.

<sup>3)</sup> Bei Cafti II, 158 mit Abweichungen abgebrudt, auch giebt biefer 70 Abba. ftatt 80 an.

einzuziehen. Dieser schrieb im Laufe des Tags aus Kehlheim, wohin er sich begeben hatte, und theilte Wredes Vorrücken nach Straubing, Dudinots (inzwischen eingestellten) Marsch nach Regensburg, sowie das Scharmützel von Rheinhausen mit. Weiter hieß es, die Desterreicher schienen nun wieder zurückgehen zu wollen, jedesfalls hätten sic die Isar noch nicht überschritten. Wann Davout den Brief erhielt, ist unbekannt geblieben.

Friant, bessen Nachhut, das 15. leichte Inf. Regt., bei Castel, das 3. dahinter stand, während das 108. sich zu Pilsach und die beiden andern eine Stunde hinter Neumarkt befanden, glaubte an ein überslügelndes Borgehen der Oesterreicher auf Nürnberg; er besschloß einen kühnen Borstoß und führte denselben um Mittag mit 3 Bataillonen 15. leichten Regts., 3 Kompagnien Boltigeuren vom 48. Linienregiment und 1 Eskadron durch, stieß aber auf die überslegenen Kräfte der Brigade Winzingerode und mußte das Gesecht nach sechsstündiger Dauer abbrechen. Das Gewehrseuer war weithin gehört worden und wurde nach Regensburg wie Jugolstadt gemeldet. General Pire stand inzwischen mit seiner Kavallerie zu Nürnberg, meldete wiederholt an Friant ein Borrücken der Oesterreicher und zeigte sich entschlossen, den Platz, der Friants linke Flanke deckte, so lange als möglich zu halten.

Es ift, wie wir icon bemerkten, nicht möglich, den Gingang ber Berthier'schen Schreiben bei Davout zu verfolgen; das Eine ift jedoch sicher, daß der Befehl vom 13. 8" Abds. am Morgen des 14. in den Banden bes Marschalls war. Wann der zweite Befehl bom Abend des 13. und der vom Morgen des 14. eingetroffen find, ift nicht zu ermitteln, es genügt aber, den Wortlaut jenes erften Schreibens, in dem auf Regensburg fo großes Gewicht gelegt wurde, mit den Magregeln des Marschalls zu vergleichen, um einzusehen, daß er fehr wenig that, um dem Befohlenen nachzukommen; denn Davout blieb bis 7º Abends in Ingolftadt, ohne sich zu rühren. Zwar scheint es, daß Davout die Absicht hatte, sich zu Berthier zu begeben, um mit ihm Rücksprache zu nehmen, zwar ist wahrschein= lich, daß der Marichall einen Abjutanten nach Donauwörth fandte, um mit Berthier zu fprechen, allein erwiesen ift das Alles nicht,1) und außerdem find diese Magregeln doch etwas gar weitläufig angefichts gemeffener Befehle. Erft um 7º Abds. kommt Leben in Davout, es überbrachte ihm nämlich einer seiner Ordonnanzoffiziere neue Befehle; welche es waren, geht aus feiner Antwort nicht hervor,

<sup>1)</sup> Rach bem von Safti, II, 148 veröffentlichten Schreiben Davouts an Berthier hatte ersterer im Laufe bes Tages in ber That versucht, mit bem Major-General zusammenzutommen

man wird aber annehmen durfen, daß es der Brief Berthiers von 10° Borm. oder der von Mittag war. Davout schreibt:1) "Je partirai cette nuit pour Ratisbonne, je ferai ce que je pourrai pour y réunir l'armée demain . . . . Dann wird der Zweifel ausgesprochen, ob namentlich bei ber ichlechten Beschaffenheit ber Wege eine Versammlung bei Regensburg noch rechtzeitig möglich fei. Gleichzeitig beklagt es Davout, daß die Armee nicht bei Ingolftadt versammelt werde, was am zwedinäßigsten und wozu Alles vorbereitet sei; "si Votre Altesse persiste dans l'exécution de ses ordres, je les exécuterai et n'en craindrai pas du tout le résultat . . . j'attends avec impatience la réponse de V. A. . . . j'aurai le temps de recevoir encore la réponse . . . " Berichte von St. Hilaire, Friant, Pajol und Wrede werden beigelegt.2) Davout, jetzt vom Bordringen der Desterreicher in Niederbapern und der Oberpfalz beffer unterrichtet als Berthier, erkennt flar die Gefahren einer theilweisen Berjammlung bei Regensburg, warnt und ersucht um Aufschub. Wann nun und welche Antwort Berthiers eingetroffen ift, erfährt man wieder nicht, fest steht nur, daß Davout am Abend bes 14. Hals über Ropf feine Borbereitungen zur Bersammlung des Korps bei Regensburg traf.

Berthier war noch immer in Donauwörth. Das Korrespondieren nahm kein Ende. Um 10° Abds. beschied er Wrede folgender= maßen: "Comme je vous l'ai dit Mr. le Général, j'ai été fâché que vous avez évacué Straubing (davon hatten wir bisher nicht das Mindeste vernommen) mais vous êtes trop militaire pour n'avoir pas, en quittant cette position, coupé le pont sur le Danube . . . vous aurez repris votre position à Abensberg; . . mais éclairez-vous sur toutes les directions jusqu' à Landshut et au delà . . . j'espère que St. Hilaire est toujours à Ratisbonne . . . "3) Und gleichzeitig an Davout "J'espère que cette lettre vous trouvera à Ratisbonne, faites en partir la division St. Hilaire et la réserve de cavalerie quand vous serez assez établi. Je ne puis vous donner aucune instruction ne connaissant pas la situation des choses. D'après touts les mouvements que vous avez faits, l'instruction que je vous avais donné relativement à la division St. Hilaire et à la réserve de

<sup>1)</sup> Mazabe II, 465.

<sup>2)</sup> Bezeichnend für die Befehläverhältnisse in den französischen heeren ist folgendes furze Schreiben Davout 8 au Brebe, Ingolstadt, 80 Abbs. "Je vous envoie un ordre très pressé que je viens de recevoir du Major-Général pour que vous vous repliez sur Ingolstadt..." Bei Brebe lam das Schreiben am 15., 50 Morg. an.

<sup>8)</sup> Safti, II, 161.

cavalerie etait dans le cas où ce mouvement aurait été forcé par l'ennemi; j'espère que dans ce moment tout est réparé. Quand vous serez à Ratisbonne vous aurez soin de Straubing, je ne sais pas si le général de Wrede comme je le lui ai ordonné hier s'y est porté je pense qu'il est toujours à Abensberg. Das ist boch das stärkste denkbare Stück! Bloß wenn man diese beiden letzteren Schreiben vergleicht, so enthalten sie vollkommene Widersprüche, und erst im Zusammenhalt mit den früheren, ja, wie sieht das Ding dann aus?! Man sollte denken, daß die Schreiber des Major-Generals stutzig hätten werden sollen! Eine Erklärung giebt es kaum dasür; Berthier besand sich offenbar in einem Zustande völliger Unsicherheit, gänzlichen geistigen Bankbruchs und hier stehen wir vor einem der überaus seltenen Fälle im Kriege, wo auch die Sonde des gewissenhastesten Seelensorschers nicht auf den Grund der Dinge dringt.

Obwohl Berthier feit seinem Eintreffen in Donauwörth, also seit einem Tage, 25 Befehlschreiben erlassen hatte.1) fand die Schreiberei heute boch noch fein Ende. Der Major-General berichtete nämlich noch um 12º Nachts an Napoleon und fei der Brief beinahe vollständig wiedergegeben,2) da er doch einiges Licht auf das Berhalten Berthiers wirft: "Dans la position des choses je désire beaucoup l'arrivée de V. M. pour éviter les ordres et contre ordres que les circonstances ainsi que les ordres et contre ordres de votre Majesté amènent nécessairement, et c'est le moment de prendre un parti sur l'ennemi qui manoeuvre beaucoup et qui a l'initiative. L'ennemi se trouve en ce moment à Amberg qu'une arrièregarde a évacué pour prendre position à Neumarkt. Le duc d'Auerstaedt avait fait un mouvement prématuré . . . la division de Wrede par un ordre malentendu a évacué Straubing et se trouve aujourd'hui à Abensberg . . . vos premières instructions étant formelles j'avais mis la division Oudinot en marche sur Ratisbonne mais votre lettre du 10 étant arrivée 2 heures après m'a fait empêcher l'exécution de mes ordres ... au moment où j'écrivais cette lettre un aide de camp du duc d'Auerstaedt m'apporte la lettre et les rapports ci-joints3) il se trouve que des partis ennemis venus de Cham sont sur Ratisbonne . . . J'y marche sur les deux rives avec le corps du duc d'Auerstaedt excepté la division Friant, avec la division St.

<sup>1)</sup> Ungerechnet jene, bie fich lediglich auf Gegenftanbe ber Beerverwaltung bezogen.

<sup>2)</sup> Saffi, 11, 162.

<sup>3)</sup> Offenbar ber Brief Davouts von 70 Abds.

Hilaire et avec la division de Wrede . . . la division Oudinot que j'avais mis en marche ce matin mais que d'après vos ordres du 10 j'ai renvoyée à Augsbourg nous aurait été fort utile; je la fais avancer en tout état de cause sur Aicha . . . je me rends à Neustadt, si nous sommes maîtres de Ratisbonne, nous nous y concentrerons. Si l'ennemi s'en est emparé nous prendrons la ligne de l' Altmühl. J'espère que nous culbuterons l'ennemi qui ne peut être très en force . . . "

### 15. April.

Berthier kann diese Nacht nicht viel geschlafen haben, denn 2 Stunden nach dem Brief an Napoleon briefwechselt er weiter. foeben Napoleon gemeldete Erscheinen feindlicher Batrouillen in Angesicht Pajols bei Rheinhausen, hat sich seither in der Vorstellung bes Major-Generals zu einem Angriff auf Regensburg entwickelt; bas muß ber Hergang gewefen fein, benn neue Nachrichten hatte Berthier inzwischen bestimmt nicht erhalten. Um 20 Morg, ichrieb er Davout: "Puisque nous sommes toujours maîtres de Ratisbonne il faut marcher sur les deux rives et si nous y entrons prendre les positions ordonnées par l'Empereur. Si c'est au pouvoir de l'ennemi nous prenderons la ligne de l'Altmühl, je me rends à Neustadt et je vous verrai, nous conviendrons de ce qu'il y aurait à faire."1) Gleichzeitig ichrieb Berthier au Masseng.2) theilte ihm das betreffs Davout Berfügte mit und fuhr fort: "j'ordonne au général Oudinot de se porter sur Aicha, parce qu'en cas d'événements nous nous reploierons sur Ingolstadt... veillez bien à ce qui se passe devant vous ... Ouvrez les lettres qui m'arrivent à Augsbourg, même celles que pourrait adresser l'Empereur . . . " Aber ichon 2 Stunden später, um 40 früh glaubte Berthier Maffena das eben Mitgetheilte noch eingehender erläutern zu sollen3) "vous voyez que j'ai jugé indispensable d'aller voir l'état des choses, et de jaser avec le duc d'Auerstaedt . . . j'ai mis le général Oudinot en avant de manière que de là il peut être utile à vous et à moi . . . l'espère que l'Empereur arrivera dans la journée. P. S. Il y a telles circonstances où vous donneriez des ordres au général Oudinot." Die Nachschrift war wohl überflüssig, da ja Oudinot längst unter Maffenas Befehle gestellt worden war. Das "jaser" nimmt fich in so ernsten Angelegenheiten doch recht sonderbar aus und scheint eine geschraubte Nachahmung der Rederveise Napoleons zu sein.

<sup>1)</sup> Bon Belet auszugsweise mitgetheilt. Bergl. Safti, 11, 166. 2) Belet, 11, 395. 3) Belet, 11, 396.

Es ift nun äußerst ichmer, Berthiers weitere Thätigkeit mit Sicherheit zu verfolgen, denn in den Studen herricht größte Unordnung. So trägt der um 2º erlaffene Befehl an Davout die Rummer 512, während das zwei Stunden jungere, zweite Schreiben an Maffena 511 aufweift; außerdem liegen von diefem Tage vor: ein undatierter Befehl an Dudinot - Nr. 514 "Ordre de partir pour se rendre à Aicha." - Ordre au général Cohoern (Brigade: general bei Massena) de se rendre à Ingolstadt pour y occuper la ville et la tête de pont" — cbenfalls undatiert. Nun hat sich Berthier im Laufe des Tages auf den Weg nach Jngolstadt zu Davout gemacht; in Rain gab er bem General Bandamme Beifungen für die Bertheidigungsinftandsetzung des dortigen Brüdenkopfe. Bu der angekündigten Zusammenkunft mit Davout kam es nicht, weil diefer bereits nach Riedenburg abgegangen war, um möglichst bald nach Regensburg zu tommen. Es ift nun aber nicht festzustellen, wann und wo der Major-General umgekehrt ist und ob er es that, weil Davout unerreichbar mar ober aus anderen Gründen, und kommen wir nun zu einem ber wichtigften aber gleichfalls bunkelften Punkte ber Darftellung. Um 7° Abds. nämlich hatte fich Berthier entichloffen ftatt nach Regensburg nach Angsburg zu gehen. Es geht bies zweifellos aus folgenden 2 Besehlichreiben hervor: 7 heures du soir "Au Général de Wrede. Il est ordonné à Mr. de Wrede de continuer sa marche sur Ingolstadt et de là sur Rain . . . il m'enverra un officier pour m'instruire de son mouvement; cet officier devra se rendre par Ingolstadt et Rain à Augsbourg."

"Au Général St. Hilaire 7 heures du soir. Il est ordonné à Mr. le Général de St. H. aussitôt qu'il aura été remplacé à Ratisbonne par les troupes du duc d'Auerstaedt pour se rendre à grandes marches à Ingolstadt, il m'enverra un officier; cet officier devra se rendre d'Ingolstadt par Rain à Augsbourg."

Ein brittes Schreiben an Massena, undatiert, unnunmeriert und ohne Abresse, dessen Entwurf verloren gegangen ist und das von Belet nach der Aussertigung veröffentlicht wurde, lautete: le maréchal Lesebvre a mal entendu ses ordres; il évacue Munich en se portant sur Landshut (war ja besohlen worden.) Envoyez vite à Landshut et Freysing, pour qu'il se reploie sur Augsbourg. J'avais ordonné à la division Oudinot de se porter sur Aicha; il faut au contraire nous resserer car l'ennemi va se porter sur Augsbourg."1)

<sup>1)</sup> So fehr man nun geneigt fein follte, ben Zeitpunkt ber Abfaffung biefes Schreibens ebenfalls in bie Abenbstunden zu verlegen, so ist doch nachgewiesen, daß es aus den frühesten Morgenstunden ftammt, denn Massena hatte es schon um 10w in Händen. Das Schreiben kündigt einen gewaltigen Um-

Wieso Berthier zu diesem gründlichen Wandel der Anschausungen kam, entzieht sich unserer Kenntniß; Massenas Berichte können es kaum gewesen sein, denn dieser hatte den 14. überhaupt Nichts von Belang gemeldet, am allerwenigsten eine Bedrohung seines rechten Flügels; es müssen hier mündliche Mittheilungen vorgelegen haben, deren Spur seither verloren gegangen ist. Was aber die Abreise Berthiers nach Angsburg betrifft, so werden wir sehen, daß diese allerdings durch Meldungen Massenas veranlaßt worden sein dürfte.

Es sei hier vorausgeschickt, daß die einschlägige Darstellung Kochs durch keine einzige Urkunde unterstützt wird. Sollte aber das, was Koch anführt, auf mündlicher Ueberlieferung beruhen, so muß man sich wundern, nichts, auch nicht die leiseste Andeutung darüber in den hinterlassenen Bapieren des Generals zu sinden. Im Uebrigen ist es beinahe unmöglich, zu einem klaren Bild der Lage zu geslaugen, wir stoßen immersort auf Widersprüche.

Um 9° Vorm. hatte Massena noch keinen der drei heutigen Briese Berthiers erhalten, denn zu dieser Stunde sandte er dem Major-General einen gestern erhaltenen Bries Lesebves, sowie einen eben eingelangten Bericht aus Landsberg; derselbe ist inhaltslos. Massena fügt hinzu: "Ne voyant point arriver Votre Altesse je prends le parti de lui envoyer un aide de camp avec ces ettres . . . rien de nouveau . . " Um 10°, also 1¹/2 Stunden später, schreibt Massena dem Marschall Lesebve Folgendes:

"Je vous préviens que je reçois l'ordre à l'instant de vous envoyer un officier pour vous engager à vous retirer sur Augsbourg, de préférence à Landshut, telles sont les intentions du vice - connétable. Veuillez me donner connaissance de votre mouvement rétrograde et au besoin je vous ferai soutenir."

Das ift ganz offenbar ber Reflex bes britten undatierten Briefs Berthiers von heute. Offenbar mit demfelben hängen zusammen folgende zwei leider undatierten Stücke:

1) Instruction à Mr. le Lieutenant Barral.

Le lieutenant Barral partira à l'instant même pour porter en toute hâte une lettre au Duc de Dantzig . . . il est possible que l'ennemi soit déjà à Munich ce qui doit l'obliger à marcher avec bien de la circonspection . . . "1) Barral ist offenbar der lleberbringer des obigen Briefs an Lesebbre.

schwung der Ansichten Berthiers an, der nun plöglich einen nahe bevorstehenden Angriff auf den Lech befürchtet und sich in der That in der Nacht nach Augsdurg auf den Weg macht. Bisher war sein Auge nach Regensburg gerichtet gewesen, dort witterte er die Gesahr und plöglich eilt er nach Augsdurg und trifft eilige Aussalaten zu einer nachdrücklichen Vertheibigung des Lech. Aber erst am Abend entschließt er sich, nach Augsdurg abzugehen, und es ist nicht zu ermitteln, was er den ganzen Tag über trieb.

<sup>1)</sup> Unveröff.

## 2) Au Général Oudinot.

Un aide de camp de S. A. le prince de Neuchâtel m'assure que vous avez reçu un ordre pour faire un mouvement . j'en reçois un à l'instant qui me charge de vous prévenir de le regrader comme non avenu et que vous devez garder les positions premières . . . "1) Ift ebenfalls unvertennbar eine Folge bes vielberusenen dritten Berthier'schen Schreibens.

Es liegen nun noch 2 furze Mittheilungen Maffenas an Berthier von 2" und 5° Nachm. vor; der ersteren liegt ein Bericht des Generals Marulaz aus Landsberg bei des Inhalts, ganz Tirol sei im Aufstande, die französisch-baprische Truppenmacht auf Trient zurudgeworfen. Das wird wohl der Unlaß gewesen fein, daß Berthier nach Augsburg eilte. Der zweiten ift ein Bericht bes Generals Boudet beigeschloffen, sicherem Bernehmen nach seien keine kaiferlichen Truppen in Tirol. Die fonstige Thätigkeit Massenas an diesem Tage bezog fich auf die Bewehrung und die Beftudung Augsburgs, fowie auf die Bereitstellung ausreichender Verpflegungsvorräthe für größere Beerbewegungen, deren balbiges Gintreten der Marichall voraussah. Im Laufe des Tages erhielt er vom Geniechef der Armee, Generaladjutanten des Kaisers, Graf Bertrand, die Nachricht, Napoleon werde demnächft in Donauwörth eintreffen, und da sandte er ihm folgenden Brief entgegen, deffen Abgangszeit aber leider auch nicht festzustellen ift:

"Sire, j'apprends que V. M. doit passer à Donauwoerth; je m'empresse de lui envoyer un de mes aides de camp et de lui rendre compte de ma position. Oudinot est momentanément sous mes ordres. Ses troupes sont cantonnées aux environs d'Augsbourg sur les rives du Lech. J'ai une division à Landsberg avec ma cavalerie légère qui éclaire tout le haut Lech jusqu'au dessus de Schongau, mes trois autres divisions sont en échelons depuis Schwabmünchen jusqu'à Zusmarshausen à pouvoir manoeuvrer sur tous les points. L'ennemi n'a pas encore passé sur la ligne que mes avant-postes occupent; on le dit à Munich . . . je suis en position de mannière à pouvoir manoeuvrer et à exécuter les ordres qu'il plairait à V. M. de me donner."1)

Seinen Truppen hatte Massen schon am Morgen kurz Folgendes befohlen und scheinen sie bis 2° Nachm. wirklich in den bezüglichen Stellungen angekommen zu sein. Boudet giebt 2 Regimenter nach Landsberg, die 2 anderen schickt er nach Schongau vor. Marulaz

<sup>1)</sup> Safti, II, 157.

gicht ein Regiment an Boubet, eines schickt er nach Schongau, die 2 andern stellt er zwischen Landsberg und Schongau auf. Beiden Generalen wird aufgegeben, sich gegen Ueberraschungen zu sichern. Legrand, Molitor und St. Chr hatten Ortsunterkunft zu beziehen und zwar so, daß sie den Lech in 24 Stunden erreichen kounten. Diese Maßregeln lassen erkennen, daß Massena doch mehr oder weniger einen Angriff von Südosten erwartete; andererseits ist klar, wie durch das Ansbleiben der erwarteten Bewegung des Korps ein weitläufiges Auseinanderlegen der Truppen Platz greifen mußte.

Bir haben Lefebore in München verlaffen, ale er fpat am Abend Berthiers Befehle zum Rückzug an ben lech erhielt und denfelben auch für den nächsten Tag beschloß. Run muffen wir hier zunächst von Wrede sprechen. Ihn hatten wir bei Sünching-Gagmühl verlaffen, als er, im Begriff auf Straubing vorzustoßen, in ber Nacht den direkten Befehl Berthiers erhielt, gurudzugeben. 15. nun zog er eine bei Landshut belaffene fcwache Rachhut nach Bfaffenhofen=Rottenburg gurud und rudte mit feiner Division nach Biburg ab; zwei Bataillone waren ichon nach Lohburg und Ingolftadt in Marid gesett, wohin der Rudzug der Division zu geben hatte. Dies meldete Brede Berthier um 4º Rachm. die Depesche zu schließen, traf ihn das Schreiben des Major-Generals von 10° Abde. des Bortage, wo sich diefer bitter über das felbit befohlene Aufgeben Straubings beflagt. Brede antwortete auf der Stelle, er habe ftreng nach feinen Inftruttionen gehandelt und berief fich dabei auf den inzwischen eingetroffenen Befehl Lefebores vom Spätabend bes Vortags, nach Rain zurudzugeben. Weiter frug er. mas nun eigentlich geschehen, welchen Befehl er befolgen folle. zwischen wolle er in Biburg bleiben; möglich fei ein öfterr. Borftoß auf Regensburg, kaiferliche Truppen hatten bei Straubing und Plattling bas Ufer gewechselt; er, Wrede, fei in der Lage, einem öfterr. Marich auf Regensburg wirksam in die Flanke zu fallen, er habe Kolonnenwege in der Richtung Eggmühl-Sünching berftellen laffen. Endlich bemerkt Brede, das Richthinausruden ber Defterreicher über die Sfar laffe, im Zusammenhalt mit andern Anzeichen, die Annahme zu, daß fie ihre Kräfte nordwärts über die Donau fdiöben.

Im Uebrigen gestalteten sich die Verhältnisse bei Lefebvre, wie folgt: Auf dem allgemeinen Rückzug an den Lech gelangte die 1. Division von Freising bis Au, während die 3. bei Landshut blieb, bis sie entsprechend den früheren Besehlen Berthiers durch St. Hilaire abgelöst sein würde; dann sollte sie über Siegenburg zuruck-

geben. Das Hauptquartier Lefebvres war zu Mainburg. Bon bier aus berichtete er zweimal an Berthier; bas erfte Schreiben ohne Angabe der Abgangezeit meldet die oben angeführten Beerbewegungen; bas zweite von 11" Abds. ist ein eingehender Bericht über die Beweggrunde, welche Lefebvre dabin brachten, noch nicht entichloffen zurudgegangen zu fein, benn unverkennbar klebte er noch immer an der Mar Wir lesen da: "Quand même j'aurais eu le temps (gestern Abend zurückzugehen) il aurait fallu se mettre en marche de suite et faire encore o heures ce qui aurait fait . . . heures et V. A. sait très bien qu'il est impossible de les faire faire aux troupes bavaroises surtout la nuit." Die Klage über ben Minderwerth der baprischen Truppen kehrt übrigens wieder, so namentlich beklagt sich der Marschall über die ganzliche Unbrauchbarfeit der verbündeten Ravallerie für den Auftlärungsdienft, der ihm ja in feiner Stellung am Feinde in hohem Mage gur Pflicht gemacht wird, und bittet erneut um Ueberweisung frangofischer Kavallerie. Lefebore kündigt an, er werde morgen (den 16.) mit der 1. Division in Pfaffenhofen eintreffen, die 2. (Wrede) ruck nach Schrobenhausen und die 3. bleibe vorläufig bei Landshut, um durch St. Silaire dort abgeloft zu werden; Sauptquartier nach Beifenfeld, Nachrichten find außerst spärlich und unzuverlässig; allgemein werde dem Marschall gemeldet, der Jeind mache "un mouvement sur sa droite", für die Richtigfeit könne er aber nicht einfteben. Beinabe wörtlich dasselbe meldete Lefebore Massena; noch heißt es: "Les chemins vicinaux étant impraticables pour les voitures, l'artillerie est obligée de suivre la chaussée, ce qui rend les mouvements très longs et difficiles" und in einer Nachschrift: "Les nouvelles que je viens de recevoir du Tyrol sont de plus en plus alarmantes."

Konnten wir die Bewegungen der Truppen des rechten Ufers an diesem Tage doch einigermaßen verfolgen, so besteht das, was über Davout mit Zuverlässigkeit gesagt werden kann, sast nur aus losen Bruchstücken.

Pajol, bei dem der Tag des 14. ruhig verlaufen war, erhielt in Regensburg 1° Nachts des 15. die Ankündigung Wredes, er wolle morgen auf Straubing vorstoßen und bald darauf noch in der Nacht den Widerruf davon und die Weldung Wredes, er gehe wieder in seine früheren Stellungen zurück. Pajol war davon in Kenntniß gesetzt, daß St. Hilaire Wrede sozusagen ablösen sollte und fühlte sich daher von Süden sicher, während von Norden her nur schwache Vatronillen zu erblicken waren. 11m 8° früh meldete er daher St.

Hilaire, es bestehe für Regensburg keine Gefahr, und er gedenke baselbst vorläufig zu verbleiben.

Dieje Melbung traf St. Hilaire in Bemau, und diejer ichidte fic fofort an Davout. Gleichzeitig traf einer ber, wie mir wiffen, burch Berthier hervorgerufenen Befehle Davouts von 7m fruh, St. Silaire folle nach Regensburg, beim General ein, und er fette sich sofort dahin in Marsch, indem er Friant und Montbrun davon benachrichtigte;1) um 3º Nachm. traf die Division in dieser Stadt ein, mahricheinlich zum nicht geringen Staunen Rajole, umfomehr als St. Hilaire fich fofort zu einer nachbrudlichen Bertheidigung einrichtete. Bier empfing St. Silaire auch Nachrichten vom Reinde, deren Gehalt aus folgender Meldung an Davout hervorgeht: "Quatre déserteurs arrivés aujourd'hui ont déclaré que la grande armée commandée par l'archiduc Charles se porte en force sur le haut Iser, sa droite à Munich, sa gauche au Tyrol, dans lequel elle veut pénétrer." Bei einer folden Handhabung des Radrichtendienstes fühlt man fich faft gedrängt, die "Unbegreiflichkeiten" einer derart bedienten Heeresleitung zu entschuldigen.

Als Davout die erste Nachricht St. Hilaires mit dem beigeschlossenen Briefe Bajols erhielt, ichrieb er fofort Berthier:2) "J'ai l'honneur d'adresser à V. A. une lettre que je reçois à l'instant du Général St. Hilaire ainsi il n'y a plus d'inquiétude à avoir sur Ratisbonne. Aujourd'hui Friant aura une arrièregarde à Neumarkt et il sera à Dasswang. Demain la division Gudin et Morand seront à Ratisbonne . . . je serai ce soir à Ratisbonne." Wir werden sehen, daß es nicht gang so tam. Davout erhielt nämlich in Hemau, wo er sich noch immer aus unbekannten Gründen aufhielt, gegen 11° Abds. ein Schreiben Berthiers bom felben Tage; nicht vom 13., wie Mazade3) angiebt, sondern vom 15. ist das Schreiben, ist in den "Registres" Berthiers ausdrücklich vermerkt, liegt aber nicht mehr vor. Davout antwortet sofort : "Je reçois à l'instant votre lettre du 15 avril, où vous m'annoncez que l'ennemi a passé l'Iser" er wird daber mit St. Hilaire und dem eigenen Armeekorps 50,000 Mann bei Regensburg versammeln und bittet um ichleunigste Ginrichtung eines Briefordonnangturfes über Neuburg. Endlich beschließt Davout die 5 Regimenter ftarke

<sup>1)</sup> St. Bilaire an Davout, Bemau, Mittag. Saffi, 11, 169.

<sup>2)</sup> Der Brief ift undatiert und fehlt in der Mag. Korr., ift überhaupt noch nicht veröff. Auch Caffi bringt ibn merfwürdigerweise nicht.

<sup>3)</sup> Il, Seite 469 und nach ihm Safti. Das Berthiersche Schreiben fann zubem aus inneren Gründen gar nicht vom 13. sein (Bergl. Seite 121ff), auch wäre es dann faum zu verstehen, wie es um Mitternacht bes 15./16. noch Eindruck auf Davont hatte machen können.

Kavalleriedivision Montbrun, welche er nach Neuburg gesandt hatte, nach Hemau vorzuziehen, um sie im Falle eines Treffens bei der Hand zu haben. Dann blieb der Marschall trotz der anscheinenden Dringlichkeit der Lage die ganze Nacht in Hemau.

Friant und Bire blieben, abgesehen von gang geringfügigen Schiebungen einzelner Bataillone in ihren Stellungen vom Bortage. Run erinnern wir uns, daß Montbrun, der an der Laber ftand und bemnächst nach Neuburg hatte ruden sollen, am 14. ben garm bes Gefechts von Urfensollen gehort und Friant seine Bereitwilligkeit ausgesprochen hatte, ihn zu unterstüten. Er fandte ihm nun 5. und 7. Hufaren bis Pfaffenhofen1) und Raftel, mabrend er felbst mit dem Gros der Division nebst einiger Infanterie bis Belburg ging. Bon hier aus meldete Montbrun Davout fein Unternehmen "j'espère que V. E. ne verra dans ce mouvement que le désir que j'ai de mériter sa bienveillance . . . dans tous les cas V. E. peut être tranquille nous nous tirerons toujours d'affaire."2) Sobann ging Montbrun felbft bis Pfaffenhofen vor, um fich vom Stande der Dinge zu überzeugen, traf bort Jacquinot und fehrte demnächft, als er fab, daß tein Anlag gum Gingreifen vorhanden fei, nach Belburg gurud. hier fand er etwa um 9° 2668. ben Befehl Davouts, nach Neuburg abzurücken. Montbrun antwortet: "J'ai l'honneur vous observer qu'avec la meilleure volonté il est impossible que ces régiments puissent se mettre de suite en marche, attendu qu'ils ne sont pas encore rentrés à leur bivouac et qu'ils sont à cheval depuis la pointe du jour. Je les ferai partir de grand matin et leur ferai faire une forte journée, néanmoins ils ne pourront arriver à leur destination qu'après demain . . . 3) Wir wiffen aber, daß ein neuer Befehl Davouts an Montbrun inzwischen unterwegs war, des Juhalts, er solle nach Hemau gehen. Die Division Morand war schon am Morgen nach Ditfurth abgerudt und lagerte zwischen diesem Ort und Beilengries

# 16. April.

Berthier kam am frühen Worgen des 16. in Augsburg an und mag hier wohl eine Unterredung mit Massena gehabt haben, doch liegt nichts darüber vor, und Kochs Bericht müssen wir denn doch mißtrauen, denn er bringt nebenbei sehr viel entschieden Unzichtiges vor. Sicher ist nur Folgendes: Um 5° früh ersuhr der Major-General mit aller Bestimmtheit, daß Lesebvre zurückgehe, sein Hauptquartier nach Geisenfeld verlege, und er billigte das volls

<sup>1)</sup> An ber Lauterach.
2) Safti, II, 185.
3) Ebenba 186.

kommen. Er schrieb dem Marichall, es handle sich jetzt darum, eine gute Stellung einzunehmen und Ingolstadt und Bohburg wohl zu decken. Bon einem Rückmarsch an den Lech ist, wie man sieht, nicht mehr die Rede. Ueber die Absichten des Feindes weiß Berthier nichts zu sagen. 1)

Wrede schreibt der Major-General, Alles, mas er bisher gethan, sei rortrefflich (parfait) und widerruft den Befehl, nach Ingolstadt zu ruden; denn dort stehe jest Lefebore in sehr günstiger Stellung.?)

Massena erhält den Besehl, Oudinot nach Aicha vorzuschieben, dort sei sein Platz auch im Fall eines österr. Angrisss auf Regenssburg.3) Wir wissen, daß derselbe Besehl Oudinot bereits vor 24. Stunden ertheilt und dann wieder widerrusen worden war; Massena schrieb diesbezüglich Oudinot um 6" Vorm. (inhaltslos.

Derfelbe Befehl geht auch Dudinot unmittelbar zu.4)

St. Hilaire erhält unmittelbaren Auftrag in Regensburg zu bleiben.5)

Mu Davout: "J'espère que cette lettre vous trouvera établi à Ratisbonne. Si l'ennemi est près de vous, gardez la division St. Hilaire et nous vous soutiendrons. Si au lieu de se porter sur le Lech l'ennemi se porte sur Ratisbonne j'avais envoyé au général St. Hilaire l'ordre de se porter à Ingolstadt (???), il regardera cet ordre comme non avenu . . ."6)

An Lefebore, 10° Borm. . . . "Je désire vous voir avec moi en ligne derrière le Lech.

An St. Hilaire 10° Borm. Davout kann über ihn verfügen, wenn sich der Feind zeigt.

All diese Beschle ergingen bis 10° Borm. Um 8° erstattete Berthier dem Kniser Bericht. Der Brief ist hochinteressant "l'ennemi paraît avoir des projets sur notre droite et sur notre gauche... voilà les positions actuelles de l'armée: Rivoli est à Augsbourg, le corps d'Oudinot à Aicha, les Wurtembergeois à Rain, Donauwoerth et Neubourg;7) à Ingolstadt, Geisenseld et Vohbourg se trouvent réunies les trois divisions bavaroises; la division Friant

<sup>1) 92</sup>r. 516.

<sup>2)</sup> Rr. 515. Außerbem liegt noch ein 2. Schreiben Berthiers an Brebe (unerheblichen 3uhaltes) vor.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Belet, 11, 399.

<sup>4)</sup> Nr. 520.

<sup>•)</sup> Nr. 517.

<sup>6)</sup> Nr. 522, Safti, II, 179.

<sup>?)</sup> Bar auch nicht gang richtig. Um 2º Morg, hatte nämlich Bandamme auf Berthiers Befehl einen ansehnlichen Theil der wurttembergischen Truppen aufs linte Donauufer zurud- und in der Richtung Rordlingen-Rürnberg vorgeschoben, wo fie bis zum Eintreffen Napoleons verharren mußten. Starflof. 97.

est à Neumarkt; le général de Wrede occupe Neustadt . . . le duc d'Auerstaedt est à Ratisbonne . . . la réserve de cavalerie que le duc d'Auerstaedt a employée sans autorisation dans l'affaire que son corps a eu en se reployant d'Amberg se trouve à Neubourg et sur Ingolstadt . . . l'attaque sur Ratisbonne et l'affaire qui a eu lieu à Amberg sont peu de chose . . . J'attends V. M. avec impatience, c'est le moment de décider son plan de campagne ses troupes sont à peu près comme elle le désire . . . je reçois à l'instant votre lettre du 12; je vois par la position des troupes aujourd'hui que vos instructions sont remplies.

P. S. J'aurais été tiré d'un grand embarras si votre dépèche télégraphique du 10 avril arrivée le 13 à Strasbourg et remise ici le 16 me fut arrivée plus tôt, j'aurais rempli vos vues mais en relisant bien votre instruction vous paraissez tenir fortement à Ratisbonne c'est la position que nous occupons, j'aurais préféré celle qui nous concentrait sur le Lech."

Wir muffen hier einen Angenblick verweilen. Am 16. erft erhielt also Berthier bas Telegramm Napolcons vom 10. sowie den Brief vom 12., bisher war er auf Napoleons Brief vom 10. angewiesen gewesen. Das Telegramm vom 10. lautete: "Je pense que l'empereur d'Autriche doit bientôt attaquer. Rendez - vous à Augsbourg pour agir conformément à mes instructions et si l'ennemi a attaqué avant le 15, vous devez concentrer les troupes sur Augsbourg et Donauwoerth et que tout soit prêt à marcher;" ben Text der beiden Briefe kennen wir. Nun zeigt ein Bergleich biefer drei Stude deutlich, daß gerade der Brief vom 10., der einzige, der Berthier vor dem 16. zugekommen, am unklarften abgefaßt ift, mahrend die beiden andern furg, flar und beftimmt gehaltenen Beisungen bem Major-General nicht rechtzeitig zugekommen Es zeigt fich aus dem Brief Berthiers, daß er fich blind an ben Buchstaben geklammert hatte, doch aber fo viel militarifches Befühl befaß, um zu ahnen, daß er feine Sachen beffer hatte machen können. Berthier mar, wie sich immer mehr zeigt, ein langfamer Denker und gehörte zu jenen Leuten, bei benen die beffere eigene Ueberzeugung leicht burch fremden Ginfluß zurudgebrängt werben tann, um sich erft nach einer Beile wieder, wenn jener Ginfluß aufborte, schüchtern hervorzumagen; wir möchten fagen, jedes Regiment besitt ein oder ein paar folche Manner, die immer erft eine Beile brauchen, um sich geistig zurechtzufinden, mahrend sie angesichts be-

<sup>1)</sup> Safti, 11, 181.

ftimmten Auftretens und entschiedener Befehle geiftig wehrlos das fteben, geiftig mehrlos, nicht etwa unter einen ftarteren Billen gebeugt. Berthier fiel fehr Bieles nachträglich ein, fein Geift mar nicht eigentlich ftumpf, aber schwerfällig und daber durch Unvorhergesehenes leicht zu verwirren. Es ist eine alltägliche Erscheinung im Leben und namentlich im Soldatenleben, daß einem bas Befte immer erft hinterdrein einfällt, das ift jedem von uns geschehen, und das widerfuhr hier Berthier. Das erklärt uns fein Berhalten. auch bas Unftate und Sprunghafte feiner Magregeln muffen wir verstehen, wenn wir uns erinnern, wie oft es uns geschehen ift, die eigene Meinung angesichts wechselnder, drängender Greignisse, so namentlich im Manöber dreis, viermal rasch nach einander zu mechseln! Wer fann fagen, er sei frei babon, mer fann behaupten, daß er nicht dieses geiftige Wellenspiel tennt, das uns zuweilen in fürzester Frist zu gerade entgegenstebenden Anschauungen führt, namentlich wenn es zu handeln gilt und eine schwere Berant= wortung auf uns laftet! Die mar in diesem Falle für Berthier gang unverhältnifmäßig schwer und sie murbe wohl auch einen festeren Beift zum Schwanken gebracht haben.1) Gewiß mar Berthier fein Relbherr, aber ce muß nachft ungludlichem zufälligen Berfagen in der Uebermittelung Napoleonischer Befehle die Ursache seiner Diß= griffe gang vorzüglich bei Rapoleon gesucht werden, ber einen bisher lediglich als Wertzeug verwendeten Mann in fo drangvoller Stunde und ungureichend unterrichtet, fich felber überließ! Der Feldherr muß seine Werkzeuge kennen, davon wird auch Napoleon nicht freizusprechen fein, fo fehr auch feine ganze Rriegführung ein Rind nur des eigenen Geistes war und nur durch ihn bestand. beshalb hatte er diesmal rechtzeitig zur Stelle fein follen.

Freilich zeigt sich allein schon das Erinnerungsvermögen Berthiers in äußerst kläglichem Licht, wenn man bedenkt, daß er in dem Briese an den Kaiser die Truppenausstellungen zum Theil unrichtig wiederzgiebt, und auch auf die Gesinnung des Major-Generals wirst es kein gutes Licht, daß er Davout anzuschwärzen sucht, offenbar aus bloßer Furcht vor dem Mißsallen des Kaisers. Bald übrigens trat die Nachträglichkeit in dem Gedankengange Berthiers zu Tage, als er nämlich gegen 10° Morg. eine ganze Neihe neuer Besehle vom Stapel ließ, offenbar hatte der Bries des Kaisers doch gewirkt. An Lesebvre: "Je désire vous voir avec nous en ligne derrière le Lech... quand une sois nous serons réunis nous sormerons une

<sup>1)</sup> Bgl. barüber die Memoiren bes Generals Lejeune, ber fich in ber Umgebung Berthiers befanb. S. 259 ff.

belle ligne de bataille . . . "1) Wrede hat sich Lefebore an den Lech nachzuziehen, Dudinots Bewegung auf Aicha wird - zum fo und sovielten Male seit zwei Tagen — wieder eingestellt u. f. w. Die Division Rouper hat in Nördlingen stehen zu bleiben. Um 100 Abbs. treffen wir Berthier wieder in Donauwörth, und von hier aus erläßt er an Lefebore, dem er wiederholt bedeutet hatte, an den Lech zurudzugeben, zu guterlett die unglaubliche Weisung, in dem Raume Bfaffenhofen=Mainburg=Biburg ftehen zu bleiben! Gleich= zeitig erhält Bandamme ben Auftrag, auf ein Individium in grauem Nebergieber zu fahnden, das sich in der Gegend herumtreibt und bas Berthier für einen öfterr. Offigier und Spion halt. Man kann bergleichen nicht anders mehr bezeichnen, benn als vollständigfte geistige Zersetzung. Noch am Vormittag verließ Berthier Augsburg und kehrte nach Donauwörth zurud. Aber Abends machte er sich abermals nach Augsburg auf den Beg wo er am 17. frühmorgens eintraf. Dieß die bestimmte Angabe Sastis: die Entfernung beträgt über 45 km.

Davout verließ Hemau ungefähr zu Mittag und meldete Berthier,2) er werde im Falle eines heutigen Busammenftoges bei Regensburg 24-30000 Bajonnete und 40 Geschütze vereinigen fonnen, jo daß man um diese Stadt nicht besorgt zu sein brauche. Sodann ging Davout nach Regensburg ab, wo er in den Rachmittageftunden eintraf und fich auf gewichtige Ereignisse gefaßt machte. Er melbete Berthier feine Lage und gab die Absicht befannt, St. Hilaire, wie befohlen, nach Ingolftadt zu ichiden, Budin und die Kavallerie Montbruns aufs rechte Ufer zu ziehen, St. Sulpice kommt nach Bainten. Endlich legt Davout zwei Briefe Wredes vor3) und melbete, eine ftarte öfterreichische Kolonne fei von Straubing ber in Anmarsch. Im Uebriden waren seine Truppen, wie folgt, aufgestellt. St. Hilaire zu Regensburg, Morand an der Nab amischen Rittendorf und Etterzhausen, Gubin zu Bemau, Friant hatte Neumarkt um 4° früh verlaffen und war nach Dagwang gerückt, die Regimenter bis Teining zurudgestaffelt; in Teining-Belburg Facquinot mit dem 15. Regiment und 1. und 2. Chaff. als Nachhut. Die Kavalleriedivision Montbrun ftand zwischen Dagmang und Ditfurth bereit, über die Altmühl zurudzugehen. Bajol rudt mit 11. Caffeuren beim Rorps ein, mährend 5. und 7. Hufaren bei Etterz-

<sup>1)</sup> Nr. 518.

<sup>2)</sup> Mazade, 11, 471, Nr. 659. Der Brief ist ein Loppelstüd ("Duplitat") des Schreibens von 7º Morg. und schliedt "à l'instant je me rends à Ratisbonne" (Bon Maz. weggelassen). Um Mitternacht war der erste, gleichlautende abgegangen.

<sup>3)</sup> Abgedrudt bei Saffi, 11, 187.

ftimmten Auftretens und entschiedener Befehle geistig wehrlos da: fteben, geiftig wehrlos, nicht etwa unter einen ftarteren Billen gebeugt. Berthier fiel fehr Bieles nachträglich ein, fein Geift war nicht eigentlich stumpf, aber schwerfällig und daher durch Unvorher= gesehenes leicht zu verwirren. Es ist eine alltägliche Erscheinung im Leben und namentlich im Solbatenleben, daß einem das Befte immer erft hinterdrein einfällt, das ift jedem von uns geschehen, und bas widerfuhr hier Berthier. Das erklärt uns fein Berhalten. auch das Unftate und Sprunghafte feiner Magregeln muffen wir verstehen, wenn wir und erinnern, wie oft es und geschehen ift, die eigene Meinung angesichts . wechselnder, drängender Ereignisse, so namentlich im Manöver dreis, viermal rasch nach einander zu mechseln! Wer kann fagen, er sei frei babon, mer kann behaupten, baß er nicht biefes geiftige Bellenspiel tennt, bas uns zuweilen in fürzester Frist zu gerade entgegenstehenden Unschauungen führt, namentlich wenn es zu handeln gilt und eine schwere Berantwortung auf uns laftet! Die mar in diefem Falle für Berthier gang unverhältnifmäßig ichwer und fie murbe wohl auch einen festeren Beift zum Schwanken gebracht haben.1) Gewiß mar Berthier fein Reldberr, aber ce muß nächft ungludlichem zufälligen Berfagen in ber Uebermittelung Napoleonischer Befehle die Urfache feiner Miß= griffe gang vorzüglich bei Rapoleon gesucht werden, der einen bisher lediglich als Wertzeug verwendeten Mann in fo drangvoller Stunde und ungureichend unterrichtet, fich felber überließ! Der Feldherr muß seine Werkzeuge kennen, davon wird auch Napoleon nicht freizusprechen sein, so sehr auch seine ganze Kriegführung ein Kind nur des eigenen Geiftes war und nur durch ihn bestand. beshalb hatte er diesmal rechtzeitig zur Stelle fein follen.

Freilich zeigt sich allein schon das Erinnerungsvermögen Berthiers in äußerst kläglichem Licht, wenn man bedenkt, daß er in dem Briese an den Kaiser die Truppenausstellungen zum Theil unrichtig wiederzgiebt, und auch auf die Gesinnung des Major-Generals wirst es kein gutes Licht, daß er Davout anzuschwärzen sucht, offenbar aus bloßer Furcht vor dem Mißsallen des Kaisers. Bald übrigens trat die Nachträglichkeit in dem Gedankengange Berthiers zu Tage, als er nämlich gegen 10° Morg. eine ganze Reihe neuer Besehle vom Stapel ließ, offenbar hatte der Brief des Kaisers doch gewirkt. An Lesebvre: "Je désire vous voir avec nous en ligne derrière le Lech... quand une sois nous serons réunis nous formerons une

<sup>1)</sup> Bgl. barüber die Memoiren bes Generals Lejeune, ber fich in ber Umgebung Berthiers be- fanb, S. 259 ff.

belle ligne de bataille . . . "1) Wrede hat sich Lefebore an den Lech nachzuziehen, Dubinots Bewegung auf Aicha wird - zum fo und sovielten Male seit zwei Tagen — wieder eingestellt u. f. w. Die Division Rouper hat in Nördlingen stehen zu bleiben. Um 100 Abbs. treffen wir Berthier wieder in Donauwörth, und bon bier aus erlüßt er an Lefebore, dem er wiederholt bedeutet hatte, an den Bech zurudzugeben, zu guterlett die unglaubliche Weisung, in dem Raume Bfaffenhofen-Mainburg-Biburg ftehen zu bleiben! Gleich= zeitig erhält Bandamme den Auftrag, auf ein Individium in grauem Neberzieher zu fahnden, das sich in der Gegend herumtreibt und bas Berthier für einen öfterr. Offizier und Spion halt. Man kann bergleichen nicht anders mehr bezeichnen, denn als vollständigfte geistige Zersetzung. Noch am Vormittag verließ Berthier Augsburg und kehrte nach Donauwörth zurud. Aber Abends machte er sich abermals nach Augsburg auf den Weg wo er am 17. frühmorgens eintraf. Dieß die bestimmte Angabe Saftis: die Entfernung beträgt über 45 km.

Davout verließ Hemau ungefähr zu Mittag und melbete Berthier,2) er werde im Falle eines heutigen Zusammenstoßes bei Regensburg 24-30 000 Bajonnete und 40 Geschütze vereinigen tonnen, jo daß man um diefe Stadt nicht beforgt zu fein brauche. Sodann ging Davout nach Regensburg ab, wo er in den Rachmittagestunden eintraf und sich auf gewichtige Ereignisse gefaßt machte. Er melbete Berthier seine Lage und gab die Absicht befannt, St. Hilaire, wie befohlen, nach Ingolftadt zu ichiden, Budin und die Kavallerie Montbruns aufs rechte Ufer zu ziehen, St. Sulpice tommt nach Bainten. Eudlich legt Davout zwei Briefe Wredes vor3) und meldete, eine ftarte öfterreichische Kolonne fei von Straubing her in Anmarsch. Im Uebrigen waren seine Truppen, wie folgt, aufgestellt. St. Hilaire zu Regensburg, Morand an der Nab zwischen Nittendorf und Etterzhausen, Gudin zu Bemau, Friant hatte Neumarkt um 4° früh verlaffen und war nach Dagwang gerückt, die Regimenter bis Teining zurudgestaffelt; in Teining-Belburg Facquinot mit dem 15. Regiment und 1. und 2. Chaff. als Nachhut. Die Kavalleriedivision Montbrun ftand zwischen Dagwang und Ditfurth bereit, über die Altmühl zurudzugehen. Bajol rudt mit 11. Caffeuren beim Korps ein, mährend 5. und 7. Hufaren bei Etterz-

<sup>1)</sup> Nr. 518.

<sup>2)</sup> Mazade, ll, 471, Nr. 659. Der Brief ist ein Doppelstüd ("Duplitat") des Schreibens von 7º Worg. und schließt "à l'instant je me rends à Ratisbonne" (Bon Maz. weggelassen). Um Mitternacht war der erste, gleichlautende abgegangen.

<sup>3)</sup> Abgebrudt bei Safti, 11, 187.

C. v. B.-K., Regensburg.

hausen Laber und Vils beobachteten. Die Division Demont war zu Jugolstadt. Davont hatte die empfangenen Besehle gewissenhaft besolgt und sah nun getrost dem Kommenden entgegen.

Wir wissen, daß Massena um 6° Morg. im Auftrag Berthiers Dubinot geschrieben hatte, auf Aicha vorzurücken, und daß dieser Besehl bald widerrusen wurde. Demnächst verblieb er in Augsburg. Die Aufstellung seiner Truppen war folgende: Marulaz stand zu Schongan und sicherte gegen Füssen, Saulgrub, Murnau und Weilheim. Ein Kavallerieregiment wird auf der Straße Augsburg-München vorgeschoben, im Uebrigen scheinen die sämmtlichen am Lech besindlichen Truppen unverändert stehen geblieben zu sein.

Um 930 Abb3. schrieb Massen Anpoleon und beantwortete einen Brief des Kaisers vom selben Tage, 40 Morg. von dem wir noch hören werden. "... mes patrouilles de cavalerie légère vont jusqu'à Füssen... le général Oudinot qui n'a pas bougé d'Augsbourg éclaire Dachau et toutes les communications de Munich... Quant au maréchal duc de Dantzig et au général Vandamme (le premier est placé à ce que je crois entre Augsbourg et Donauwoerth et ce dernier à Donauwoerth). S. A. le Major-Général leur a transmis des ordres directement. Je serai reconnaître le point que V. M. m'indique à la hauteur de Dachau, propre à un champ de bataille. Rien de nouveau. Mes découvertes n'ont encore vu du côté de Dachau que quelques hommes de cavalerie et à Füssen que des tyroliens insurgés."

Schon war hiermit der Rapport des Kaisers mit seinem Heere wiederhergestellt und die Anwesenheit des mächtigen Kriegsfürsten bürgte sortab für ein strammes Zusammensassen der Kräfte. Aber die Kuriere des Kaisers waren erst dis Augsburg und Donauwörth gekommen, und inzwischen hatten sich weiter vorn bereits blutige Ereignisse abgespielt.

Die Lage Lefebvres, der am Abende vorher die Absicht gehabt hatte, eine entschiedene Rückwärtsbewegung zu unternehmen, ergiebt sich am besten aus folgendem Brief an Massena, als er um 1° Nachm. im Hauptquartiere Geisenfeld den Besehl Massenas vom 15. erhielt, auf Augsburg zurückzugehen. Lesebvre schreibt: "Je reçois dans le moment votre lettre du 15 à dix heures du matin. J'espère que vous aurez actuellement celle que je vous

<sup>1)</sup> Die eingeklammerte Stelle ist im "Registre d'ordres" Massenas burchstrichen (biffé); anscheinend legte der Marschall Gewicht darauf, sich nur um sein eigenes Korps zu befümmern. Sasti II bringt 189 die Aussertigung "S. A. le major Général leur a transmis des ordres directement."

Bir entnehmen diefen Ausführungen, daß die Berzettelung der bahrischen Truppen einzig und allein auf Rechnung mangelhafter Befehlstechnif im Hauptquartier zu feten ift. Ebendahin gehört aber auch das unverftändliche Belaffen einer ganzen Division hart am Feinde, einer erdrudenden Uebermacht gegenüber. Bei Landshut ftand und ftand Deroy, auf die Ablösung durch St. Silaire wartend, und wurde hier in einen Kampf mit der Hauptmacht bes Gegners verwickelt. Das ift die geschichtliche Wahrheit, nicht aber die auch in den neuesten Geschichtswerfen aufgestellte Behauptung, Deron jei "beauftragt gewesen burch fraftige Bertheibigung bes Marüberganges die Sammlung der beiden andern Divisionen an der Abens zu begünftigen." Beauftragt war er bagu in feinem Falle,2) und wenn er standhielt, so mag das auf irrthumlichen Anschauungen über Die Berhaltniffe beim Gegner beruht haben, porausgesett, daß man hier Roch glauben kann. Urkunden liegen über die Motive Deroys in keinem Falle vor. Feftgeftellt kann bagegen werden, bag bas Belaffen Derops am Teinde eine Folge von Migverftand= niffen und ichlechter Befehlgebung mar. Bier irren auch Böfler und Beilmann, weil ihnen frangofische Aften ja nicht vorliegen fonnten.

Wir wenden uns nun zu den Ereignissen bei Landshut.

<sup>1)</sup> Unveröff.

<sup>2)</sup> Bgl. Safti, II, 190.

daß fie an diesem Tage 9 Mann verlor,1) wobei es aber fraglich ift, ob diefe 9 Mann zur Kavalleriebatterie Radeptys oder zur Bositionsartillerie oder zu beiden gehören. Bir wollen und also nur um die Bahl ber Gabel und ber Bajonnete fragen. Beim Innübergang zählte die Abtheilung Radetsche 2352 Gewehre, 564 Säbel, dazu treten 192 Pioniere, also zusammen 3108 Streitbare.2) bürfen annehmen, daß am 16. diese Bahlen bereits etwas gefcmunden waren, 3000 Mann durfte die Starte Radetethe am 16. gewesen sein. Er verlor nach feinem eigenen Ausweis 14 Tobte, 60 Berwundete und 1 Bermiften, wobei die Artillerie nicht berückfichtigt erscheint, zusammen also 75 Mann. Nach den Berluftaus= weisen des Korps dagegen 15 Todte, 74 Berwundete, wobei 9 Kanonicre und 1 Bermiften. Welche Angabe die richtigere ist, steht dabin, denn Radeth fcrieb feine "Relation" erft am 13. Mai, und auch die Berluftausweise des Korps wurden erst ipater zusammengestellt. Icdenfalls aber betrug der blutige Berlust nicht mehr als 3 vom Hundert.

Deroy brachte höchstens 5 Bataillone und 8 Schwadronen ins Wejecht, doch ift febr mahricheinlich, daß nicht alle Bataillone gu Schuß gefommen find. Derops Stärke wird - in 10 Bat. und 8 Schwadronen - zu 9000 Mann angegeben,3) das Bataillon muß daber etwa 750 Gewehre und die hochste ins Gefecht gebrachte Macht 4500 Mann betragen haben. Sehr mahricheinlich aber war fie, wie schon bemerkt, nicht fo groß. Der Berluft betrug nicht über 150 Mann,4) und fo läßt fich übersehen, daß auch hier 3 vom Hundert kann überschritten murden. Diese geringen Berlufte, sowie die von Haus aus auf den Rudzug berechnete Stellung Derops, endlich die anfänglichen Berftändigungsversuche des Erzberzogs gegenüber ben Bayern laffen den Schluß zu, daß das Gefecht von Landshut kann ein ernfthafter Rampf zu nennen ift. Deroh ging angesichts der Entfaltung feches bis fiebenfacher Ueberlegenheit zurud und der Erzherzog wollte oder verftand es nicht, seine Ueberlegenheit entsprechend auszunüten; ihm war es blos um die Gewinnung bes Sfarüber=

<sup>1)</sup> Armceminifterialaften V. Rorps, Berluftausmeife.

<sup>2)</sup> Op. Journ. V 2 (Rr. 24.)

<sup>2)</sup> Derops Stärte hatte zu Beginn bes Feldzugs, b. h. aufangs April 9747 Röpfe betragen, wobei Stäbe, Offiziere, Artilleriemannschaften u. f. w. eingeschlossen find. Bom 10. April angesangen, traten alle bahrischen Bataillone sehr gleichmäßig mit höchstens 750 Gewehren auf, so daß die obige Bahl von 9000 Mann der Bahrheit sehr nahe kommen dürfte, wobei Artilleristen, Stabstruppen u. s. w. mit eingerechnet sind.

<sup>4)</sup> Rach einigen bayrischen Quellen waren im Gesecht und auf bem Rückzuge 3 Tobte und 300 Berwundete verloren worden. Thatsache ift, daß daß 7. leichte Bataillon, daß an diesem Tage nach Furth abgezweigt gewesen war, sehr viel Fahnenstücktige aufwies; daß Bataillon bestand aus Tirolern und zählte am 25. April nur mehr 158 Mann statt 660.

überganges, nicht um das Vernichten einer feindlichen Heeresabtheilung zu thun, die ihm beinahe preisgegeben war. So schrieb der Erzherzog dem Kaiser, es sollten 6—8000 Bahern zur Stelle gewesen sein . . "das Gesecht währte eine Zeit lang, endigte sich aber . . . "; für seine Person war der Generalissimus beim V. Korps verblieben.

Die lette Entfaltung der Kräfte Derons bei Bfettrach hatte noch andere Grunde als den blogen Bunfch den Berfolger abzu-Wrede nämlich, den wir bei Biburg verlaffen hatten, wo er auf Berthiers Befehl bin neuerdings hielt, batte ichon feit dem Morgen Kenntniß vom Ueberschreiten der Ifar bei Straubing durch Becfen; um 11º Borm. erhielt er den Befehl, nach Ingolftadt ab= auruden, hielt aber weiter in der Gegend von Biburg, da er bedrohliche Rachrichten vom Vordringen der Defterreicher über die Rfar empfing. In den erften Nachmittagsftunden erfuhr er, daß Deron bei Landshut heftig angegriffen fei; er ließ nun antreten und rudte rafch mit feiner Divifion bis in die Gegend von Pfeffenhaufen, wo er um 6º Abds. eintraf und nun Deron aufnahm. Beftimmtes war über den Freind nicht zu erfahren, doch gab es viele Bermundete, wie Brede fofort Berthier melbete.1) Sodann rudte Derop mahrend ber Racht auf Siegenburg ab, und Brede bedte einftweilen biefe Bewegung. Durch den felbständig gefaßten Entschluß, Deron Silfe zu eilen, tam Brede nur ben Absichten Lefebores zuvor. Schon um 60 Abds. wußte man im Hauptquartier Lefebvres, daß Deroy angegriffen fei, es geht dies aus einem Schreiben Drouet d'Erlons, Lefebvres Generalstabschef, an den Kronprinzen von Bayern, Beifenfeld 60 hervor, worin es heißt: "J'ai envoyé au Général Deroy l'ordre de ne pas se défendre avec opiniatreté et de se retirer sur Pfeffenhausen et Siegenbourg . . . " Aber erst um 9º Abds. ertheilte der Maricall weitere Befehle. Er ichrieb Deron, sich auf eine hartnädige Vertheidigung nicht einzulassen, vielmehr auf Ingolftadt zurudzugehen, und beauftragte Wrede, den General aufzunehmen sowie gegen den Geind bin die eigenen Bewegungen zu verschleiern. Die erste Division rudt nach Reichertshofen. Absendung diefer Befehle erft erhielt der Marichall jenes Schreiben Berthiers von 4-50 Morgs., wo sich derfelbe mit allem bisher Berfügten einverstanden erklärt. Im Uebrigen tennen wir die Berhältniffe Lefebores sowie auf frangofischer Seite am Abend bes 16. schon und erübrigt nur, uns noch nach ben Defterreichern umzusehen.

Radetty befette nach dem Ginftellen der Berfolgung Pfettrach

<sup>2)</sup> Banr. Rr. Ardiv.

und eine Anzahl kleiner Ortschaften in der Umgebung. Das V. Armeeforps ftellte fich zwischen Altdorf und Ergolding auf, das III. besetzte Landshut; Die 2 Reservetorps blieben zwischen Landshut-Bei den beiden Flügelkorps klappte es gang und Beijenhaufen. gar nicht. Siller melbete zweimal aus Brud; das erfte Dal um 3º Nachm., joeben erhalte er Befehl bei Moosburg überzugehen! Das scheint unbegreiflich, denn teine 20 km. trennten ihm vom Hauptquartier; aber es ist so. Siller beorderte nun ein paar Bataillone nach Moosburg, konnte ihnen aber keine Artillerie mitgeben und überhaupt nichts weiter thun, da fein Armeetorps weit auseinandergezogen fei. Um 11º Abds. melbete er wieder, er ftehe nun endlich bei Moosburg, auch die Artillerie fei zur Stelle, die Bferde seien aber unbrauchbar geworden, er muffe neue vom Lande beitreiben. Die Vorhut sei auf Pfeffenhausen vorgeschickt. Eine kleine Abtheilung unter Oberft Schaibler streifte wirklich bis Pfeffenhausen.

Rosenberg nahm der schlechten Wege halber mit dem größten Theil des Korps den Weg über Dingolfing, wo er um 10° Borm. eintras. Erst am späten Abend erreichte das Korps, trozdem der Kanonendonner von Landshut es zur Eile trieb, Effenbach und Wörth, wo es nächtigte; banrische Kavallerie hatte sich im Laufe des Tags gezeigt und zurückgezogen. Der Marsch von kaum 30 km hatte 15 Stunden gewährt.

So fielen Hiller wie Rosenberg für die Ereignisse bei Lands: hut aus.

Jelacic besetzte an diesem Tage München und sicherte nach Nord und West. Bellegarde stand zu Schwarzenfeld und melbete von hier aus, er werde den Absichten des Generalissimms entsprechend am 17. oder 18. bei Donaustauf oder Regensburg eintressen. Kollowrath stand zwischen Schwandors-Burglengenseld.

Ueber die Absichten des Erzherzogs Karl läßt sich nichts auffinden als folgende Stelle im Bericht an den Kaiser: "Ich vereinige morgen die Armeekorps in einer Stellung vorwärts Landshut."

Während bei Landshut bereits gekämpft wurde und im Uebrigen die französische Heeresleitung rathlos war, vollzogen sich folgenschwere Ereignisse im Rücken der Armee. Napoleon war auf dem Wege zum Kriegsschauplate.

Am 12. April Abends erhielt, wie wir wissen, der Kaiser die Nachricht vom Junübergang der Oesterreicher und wir haben schon berichtet, daß er sich sofort zur Abreise entschloß, auch Berthier schrieb, er hosse die Armee am Lech versammelt zu sinden. Am 13. verließ Napoleon Baris, war am 15. in Straßburg und traf mit

bem früheften des 16. in Ludwigsburg ein. Sier fand er den Brief Berthiers, in dem derfelbe knapp nach feinem Gintreffen in Donauwörth die Vorschiebung Dudinots auf Regensburg mittheilt. Napoleon autwortet auf der Stelle "Je reçois la lettre par laquelle vous m'annoncez que vous faites partir le corps d'Oudinot pour Ratisbonne. Vous ne me faites pas connaître ce qui nécéssite une mesure si extraordinaire qui affaiblit et dissémine mes Je pense que, si vous n'avez pas été porté à cette décision par des mesures extraordinaires, vous ordonnerez au Général Oudinot d'arrêter son mouvement (war inzwischen ichon geschehen) . . . Quant à l'ordre d'occuper Straubing par le général de Wrede, je ne le comprends pas . . . quant à l'ordre d'occuper Landshut, je ne le trouve pas raisonnable. Le maréchal Lefebvre avait bien fait de concentrer ses forces à Munich; deux divisions sont plus fortes qu'une. Je ne comprends pas bien l'esprit de votre lettre du 13 au soir, et j'aurais préféré savoir mon armée concentrée entre Ingolstadt et Augsbourg . . . " Napoleon drängt nun auf Nachrichten, zeigt, daß, wenn der Reind aus Tirol vorbreche und am Led geschlagen werden muffe, ehe die Armee versammelt sei, dies ein großes Unglud fein murde; betont, Alles murde vortrefflich gemesen sein, wenn die zwei großen Heere bei Augsburg und Ingolftadt versammelt worden würen und schließt "de sorte qu'il fallait faire juste le contraire de ce que vous avez fait." Gleichzeitig schrieb der Kniser an Maffena, er hoffe, der Marschall habe Landsberg besett, sichere auf feinem rechten Flügel und moge Dudinot befehlen, die Bewegung auf Regensburg einzuftellen. Der Kaifer halt ben rechten Flügel feiner Aufftellung für gefährdet und fordert für den Gall einer Schlacht die Versammlung Dudinots, Bandammes, Maffenas und Lefebores, für diesen Fall hat Maffena im Boraus eine Stellung etwa bei Dachau zu erkunden. Dieser Brief kam Massena bekanntlich am 16. Abends zu. Rach furgem Aufenthalte in Stuttgart fette Napoleon die Reise fort und traf am 17. fruh Morgens in Donauwörth ein.

#### Der 17. April.

Von verschiedenen Seiten ersuhr der Generalissimus, daß die französische Armee noch nicht versammelt sei. Das Ergebniß dieser Wahrnehmung war folgender Besehl an Bellegarde vom 17. April: "Da der seindliche General Davout sich noch an dem linken Donaususer besindet, auch das bayrische Korps, so gestern von hier verstrieben worden, seinen Rückzug gegen die Donau genommen, mithin

die frangofifche Armee noch jehr getrennt ift, jo habe ich den Entschluß gefaßt, mitten durchzudringen. Rachdem ce die Umftande erlauben, werde ich auf irgend einem Bunft zwischen Ingolftadt und Regensburg die Donau paffieren und meine Richtung gegen Aich= ftadt nehmen. Der H. G. d. R. wenden fich baber gegen Neumarkt, fowic das II. A. K. feine Direttion gegen Berngries (Beilngries) zunehmen hat. Alles, was Ihnen sowohl als dem F. M. E. Kollowrath im Wege fteht, muß mit Rachdruck angegriffen und zurückgeschlagen werben." Entsprechende Befehle ergingen an die andern Beertheile. Siller bleibt auf dem rechten Donaunfer, beobachtet bei Pfaffenhofen die Borgange am Ledy, hat mit Jellacic Berbindung und wird im Nebrigen vorsichtig auftreten. Der Rest der Armee kommt morgen nach Pfeffenhaufen und übermorgen nach Siegenburg. Im Uebrigen wurden den Korps folgende Marschziele angewiesen: V. nach Weihmidel-Arth-Pfettrach; III. rittlings der Strafe nach Rothenburg; IV. Effenbach. Becfen hat fich mit Bellegarde in Berbindung zu Hiller geht zunächst nach Moosburg. feken.

Diese Marschziele wurden so ziemlich erreicht. Das V. Korps, deffen Avantgarde unter Radeuty abermals weit vorausging, lagerte bei Bfettrach. Eine Division Gradistaner und die zwei Schwadronen Manen rudten über Pfeffenhaufen gegen Endmanns= dorf mit der Absicht gegen Siegenburg aufzuklären. Um 40 Nachm. wurden die Ulanen bei Schweinsbach von baprischen Chevauxlegers und Dragonern geworfen und beschränkten sich sodann auf Schweins= Radetty meldete hierüber aus Bfeffenhaufen, 1º Morg. Das III. Korps lagerte bei Hohentann, die Borhut bei Türkenfeld; Hohen= zollern melbete, es jei fast unmöglich, brauchbare Rundschafter zu Das IV. Korps bleibt in Effenbach, Vortruppen in gewinnen. Martinsham; die beiden Reservetorps Reisenkofen-Altdorf. Beifelhöring fette sich an diesem Tage mit Kollowrath in Berbindung, wie er Abends melbete. Hiller kam nach Moosburg, von wo er 930 Abds. melbete, am Lech werde furchtbar geschanzt und eine gewaltige frangofische Macht zusammengezogen, weshalb er Jellacic befehle, sich heranzuziehen, während er felbst mit feinem ermüdeten Korps erft übermorgen bis Au vorrücken könne. Die Abtheilung Schaiblers tam inzwischen nach Mainburg. Jellacic meldete aus München, es fei hier feine Spur öfterreichischer Sympathien zu bemerken und befaßte fich inzwischen mit Beis treibungen. Bellegarde feinerfeits meldete den Erhalt des erzherzog= lichen Befehls, nach Guben zu gehen, und außerte bie Absicht, fich

Regensburgs zu bemächtigen. Das I. Korps mar zu Schwarzenfeld, das II. auf dem Wege von Schwandorf nach Regensburg.

Deroh kam, von Wrede gedeckt, am frühen Morgen bei Siegens burg an, lagerte, kochte ab und ließ feiner Division Tags über Ruhe.

Brede erhielt um 4º Borm. den Beschl Berthiers Nr. 515 vom Morgen bes Bortage1) und beschloß daraufhin, in seiner Stellung zu verharren, obwohl er fich auf einen heftigen Angriff gefaßt machte,2) bat aber dringend um Kavallerie. Run ftieg er zu Bferde und ritt seine Vorvosten ab. Bas er hier erfuhr, veraulafte ihn, um 9º Borm. Berthier ein zweites Mal zu schreiben . . . "il vient de m'arriver 3 déserteurs . . . ils disent que l'archiduc Charles a commandé hier en personne, que le matin il avait exhorté l'armée à se bien battre et qu'il se trouverait toujours à leur tête . . . toute la grande armée a commencé à filer hier au soir et s'est établie dans un camp devant Landshut . . . ce n'est qu'une forte avant garde qui a marché sur Munich . . . que toute l'armée devait se porter en avant aujourd'hui . . . " Sehr richtig, hier meldet Brede endlich einmal erichopfend und fachfundig. Im weiteren Berlaufe des Tages erfolgte ein kleiner Bufammenftoß mit einer Abtheilung Radenthe bei Schweinsbach, wobei Wrede 9 Mann verlor, dagegen 62 Illanen zu Gefangenen machte,3) im Uebrigen aber blieb ber erwartete ernftliche Angriff aus und Brede kounte um 9º Abds. ein drittes Mal aus Biburg melden, um mitzutheilen, daß er sich den feither eingetroffenen Befehlen Lefebvres gemäß im Berein mit Deron auf Bohburg-Jugolftadt zurudziehen werbe. Auftalten maren getroffen, um die Brude bon Neuftadt erforderlichenfalls rafch zu zerftören, und Wrede in fteter Berbindung mit Davout geblieben. Die Division Wrede verbrannte die Brude von Siegenburg, ließ 3 Bataillone auf dem rechten Abensufer und setzte fich nach 10° Abds. westwärts in Bewegung, wurde

<sup>1)</sup> Siehe Seite 158.

<sup>2)</sup> An Berthier. Heilmann behauptet nach bem bayr. Kr. Archiv, Brebe sei am 17. Morgens mit Deron über Reuftabt und Bohburg bis Mehring marschiert und habe bort erst Gegenbesehle zum Biedervorrücken an die Abens erhalten. Diese Angabe ist einer nachträglich zusammengestellten Uebersicht der bahrischen heerbewegungen entwommen und baher gegenüber unserer, auf dem unmittelbaren Schristwechsel ausgebauten Darstellung nicht zu halten. Eine Erstärung könnte vielleicht nur darin genunden werden, daß Brede, durch die ewigen Besehle und Gegenbesehle unsicher gemacht, seine Instanterie zu einer Rückzugsbewegung antreten ließ, während er selbst im Laufe des 17. ganz zweisellos an der Abens und sogar vorwärts derselben verblieb. Benn sich auch die Anwesenheit einzelner Bataillone der Livision in der Gegend von Neustadt und noch weiter westlich nachweisen lätt, so steht doch seit, daß die Division als solche nicht vor dem Abend abrückte.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 170. Der oft. Bericht giebt nur 7 Tobte, 8 Berm., 4 Bermiste an.

die frangofifche Armee noch fehr getrennt ift, jo habe ich den Entichluß gefaßt, mitten durchzudringen. Nachdem es die Umstände erlauben, werde ich auf irgend einem Buntt zwischen Jugolftadt und Regensburg die Donau paffieren und meine Richtung gegen Aich= ftadt nehmen. Der H. G. B. b. R. wenden fich daber gegen Neumarkt, jowic das II. A. A. jeine Direktion gegen Berngries (Beilngries) zu nehmen hat. Alles, was Ihnen sowohl als dem F. M. E. Kollowrath im Wege fteht, muß mit Rachdruck angegriffen und zurückgeschlagen werben." Entsprechende Befehle ergingen an die andern Beertheile. Siller bleibt auf dem rechten Donaunfer, beobachtet bei Pfaffenhofen die Borgange am Lech, hat mit Jellacic Berbindung und wird im Nebrigen vorsichtig auftreten. Der Reft der Armee kommt morgen nach Pfeffenhaufen und übermorgen nach Siegenburg. Im Uebrigen wurden den Korps folgende Marschziele angewiesen: V. nach Beihmichel-Arth-Pfettrach; III. rittlings ber Strafe nach Rothenburg ; Becfen hat fich mit Bellegarde in Berbindung gu IV. Effenbach. feten. Hiller geht zunächst nach Moosburg.

Diese Marschziele wurden so ziemlich erreicht. Das V. Korps, deffen Avantgarde unter Radetty abermals weit vorausging, Gine Division Gradistaner und lagerte bei Pfettrach. die zwei Schwadronen Ulanen rudten über Pfeffenhaufen gegen Budmanns= dorf mit der Absicht gegen Siegenburg aufzuklären. Um 4º Nachm. wurden die Ulanen bei Schweinsbach von baprifchen Chevauxlegers und Dragonern geworfen und beschränkten sich sodann auf Schweins= Radesth meldete hierüber aus Pfeffenhaufen, 1º Morg. Das III. Korps lagerte bei Hohentann, die Borhut bei Türkenfeld; Hohenzollern meldete, es jei fast unmöglich, brauchbare Rundschafter zu gewinnen. Das IV. Korps bleibt in Effenbach, Bortruppen in Martinsham; die beiden Reservetorps Reisenkofen-Altdorf. Becjep Beifelhöring feste fich an diesem Tage mit Kollowrath in Berbindung, wie er Abends meldete. Hiller fam nach Moosburg, von wo er 930 Abds. meldete, am Lech werde furchtbar geschanzt und eine gewaltige französische Macht zusammengezogen, weshalb er Rellacic befehle, sich heranzuziehen, mahrend er felbst mit feinem ermüdeten Korps erft übermorgen bis Au vorrücken könne. Die Abtheilung Schaiblers kam inzwischen nach Mainburg. Fellacic meldete aus München, es fei hier keine Spur österreichischer Sympathien zu bemerten und befaßte fich inzwischen mit Bei-Bellegarde seinerseits meldete den Erhalt des erzherzog= treibungen. lichen Befehls, nach Guben zu gehen, und äußerte die Absicht, fich

Regensburgs zu bemächtigen. Das I. Korps war zu Schwarzenfeld, das II. auf dem Wege von Schwandorf nach Regensburg.

Deron kam, von Brede gedeckt, am frühen Morgen bei Siegens burg an, lagerte, kochte ab und ließ feiner Division Tags über Rube.

Brede erhielt um 40 Borm. den Beichl Berthiers Nr. 515 bom Morgen Des Bortage1) und beschloß daraufhin, in feiner Stellung zu verharren, obwohl er fich auf einen heftigen Angriff gefaßt machte,2) bat aber bringend um Kavallerie. Run ftieg er zu Bferde und ritt seine Borposten ab. Bas er hier erfuhr, veraulaßte ihn, um 9º Borm. Berthier ein zweites Mal zu fchreiben . . . "il vient de m'arriver 3 déserteurs . . . ils disent que l'archiduc Charles a commandé hier en personne, que le matin il avait éxhorté l'armée à se bien battre et qu'il se trouverait toujours à leur tête . . . toute la grande armée a commencé à filer hier au soir et s'est établie dans un camp devant Landshut . . . ce n'est qu'une forte avant garde qui a marché sur Munich . . . que toute l'armée devait se porter en avant aujourd'hui . . . " Sehr richtig, hier meldet Brede endlich einmal erichöpfend und fachfundig. Im weiteren Berlaufe des Tages erfolgte ein kleiner Bufammenftoß mit einer Abtheilung Radentys bei Schweinsbach, wobei Wrede 9 Mann berlor, dagegen 62 Illanen zu Gefangenen machte,3) im Uebrigen aber blieb der erwartete ernftliche Angriff aus und Brede fonnte um 90 Abde. ein drittes Mal aus Biburg melden, um mitzutheilen, daß er fich den feither eingetroffenen Befehlen Lefebores gemäß im Berein mit Deron auf Bohburg-Ingolftadt zurudziehen werde. Anftalten maren getroffen, um die Brude von Neuftadt erforderlichenfalls rafch zu zerftoren, und Wrede in fteter Berbindung mit Davout geblieben. Die Division Brede verbrannte Die Brude von Siegenburg, ließ 3 Bataillone auf dem rechten Abens= ufer und setzte sich nach 10° Abds. westwärts in Bewegung, wurde

<sup>1)</sup> Siehe Ceite 158.

<sup>2)</sup> An Berthier. Heilmann behauptet nach bem bayr. Kr. Archiv, Brebe sei am 17. Morgens mit Deron über Renftabt und Bohburg bis Mehring marschiert und habe dort erst Gegenbesehle zum Biedervorrücken an die Abens erhalten. Diese Angabe ist einer nachträglich zusammengestellten Uebersicht der baprifchen herrbewegungen entnommen und baher gegenüber unserer, auf dem unmittelbaren Schristwechsel ausgebauten Darstellung nicht zu halten. Eine Erslärung tönnte wielleicht nur darin gesunden werden, daß Brede, durch die ewigen Besehle und Gegenbesehle unsücher gemacht, seine Instanterie zu einer Rückzugsbewegung antreten ließ, während er selbst im Laufe des 17. ganz zweisellos an der Abens und sogar vorwärts derselben verdlieb. Benn sich auch die Anwesenheit einzelner Bataillone der 2. Division in der Gegend von Neustabt und noch weiter westlich nachweisen läßt, so steht doch seit, daß die Division als solche nicht vor dem Abend abrückte.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 170. Der oft. Bericht giebt nur 7 Tobte, 8 Berm., 4 Bermifte an.

aber in Neuftadt schon vom Befehle, die früheren Stellungen einzunehmen, ereilt.

Am Morgen ersuhr Lefebvre, der am 16. Mittags in Geisenschl eingetroffen war, von Wrede die Ereignisse des Vortags und gab sofort Berthier gegenüber sein Erstaunen zu erkennen, daß Deron trotz des ausdrücklichen Besehles, sich in nichts Ernsthastes einzulassen, dei Landshut standgehalten hatte; er besahl nun sofort die 1. Division, die bei Pfaffenhosen stand, nach Reickertshosen hinter die Paar<sup>1</sup>) und hoffte, sie in der dortigen Gegend mit den seiner Meinung nach bereits auf Bohburg und Ingolstadt im Anmarsch besindlichen anderen 2 Divisionen zu vereinigen. Dasselbe theilte nun Lefebvre Dudinot sowie Massena mit und begab sich sodann nach Fingolstadt.

Hier erwartete den Marschall eine große Ueberraschung. Der in Ingolstadt kommandierende General Demont wies ihm nämlich einen gemessenen Befehl des Herzogs von Auerstädt vor, die Bahern nicht bei Ingolstadt zu dulden, sie höchstens durchrücken zu lassen, und im Uebrigen die Stadt zu vertheidigen. Wir werden dem Ursprung dieses auffallenden Befehles weiterhin nachforschen und verbleiben vorläusig beim Führer der Bahern. Er war starr! Bald aber faßte er sich und schrieb Berthier, er entschließe sich unter solchen Umständen mit dem ganzen bahrischen Korps nach Rain am Lech zurückzugehen, wobei er sich auf die wiederholten Hinweise Berthiers "d'agir selon les circonstances" berief.<sup>2</sup>) Entsprechende Befehle, nämlich die, den Marsch an Ingolstadt vorüber lechwärts sortzussehen, ergingen an Werede und Deroh.

Um 4° Nachm. erfuhr Lefebvre das Eintreffen Napoleons bei der Armee3) und antwortete auf der Stelle mit einer Darlegung seiner Lage. Das Gesecht von Landshut wird hier als "peu de chose" behandelt, von dem leberschreiten der Jar durch österreichische Truppen bei Moosburg und Dingolsing keine Erwähnung gethan. Um 11° Abds. fühlte Lefebvre das Bedürsniß, seine bischerige Handlungsweise zu rechtsertigen und schrieb Napoleon neuersdings. Dieses lange Schreiben4) enthält eine annähernde Uebersicht des österreichischen Vormarsches, sowie die Versicherung Lefebvres, er habe sich zum Vorschieben der Division Deron nach Landshut nur durch gemessen Besehle des Major-Generals sowie durch die in

<sup>1)</sup> Sie rudte also nicht ichon am 16. Abends babin ab, wie Heilmann, 123, biesmal im Biber-fpruch mit ben bahrifchen Urtunben (305c) behanptet.

<sup>2)</sup> Un Berthier, Ingolftadt 20 Rachm. Gafti, II, 220.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich erhielt er hier die Depefche bes Raifers Mr. 15074. Bgl. Gaffi. II, 222.

<sup>4)</sup> Cafti, II, 223.

Aussicht gestellte Ablösung durch St. Hilaire bewegen lassen. Den Schluß des Schreibens bilbet die neuerliche Ankündigung Lefebores nach Rain zu marschieren.

Schieben wir hier ein, daß Napoleon sofort nach seiner Ankunft in Donauwörth die nach Augsburg im Marsch begriffene Kavalleries division Nansouth zum Halten besehligte. Am Abend des 17. stand sie in der Umgegend von Neuburg und sicherte auf beiden Donaususern gegen Eichstädt und Schrobenhausen.

Während hier um Ingolstadt die Bayern sowie die Divisionen Demont und Nansouty ohne bestimmte klare Absicht kreisten, begann der Marschall Davout in Regensburg das Gefährliche seiner Lage immer klarer einzuschen.

Schon mit dem frühesten des 17. ersuhr Davont von dem Gesecht bei Landshut; knapp nach Mitternacht traf nämlich ein bayrischer Offizier von der Division Deroy, der gegen 4° die Gegend von Landshut verlassen hatte, in Regensburg ein und meldete Deroys Hückzug. Befragt, verwickelte sich dieser Offizier, offenbar ein Mann von wenig Geistesgegenwart, in Widersprüche, und da auch Wrede gemeldet hatte, er rück zur Aufnahme des bedrängten Deroy vor, so glaubte Davout nun an Verrath, denn ein Stehensbleiben und Schlagen seitens Deroys bei Landshut schien ihm ein so ungeheuerlicher Gedauke, daß er denselben trotz Allem nicht auf die Heersbleitung zurücksühren wollte. Er gab nun dem General Demont entsprechende Austräge und bat Verthier um fernere Besehle.<sup>2</sup>)

Der Brief an Demont sautete im Auszug:3) "Je vous ordonne au nom de S. M. en cas où les troupes bavaroises se retireraient sur Ingolstadt de saire prendre les armes à toute votre division d'occuper les ouvrages, de laisser traverser la ville aux troupes bavaroises mais de déclarer que vous êtes chargé de la désense d'Ingolstadt et qu'ils doivent exécuter les ordres du Major-General . . . mettez y beaucoup de convenance mais de sermeté, saites détruire le pont de Vohbourg4) ensin si votre division était en marche pour me joindre, je vous donne l'ordre formel

<sup>1)</sup> Ihre Starte betrug nach Safti II, 227, 173 Offigiere, 5168 Mann einschließlich Artillerie und Train.

<sup>2)</sup> Berthier, Magabe, II, 472.

s) Safti, II, 214.

<sup>4)</sup> An biefer Brude fpielte fich folgenbes fast unglaubliche Borfommniß ab: Der Uebergang war vom II. Bat. des Regts. herzog Karl (Division Brebe) bewacht; als die Franzosen Miene machten, die Brude zu gerftören, wideriegte sich ber Bataillonsführer hauptmann Weigand diesem Borgesen mit Baffengewalt, er ließ antreten und die Franzosen mit gefälltem Bajonnet von der Brude treiben zichon tat das nächsteigende französische Bataillon unter die Baffen und ein Jusammenstoß schien unvermeiblich, als ein höherer franz. General herbeitam und die Sache beilegte. Bahr. Kr. Archiv Nr. 321.

Das Abbrennen der Bohburger Brücke war eine Maßregel von ganz außerordentlicher Tragweite, falls die Oesterreicher ihren Erfolg dei Landshut ausnützten und den zurückgehenden Bahern auf den Hacken blieben; das fiel denn auch Davout sehr bald ein, und um 2° Morg. sandte er Demont einen abändernden Besehl, die Brücke nur "en cas de dernière extrémité" zu zerstören.

Um 10<sup>30</sup> Vorm. erhielt Davout das Befehlschreiben Berthiers vom 16. früh. St. Hilaire hatte nach Ingolftadt gehen sollen, das wird nun widerrusen, und er bleibt bei Regensburg. Die Division Demont kommt nun nach Riedenburg. Friant steht zwischen Daßzwang-Ettershausen, alles Uebrige bei Regensburg. Davouts Bezbenken wegen Jugolstadt sind nun geschwunden, und er vermuthet die eigentliche Stärke des Feindes auf dem eigenen linken Flügel, weshalb er neuerdings an das Sichern der Altmühl denkt.) Auch verband Davout mit seinem Vorschieden Friants und Demonts nach Norden die Absicht, die Berbindung auf dem linken Donauuser unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Näheres über den Feind weiß Davout nicht zu melden.

Um sich ein Bild der Vorgänge auf dem rechten User zu verschaffen, entsandte Davout Montbrun mit seiner Division nebst einer Kürassierbrigade St. Sulpices und etwas leichter Insanterie nach Kampsmühl, von wo aus er sich mit Wrede in Verbindung setzen sollte. Ein diesbezügliches Schreiben Montbruns, in dem er anfrägt, ob er im Fall des Angegriffenwerdens unter allen Umständen standhalten solle, liegt vor, ist aber undatiert, und ist auch nicht ersichtlich ob dies Schreiben Wrede zugekommen ist; die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Abends sinden wir 5. und 7. Husaren, dann 1., 2. und 11. Chasseure südlich Regensburg an den Straßen nach Straubing und Landshut. Die Kürassiere St. Sulpice standen ebenfalls südlich Regensburg dicht an der Stadt.

Im Laufe bes Tags rückte Friant. mit seinem Hauptquartier nach Hemau, seine Truppen rückten in den Raum Daßwang-Deuersling. Morand setzte sich um Mitternacht in Bewegung und nahm Stelslung auf dem "plateau de Wintzer" (Höhen bei Winzer) bei Regensburg. Um 1° Mittags versuchte der Feind die Brücke von Rheinhausen durch Brander in Brand zu stecken und beschoft die französischen Stellungen; es war dies die Avantgarde Klenaus, aber die auf den Höhen auf-

<sup>1)</sup> An Berthier, Dagabe II, 473.

gestellte französische Artilleric vercitelte das Unternehmen. Gudin war aufs rechte Ufer übergegangen und stand bei Weinting.

Um 11° Abds. berichtete Davout, der ins Gesecht gekommen und unter dessen Pferd eine Granate geplatzt war über dieses Gestecht und gab dem Bunsche Ausdruck, nun doch bald bestimmte Besehle zu bekommen, da er sonst seinen Schießbedarf zwecklos gegen Bellegarde verpusse.

Das ift alles, was an diesem Tage von Davout zu melden ift. Bevor wir die Lage der Heertheile am Lech entwickeln, muffen wir uns zu Napoleon wenden, denn auf diese so nahe befindlichen Truppen wirkte die Thätigkeit des Kaisers bereits ein.

Napoleon kam, wie wir wissen, in den ersten Morgenstunden, wahrscheinlich um 41) in Donamwörth an und war sehr erstaunt, Berthier hier nicht zu treffen; überhaupt scheint es, daß vom großen Hauptquartier Niemand hier anwesend war.2) Das Erste, was Napoleon that, war Berthier zurückzurusen.3) Pelet sagt, Napoleon habe sofort um 2° Morg. Davout geschrieben, auf Jngolstadt zurückzugehen, doch sehlt ein solcher Besehl in der Korrespondenz sowie auch in den Urkunden.4) Um 8° Morg. kam dem Kaiser das Schreiben Lesedvers an Berthier vom 16.9° Abds. zu, woraus der Angriff auf Deron bei Landshut zu ersehen war. Napoleon antwortet durch Fragen nach der allgemeinen Lage und besonders nach den Verhältnissen beim Feinde.

Zunächst blieb der Kaiser in peinlicher Ungewißheit, es hieß, Regensburg sei in Feindeshand gefallen, indeß vermochte Niemand Bestimmtes anzugeben. Doch aber erhielt der Kaiser bald die beiden Briese Massens vom 15. und 16.; er konnte daraus die Lage bei Massena abnehmen, wenn auch die Mittheilungen des Marschallssehr wenig dazu beitrugen, die Lage zu klären. Napoleon antwortet, er tappe noch völlig im Ungewissen. Bald aber, und wie es scheint, durch bloßes Errathen, nicht durch verläßliche Benachrichtigungen geleitet, trifft der Kaiser die ersten Anordnungen. Um 10° Morg.

<sup>1)</sup> Corr. 15085. Es ift zu bemerten, baß Rapoleon felbft in ben verschiebenen Briefen vom 17. verschiebene Angaben über bie Stunbe feines Eintreffens macht.

<sup>2)</sup> Die Darftellung bes Colonel Bonnal entbehrt jeder urfundlichen Unterlage.

<sup>8)</sup> Für bas Folgenbe fiebe bie Corr.

<sup>4)</sup> Es ist dies der Befehl Corr. Rr. 15075. In den registres des operations" trägt er das Datum 17, 2° heures du matin, wäre also der obige Belet'sche Brief. Dagegen spricht 1., daß die amtliche Correspondance wie auch Sasti das Schreiben auf 10° Borm. ansehen; 2. die augenscheinliche Thatsache, daß der Kaiser erst um 10° Borm. Besehle auszugeben ansängt.

<sup>5)</sup> Es ift dies der Brief Rr. 15079; die Commission, der die Redigierung der Correspondenz oblag, hat dieses Schreiben undegreislicherweise in die Mittagsstunden verlegt, obwohl es unzweiselhaft in den ersten Morgenstunden entstand. Beweis dafür auch, daß Massen um 3<sup>200</sup> Nachm. im Besit der Depesche war, was dei einer Absertigung derselben um Mittag schwer möglich wäre.

beginnt jene Reihe meisterhafter Befehle, deren nächster Zweck die baldmöglichste Bersammlung des weit auseinander geriffenen Beeres bildet. Davout erhält Befehl, sofort mit feinem Korps über Neustadt nach Ingolftadt zu geben, wobei ihn die Bapern decken. Trot der Gefahr der Lage blitt aber der Unternehmungsgeist des Raisers in folgenden Worten auf . . . "si, dans ce mouvement brusque auquel l'ennemi ne s'attend pas, vous trouvez moyen de tomber sur la colonne de Landshut, si elle s'est avancée, ce sera une superbe occasion; mais ne vous éloignez pas de plus d'une demie marche pour la faire naître . . . " den 18. Abends hat Davout in Neustadt zu fein, wo er weitere Befehle finden wird. Nachrichten! Nachrichten! Gine Stunde fpater gehen Lefebore Beifungen zu, der Marichall erhält ganz allgemein den Auftrag, den rudmarichierenden Davout zu unterftüten, vielleicht fogar mit ihm vereint über die öfterreichische, von Landshut aus vorrückende Kolonne herzufallen, wenn die Gelegenheit günftig fei. Nachrichten! Nachrichten! Um Mittag ichreibt der Kaifer Wrede, theilt ihm das Davout Befohlene mit, verweift ihn auf das Zusammen= wirten und läßt ihm im Uebrigen freie Sand.

Erst um 1° Nachm. wendet sich der Kaiser an Massena. Um diese Zeit war Berthier bereits zur Stelle, doch wissen wir nicht, ob es eine Auseinandersetzung gegeben hat. Napolcon kündigt an, der Marschall werde in der Nacht den Besehl erhalten, mit seinem und dem Dudinotischen Korps um 2° Morg. abzurücken. "Votre marche a pour de se combiner avec celle de l'armée pour prendre l'ennemi en flagrant délit et détruire ses colonnes. Il saut donc que vous soyez léger, que vous n'ayez de queue . . . "der Marsch geht über Friedberg und ist bis zum Abrücken streng geheim zu halten (das Ziel wußte Massena selber nicht). Augsburg ist in Belagerungszustand zu erklären und ist sämmtlicher Troß, der sich etwa noch auf dem flachen Lande besände in diese Beste zu bergen, deren Kommandanten äußerstes Ausbauern im Fall eines seindlichen Angriffs einzuschärfen ist.

Während Napoleon dies schrieb, war Berthier mit der Aussfertigung der Marschbefehle für Massena und Oudinot beschäftigt. Der Kaiser verzögerte nun die Absendung derselben bis 7° Abds. — wahrscheinlich war er noch nicht ganz entschlossen, was er thun wolle — und so erreichten sie Massena an diesem Tage nicht mehr.

Um die Lage Lefebvres zu verstehen, ist ein Zuruds greifen auf die Morgenstunden und ein Zurudsommen auf die Thätigkeit Berthiers vor Erhalt des kaiserlichen Befehls, sich nach Donauwörth zu verfügen, nöthig.

Denn Berthier besehligte unverdrossen weiter. Um 6° Morg. beauftragte er Brede, nach Neuburg zu gehen, Bandamme sollte Kavallerie an die Altmühl vorschieben und dort austlären lassen u. s. w. Dem Kaiser schreibt Berthier, er sehne sich nach dem Eintressen seines Herrn, im Uebrigen sei Alles in schönster Ordnung, nur Lesebvre habe eine falsche Bewegung gemacht, aber entsprechende Besehle seien bereits ergangen. Er, Berthier, sei erst vor Kurzem — um 5° Morg. — aus Donauwörth hier angekommen und getraue sich nicht dahin zurückzukehren aus Furcht, den Kaiser zu versehlen; der Beisen Davouts (?) schließt Berthier bei. Dann erließ er Beisungen bestresses der Besetzung von Neuburg und für die Zerstörung der Bohburger Brücke. Um halb neun Uhr sast Berthier die Lage auf, wie solgt: "Il me parast que l'ennemi a sa droite à Munich et sa gauche au Tyrol" und fügt hinzu, Alles hänge jetzt von den Entschlüssen Ser. M. des Kaisers ab.

In diesem Augenblick ereilte Berthier der Befehl, sich zum Kaiser zu verfügen. Wie das Zusammentreffen ausgefallen ist, darüber liegt nicht eine Zeile vor, und was darüber erzählt worden ist, gehört ins Gebiet der Erfindungen. In allen Fällen ist erwiesen, daß Berthier sosort seine altgewohnte Schreiberei aufnahm und den ganzen Nachmittag damit zubrachte.

Seit 480 Morg. war Maffena durch einen von einem Begleit= tommando zurudtehrenden Offizier in Kenntnig gesett, daß die Defterreicher (Jellacic) am Bortage in München eingeruckt seien, im Uebrigen aber äußerft langfam vorrückten. Maffena befahl nun Dudinot, 2 Kavallerieregimenter an die Amper nach Dachau und Lechbrud vorzuschieben, um diese Orte zu halten, sowie auf München zu erkunden. Sodann folle fich Dubinot zu Maffena verfügen, um Einsicht in den Brief des Kaisers vom 16. zu nehmen. Aber der Marichall glaubte offenbar doch noch nicht an eine baldige Bormartsbewegung, denn im Laufe des Bormittags anderte er die Ortsuntertunft der Divisionen Legrand und Boudet. Oudinot, deffen Borposten an der Amper standen, meldete das Erscheinen der Desterreicher an biefem Fluß. Auf dem rechten Flügel des Massena'schen Korps verbreitete sich das Gerücht, die Desterreicher rückten auf Rempten heran, und dies Gerücht erschien so fehr glaublich, daß Maffena Marulag bas Entfenden von Streifreitern in jene Begend anbefahl.

<sup>1)</sup> Safti, II, 203, weicht von biefer Lesart etwas ab.

<sup>2)</sup> Auch Cafti hat biefe Briefe nicht gefunden.

C. v. B.-K., Regensburg.

So vergingen der Bormittag und die ersten Stunden des Nach= mittags in verhältnißmäßiger Rube.

11m 1280 Nachm. erhielt Massena den ersten Brief des Kaisers vom felben Tage. Maffena befiehlt fofort Marschbereitschaft, ba für den nächsten Tag eine Bewegung in Aussicht stehe. Aber um 70 Abds. traf bas 2. Schreiben Napoleons, von 10 Rachm. ein; Massena antwortete sofort und stellte die Unmöglichkeit dar, um 20 Morgens mit dem ganzen Korps abzuruden. Boudet steht ja in Landsberg, 4 Kavallerieregimenter in Schongau mit Borpoften bei Kuffen, das feien 55 km Luft und dabei fei die zum Bersammeln ber Truppen aus den Quartieren erforderliche Zeit gar nicht ge-Die übrigen Divisionen konnten auch erft zwischen 6 und 7 Uhr früh bei Friedberg vorwärts Augsburg versammelt sein. Auch Dubinot vermöge nicht, in fo furzer Zeit feine Bortruppen, die an ber Amper stehen, an sich zu ziehen. Wir wundern uns über lettere eigenthümliche Auffaffung, als müßten die vorne befindlichen Truppen zurudmarschieren, ftatt sich mit dem Korps mahrend deffen Borgeben zu vereinigen, aber es muß hier hervorgehoben werden, daß Napoleon Maffena über die Richtung des bevorftehenden Marfches vollkommen im Unklaren gelaffen, ja ihm überhaupt nichts darüber gejagt hatte . . . "J'ignore quelle est la route que les troupes prendront mais j'ai du mettre sous les yeux de V. M. les obstacles qui se présentent pour être rendu à 4 heures à Friedberg . . . " Gleichzeitig ergehen die Befehle an die Divisionen. Wann famen fie benfelben ju? Wir wiffen es nur von Molitor - heute erhielt er fie nicht mehr, und man fann fich daber denken, wie es bei den andern Divifionen aussah. Maffena hoffte, Boudet werde anderen Tags 60 fruh zu feiner Berfügung stehen und beauftragte ibn, Landsberg wenigstens mit einem Regiment besett zu halten. werden jehen, wie fehr fich Maffena über die Dauer der Berfamm= lung seiner Truppen täuschte. Inzwischen wandte er sich 110 Abds. an Dudinot, dem er ichon früher die kaiferlichen Befehle übermittelt hatte, um ihm "malgré ce mouvement" die Beaufsichtiqung dessen, was bei Dachau vorging, erneut ans Herz zu legen. Dudinot feinerseits leitete seine Magnahmen damit ein, die Küraffierdivision Efpagne um 30 früh vorwärts Friedberg zu befehlen.

Während hier Massena durch die kaiserlichen Befehle sich vor Unmögliches gestellt sah, und nun in aller Hast seine Truppen zusammenries, um dem Besohlenen doch einigermaßen nachzukommen, erließ Napoleon in Donauwörth weitere Besehle.

Da Berthier mit der Ausfertigung der Marschbefehle

beschäftigt war, schrieb Napoleon felbst Davout um 6º Abds., nachdem er ihm ichon im Laufe des Tages mehrere Offiziere mit mündlichen Auftragen zugefandt hatte. Es muß bemerkt werben, daß Napoleon von Bandamme einige Aufflärungen über die Lage erhalten haben mag. In aller Frühe meldete der auf Pfaffenhofen ertundende württembergifche Major v. Bismart, der Lieutenant v. Blücher bringe eben die Nachricht, der Feind fei in Freising und Moosburg eingerückt; außerdem erfuhr Bandamme im Laufe des Tages, daß man in der Richtung der Rfar Ranonendonner vernehme (offenbar vom Gefecht bei Schweinsbach). Es ift anzunehmen, daß Bandamme dies Alles Napoleon meldete und daß es auf beffen Entschließung nicht ohne Ginfluß blieb. — Napoleon theilte also Davout Folgendes mit. Der Abmarich Dudinote und Maffenas in der Nacht wird als feststehend angenommen, fie geben über Nichach auf Bfaffenhofen. Ranfouth, Demont und Bandamme kommen nach Ingolftadt, wohin ber Kaifer morgen felber geht, die Bayern tommen zwischen diese Stadt und Neuburg. "La journée de demain sera une journée préparatoire pour se rapprocher et je suppose que mercredi nous pourrons selon les circonstances manoeuvrer sur les colonnes qui ont débouché par Landshut et mettre en déroute ce qui serait entre le Danube, Napoleon erwartet, Davout l'Isar et peut-être même l'Inn." werde diesen Befehl morgen um 6º Morg. erhalten, sofort abmarschieren und Nachmittags auf dem rechten Ufer irgendwo bei Neuftadt stehen, jo daß - unter ber sicheren Boraussetzung, daß Maffena zur selben Zeit bis Pfaffenhofen tommt, die Versammlung des gesammten Heeres gewährleistet sei. "Je pourrai ainsi donner des ordres demain après midi pour le complément de l'opération méditée." Eine feurige Proflamation an die Armee und ber 1180 abgefertigte Befehl an Bandamme, um 60 Morg. nach Neuburg abzurücken beschloffen Napoleons Thätigkeit an diesem Tage.

Es kann hier die Wahrnehmung nicht unterdrückt werden, daß die Befehlgebung Napoleons an diesem Tage auffallende Mängel ausweist. Davon haben wir schon gesprochen, daß Massen über das Ziel seines Marsches im Zweisel gelassen war, und das kann man zur Noth durch die Absicht Napoleons erklären, das Ganze solange als möglich geheim zu halten. Scheinbar weniger erklärlich ist der Mißgriff Napoleons, wenn er fordert, daß ganze Heere wie die Massens und Davouts beim Eintressen der kaiserlichen Befehle sofort antreten und einen Marsch aussühren, der selbst einzelnen Batails lonen zur Ehre gereichen würde. Napoleon mußte doch die Erschrung haben, um zu wissen, daß das nicht geht, er mußte die

Friktion des Krieges kennen. — Gewiß — er kannte sie; und eben weil er sie kannte, verlangte er Unmögliches! Wir wollen nicht sagen, daß Napoleon mit Absicht Unmögliches, das als solches klar erkannt war, begehrte, doch aber zieht sich durch seine Feldherrnsthätigkeit ein Stellen außerordentlicher Ansprüche an die Truppen, er verlangt außerordentlich viel und besonders dann, wenn die Lage nicht geklärt schien, mehr als möglich war!

## Der 18. April.

Die Hauptarmee setzte nach der "Disposition" den Marsch fort, wie folgt. Das V. und III. Korps, die um 5° Morg. aufbrachen, nach Pfessenhausen beziehungsweise Rottenburg; ebendahin das IV. Korps um 7°; das VI. deckt die linke Flanke der Armee bei Pfassensburg.

Auf dem Wege nach Pfeffenhausen, wohin sich das Sauptquartier begab, erhielt nun der Erzherzog eine Meldung Rojenbergs aus Effenbach, 530 Morg., der zwei Meldungen Becfens aus Geifcl= höring vom Abende des Bortage beilagen; außerdem lag eine Meldung des Rittmeisters Baron Schnehen von Bincent Chevaux: legers aus Eggmühl vor, der das Gefecht von Rheinhaufen beobachtet hatte und melbete, daß ein frangofifches Lager hart füdlich Regens= burg ftehe. Das Schwergewicht lag aber in den Meldungen Becfens. Bwei Estadronen waren mit französischer Kavallerie!) bei Beifing zusammengestoßen; ferner habe er sich überzeugt, "daß am linken Donauufer rechts von Regensburg eine Affaire fein muffe, denn ich habe einen Ort in hollen Flammen brennen und auch mehrere Ranonenschüffe nebst kleinem Gewehrfeuer vollkommen gesehen. "2) Begen 80 Abds. feien Gefangene eingeliefert worden, darunter "Bekannte aus Schlefien. Einen von diejen ließ ich gang allein zu mir tommen und diefer versicherte mir, daß der Marichall Davout gestern (16.) Racht mit 30,000 Mann und 4 leichten Regimentern Kavallerie sich nach Regensburg hineingeworfen habe." Rojenberg bemerkt bazu: "Berweilt er (Davout) fich aber in diefer Stellung, jo durfte fie ihm nach der von E. R. H. heute machenden Bewegung theuer zu stehen kommen."3)

Der Erzherzog entschloß sich nun sofort, über Davout herzusfallen, und erließ zu Pfessenhausen 11° Borm. eine "nachträgliche Disposition", derzusolge das III. und IV. Korps bis Rohr mit Borstruppen bis Schierling, Thann und Abensberg rücken sollten. Das V. Korps rückt nach Ludmannsdorf, erkundet bis zur Abens und

<sup>1)</sup> Montbrun.

<sup>2)</sup> Befecht bei Rheinhaufen. G. G. 174.

<sup>2)</sup> J. A.

giebt die Division Lindenau an das I. Reservekorps ab; dieses stellt sich zwischen Rottenburg und Rohr auf; das II. Reservekorps rückt nach Pfessenhausen und wird dem V. Korps unterstellt. Becseh stößt auf Regensburg vor. Jellacic bleibt bei München. Die kommandierenden Generale, Generalstabschess und Artilleriechess der Korps melden sich Abends in Rohr, wo der Erzherzog sein Hauptsquartier ausschlagen wird. Es ist abzukochen und sodann weiter zu marschieren. Hiller und Kollowrath werden verständigt, ersterer sogar zweimal. Er hat "so schnell als möglich" nach Au zu rücken und des Erzherzogs Ludwig linke Flanke zu sichern, der seinerseits wieder die linke Seite der Hauptarmee deckt. Kollowrath wird "alles beitragen, um dieses seindliche Korps (Davout) womöglich ganz aufzureiben." Durchweg spricht der Erzherzog die seste Absicht aus, Davout am nächsten Tag auzugreisen.

Bevor wir den Borgangen bei der Hauptarmee nachgeben, wollen wir einen Blid auf die Berhältniffe der entfernteren Armeetheile werfen. Jellacic meldet aus Freifing 90 Abds., er fei auf Hillers Befehl hierher marschiert, rude aber den Pfeffenhausener Beisungen bon beute gemäß morgen nach München zurud. Siller berichtet aus Moosburg um 630, er werde morgen befohlenermagen nach Mu ruden, die Bagern ichienen fich nach Ingolftadt zu ziehen. Schaibler rudte Abende in Pfaffenhofen ein. 4 Wiener Freiwilligen-Bat. treffen beim Armeekorps ein. Erzherzog Ludwig läßt fich aus Lud= mannsborf vernehmen, die Division Lindenau fei schon nach Rohr im Marich, doch habe ein Bataillon Stain gurudbleiben muffen, weil es lauter Rekruten feien, "die noch keinen Schuß, felbst nicht beim Exergieren gethan." Am Abend erreichte seine Borhut unter Radetty Siegenburg, 2 Bat. und 2 Est. unter General Mefto waren nach Mainburg abgezweigt, um dort Siller zu erwarten. Bellegarde melbet den Erhalt des Befehles aus Landshut, 17., und will morgen demgemäß mit dem I. Korps nach Amberg ruden, am 21. nach Neumarkt, mahrend Kollowrath Auftrag hat, nach Beilengries zu geben und Regensburg "von diefer Seite" einzuschließen.

Die nunmehr bereits ziemlich zusammengeschrumpfte Hauptsarmee b. h. das III., IV. und die beiden Reservekorps nebst der Division Lindenau vom V. Korps rückte nun im Laufe des Nachsmittags nach Rohr.

Das III. Korps brach erst um 40 Nachm. auf und folgte dem IV., welches vorausgerückt war und eine Stellung knapp westlich Kloster Rohr, einen Wald vor der Front eingenommen hatte. Hohenzollern war aber, von seinem Stabe begleitet, seinen Truppen

porausgeritten, um die Dertlichkeit bei Rohr in Augenschein gu nehmen, ritt eine halbe Stunde über das Dorf hinaus und überzeugte fich, daß hier nicht der Ort sei, ein Korps lagern zu laffen, benn die Gegend war zu wenig übersichtlich.1) Mündlich wandte er sich an den Erzherzog mit der Bitte, öftlich Rohr an ber Strafe lagern zu dürfen und verfügte sich nach Erhalt einer zustimmenden Antwort ju feinem Korps zurud. Gein Generalftabschef aber, Oberft Mager v. Helbenfeld, ein Bermandter bes gefturzten Generalquartiermeifters, hielt es boch für gerathen, sich im Borgelande umzusehen, und ritt daber mit finkendem Tage auf Sallingberg vor. Laffen wir ihn erzählen. "Wie sehr war ich erstaunt, als ich nach einem sehr furg gurudgelegten Bege feindliche Detachemente erblidte! Um mich noch von mehr zu überzeugen, passierte ich ein da befindliches Defile, um auf die Bobe von Sallingberg zu tommen, wo ich ich mich nicht nur zu bald von der Echtheit diefer Details überzeugte, sondern auch in der Gegend von Byburg und Abensberg im Thal der Abens mittelft eines ftarken Rauches ein feindliches Lager bemerkte . . . "2) Mager fehrte um, ritt nun in icharjem Tempo nach Rohr zurud und fand babei Gelegenheit, Mannichaften gurudzuweisen, die in die vom Jeinde besetten Ortschaften auf Beitreibung geschickt waren. Nach Erstattung seines Berichts erhielt Maper ben Befehl, das IV. Korps, das links vormarts Rohr ftand, von der Nothwendigkeit einiger Sicherung zu überzeugen, "welches auch geschah, wenn man gleich meine Entdeckung als unbedeutend ansah."

1

Auf das Hauptquartier mußten Mayers Nachrichten aber doch wohl gewirft haben, denn Hohenzollern erhielt nun den Befehl, 3 Nachrichtenabtheilungen vorzuschieben und zwar über Sallingberg: Abensberg, Kirchdorf-Biburg und Mandelfirchen-Siegenburg mit dem strengen Auftrag, bis an den Feind zu reiten und schleunigst zu melden, wohin die bahrische Division gerathen sei, die gestern bei Abensberg gestanden hatte.

Die Aufstellung der Truppen war nun folgende: IV. Korps vorwärts Rohr, dessen Borhut — 2 Bat. Banater, 4 Schwadronen Bincent — unter Stutterheims Führung traf um 90 Abds. bei Langquaid ein. Das III. Korps blieb "3/4 Stunden" hinter Rohr, wo es erst spät Abends in völliger Dunkelheit ankam, während die Borhut unter Bukassovich Scheuern und Bachel erreichte. Bon hier aus meldete Bukassovich um 90 Abends, in Abensberg und Biburg

<sup>1)</sup> Rohr felbst liegt in der Tiefe, und man hat nach Nordwesten gar teinen Ausblick, da sich bicht westlich des Orts beträchtliche waldige Anhöhen erheben, auf denen sich die Straße nach Bachel-Abensberg emporschlängelt.

<sup>2)</sup> Op. Journ. III. A. K. (Rr. 13) von Oberft v. Maper bem Raifer vorgelegt. Unveröff. Die feindlichen Truppen gehörten jur Divifion Berebe : S. nächfte Seite.

ständen französische und bahrische Truppen, und was von französischen Kräften bei Regensburg versammelt gewesen sei, ziehe nun rechtszufrig nach Neustadt. Das I. Reservetorps stand bei Eulenbach, das II. Reservetorps hatte mit den Grenadieren und der Artislerie in Pfessenhausen Ortsunterkunft bezogen, während Württemb. Dragoner mit 2 Divisionen nach Holzhausen, mit einer nach Mainburg kamen und die Kürassiere zum I. Reservetorps abgegeben wurden.

Zu Rohr befand sich der Erzherzog mit seinem Hauptquartiere. Er war im Bosthofe abgestiegen, der sich heute noch fast ganz in dem damaligen Zustande befindet. Dim Laufe des Abends kamen ihm die Weldung Bukassowichs aus Bachel und Nachrichten zu, bei Biburg stünden etwa 8--10,000 Gegner, bei Kehlheim sche man den Widerschein großer Lagerseuer. Bestimmteres war nicht zu ersahren, und so vergingen die Stunden bis Witternacht, ohne zu einem Entschlusse zu führen.

Wir haben die Division Wrede oder doch einen Theil von ihr im Rückzuge verlaffen und wissen, daß sie, in Neustadt angekommen, um 2° Morg den Besehl Napoleons — 15078 — vorsand, in den alten Stellungen zu verbleiben. Sosort wird die Division, deren Artillerie und Kavallerie bereits über Neustadt hinausgekommen waren, zum Halten besehligt und bezieht demnächst ein Lager vorwärts dieser Stadt. Wrede antwortet, seine ganze Division habe nur den sehnslichen Wunsch sich zu schlagen, er hoffe sich auch dann behaupten zu können, wenn Davout heute, den 18., nicht herankomme, und gab Napoleon das Gesecht von Rheinhausen, sowie den llebergang Montsbruns auss rechte Donauuser bekannt. Endlich frägt er an, ob er die abgebrannte Siegenburger Brücke wieder herstellen solle oder nicht."

Wrede theilte nun Lefebvre, der sich zu Neustadt befand, die Willensmeinung des Kaisers mit, und dieser verschob daher ein weiteres Zurückgehen seiner Divisionen, zog sie vielmehr nach Neustadt heran in Erwartung kaiserlicher Befehle.

General Savary, welchen Napoleontage vorher mit Briefen an Das vout geschickt hatte, hatte nicht mehr nach Regensburg gelangen können,3

1) Es wird fogar bas Zimmer gezeigt, in bem ber Erzberzog die Nacht bes 18./19. und Rapoleon die des 20., 21. zubrachte. An der Stirnfeite des haufes ift zur Erinnerung eine Marmoriafel angebracht, deren Inschrift wie folgt, lautet:

Diefes hans beehrten im Jahre 1809

den 18. April | den 20. April Erzherzog Karl Kaifer Rapoleon von Often fommend von Westen fommend mit ihrer Gegenwart.

<sup>2)</sup> Brebe an Rapoleon, 60 Morg.

<sup>2)</sup> Reineswegs mar feine Senbung "sans doute modifiee" worden, wie Saffi Il, 209, annimmt, fondern er kehrte einfach um, weil ihm die Gegend öftlich Abensberg nicht mehr gang geheuer ichien. Bgl. Seite 187.

sondern war nach Rücksprache mit Lefebore um 4° Morg. in Donauwörth wieder eingetroffen; er brachte Nachrichten von Lefebore, und auf Grund berfelben fcrieb nun Napoleon dem Stührer der Bapern um 4° Morg., er habe bie auf Regensburg vorstoßende österreichische Armee durch Angriffe auf die linke Flanke gum Stupen zu bringen und eine zumindest fo große Bahl von Gegnern zu binden als seine eigene Stärke betrage.1) Rlar, deutlich, wunderbar find diefe Befehle "vous ferez comprendre aux Bavarois ce que j'attends d'eux dans ces journées . . . vous donnerez avec plus ou moins d'activité, selon que vous apprendrez que le duc d'Auerstaedt sera plus ou moins engagé... tous sentez l'urgence de la circonstance . . . " Diefer Befehl tam Lefebore bald zu, wurde Davout weitergegeben. Ersterer vereinigte seine Divisionen und schob fofort Brebe auf der Landshuter Strafe vor, um die Siegenburger Brude wiederherzustellen; diese Bewegung erfolgte Nachmittags; die Borhut bestand aus der Kavallerie der Division, dem 12. Inf.= Regt., bann der Batterie Caspers und fand die Brude von öfterreichischen Truppen besett. Die Batterie fuhr auf und verfeuerte 26 Granaten, 83 Rugeln und 59 Rartätschen,2) worauf die Infanterie antrat und die Desterreicher (Borhut des V. Korps unter Radenty's) zurückgingen. Das Gefecht fand bei einbrechender Dunkelheit statt. Die Division besetzte sodann die Abens von Abensberg bis Siegenburg, ficherte gegen Mainburg, die Bruden von Biburg und Siegenburg wurden besetzt, ebenso der Steg bei Rappersdorf. Das Gros lagerte bei Forstburenbach (Durenbach); das 6. Inf.-Regt. hatte auf der Höhe von Abensberg zahlreiche Bachfeuer zu unterhalten. Laufe des Nachmittags und der Nacht zeigten fich vor dem Regens: burger Thore Abensbergs sowohl österreichische als französische Streifreiter vom Korps Davout und wurden mit ersteren sogar einige Schuffe gewechselt.4)

Unterdessen erwartete Lefebvre den ganzen Tag den Anmarsch Davouts. Eine Kavalleriepatrouille Montbruns hatte ihm um 3° Nachm. versichert, zwei Kavalleriedivissionen beherrschten die Ebene südlich von Regensburg, die Verbindung mit Abensberg sei frei und das gestrige Geschieße (Rheinhausen) habe nichts zu bedeuten. Da aber Lefebvre andererseits erfuhr, die große österreichische Armee rücke immer weiter gegen Regensburg, so beschlichen ihn Zweisel und Sorge, und das kam in seinem Bericht an den Kaiser von 6°

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 15086.

<sup>2)</sup> Boffer 59.

<sup>3)</sup> G. G. 181

<sup>4)</sup> Munbliche Ueberlieferung ber Ortsbewohner, ftabtifches Archiv ju Abensberg.

Abends zum Ausdruck. Um 8 melbet er dem Kaifer das soeben erfolgte Gesecht Wredes und meint, er würde unbedenklich wieder anpacken, falls Davout angegriffen würde. 4° Nachm. hatte Lesebvre Davout Nachrichten geschickt, sie kamen aber nicht mehr durch, sondern sielen österreichischen Reitern in die Hände, die den Brief im Laufe der Nacht in's erzherzogliche Hauptquartier ablieferten. 1)

Die Nacht verlief bei den Borposten Wredes recht ruhig.

Davout erhielt den Brief Napoleons vom 17. 10° Morg.,2) erst den 18. um 8° Morg.3) und vom Eintreffen anderer Nachrichten des Kaifers beim Marschall, namentlich des von Pelet angeführten erften Befehlschreibens findet fich teine Spur. Nach dem Briefe bes Kaifers, der um 8° eintraf, hatte Davout also am felben Nach= mittage mit seiner Armee bei Neustadt zu fteben. Run ftand aber die Division Friant bei Hemau. Davout erklärte daber, erst gegen 83 Abds. versammelt sein zu können, die Bewegung somit auf morgen verschieben zu muffen und bemerkte, die von Landshut vorgedrungenen Defterreicher wurden ihn an derfelben nicht hindern. Benachrichtigt, daß die Abensberger Brude abgebrannt fei, entsandte er zu ihrer Wiederherstellung ein Kavalleriepitet (daffelbe, das Lefebore traf) und wiederholte um 1130 Abds. seine Berficherung, Alles fei ruhig und er sei es am meisten. Aber ohne Friant konne er nicht marschieren, Letterer würde dann in Gefahr gerathen. Am Morgen hatte Kollowrath einige 1000 Mann entfaltet, und es waren einige Kanonenichuffe gewechselt worden, die Sache fei aber ohne alle Bedeutung.

Davout entsandte zwei Abtheilungen Kavallerie zur Auftlärung in die Richtung von Landshut und Straubing, um sich zu vergeswissern, was ihm morgen entgegentreten könnte, während die Division St. Sulpice hart südlich Regensburg an der Landshuter Straße hielt. Montbrun führte die erstere, 5. u. 7. Hus., sowie 2 Btl. 7. l. Inf.: Ryts. persönlich, an der gr. Laber traf man feindliche Truppen, Infanterie und Kavallerie, so daß Montbrun nach Alt-Eglossheim zurückging. Hier erhielt er von Pajol, dem Führer der anderen Kavalleriesabtheilung, die Nachricht, daß er nicht über Geisling hinauskönne, weil bei Pfatter mehr als 500 leichte Pferde stünden, unterstützt von Infanterie und er habe nur Reiter. Montbrun blieb also stehen, ließ die Gegend abstreisen, ersuhr aber nichts, nicht einmal die

<sup>1)</sup> Much bies ertlart gang einfach, warum Savary nicht mehr burchtam.

<sup>2)</sup> Es ist dies das Schreiben Ro. 15075, das im handschriftlichen Registre des opérations von 2º Borm., in der correspondance und bei Sasti von 10º Borm. datiert ist. Bgl. Seite 176.

<sup>3)</sup> Daher ift alles mas Bonnal Davout wegen angeblicher Bergogerung bes Abmariches in die Schube ichiebt, gegenstandslos.

Namen der ihm gegenüberstehenden Regimenter. Bon der Bevölkerung war nichts zu ersahren. Die Ausbeute dieser ohne ausreichende Unsterstützung durch Infanterie unternommenen Erkundungen war daher eine äußerst spärliche, und so konnte Davout um 6<sup>30</sup> Abds. dem Kaiser blos melden, der Feind stehe eine Stunde diesseits der großen Laber und gehöre wahrscheinlich zur Heeresabtheilung Bellegardes. Im Uebrigen vertraue er für morgen auf den Geist der Truppen.

11m 3º Rachm. wechselte die Division Morand das Ufer, nicht ohne vom Feinde behelligt zu werden, und lagerte an der Reuftädter Strafe bei Graf. Friant, bei dem wir nun auch Bire finden, marfchierte um Mittag ab, ging über die Donau und lagerte rittlings ber Strake nach Neuftadt und Landshut. Bann St. Hilaire bas Ufer gewechselt hat ift nicht zu ermitteln. Um 1030 Abbs. tehrte Bavout, ber die Stellung feiner Truppen befichtigt hatte, nach Regensburg zurud und ichidte Rapoleon eine Abichrift ber um 630 abgefertigten Depejche,1) der folgende Rachschrift2) beigefügt wurde: Il est dix heures du soir je reviens du camp du Général Gudin (Beinting). Le rapport qui m'avait été fait et que j'ai envoyé à V. M. sur la présence de l'ennemi ne me paraît pas clair. Nous sommes tous réunis sur la rive droite demain au point du jour et nous marcherons sur Neustadt en 3 colonnes, l'une composée des équipages qui sont considérables suivra la route qui longe le Danube." Daraus scheint hervorzugehen, daß Davout, der ichon heute früh und gestern Abends auf ein Abgeschnittenwerden von Neuftadt gefaßt gemejen mar, neuerlich daran dachte. Er berief nun den zum Kommandanten Regensburgs bestimmten Offizier, den Oberft Coutard, zu fich, der im Laufe des Tages die Borftadt Stadtamhof gegen wiederholte fleine Angriffe gehalten hatte: diefer erhielt den Auftrag, die Stadt 24 Stunden zu halten und in der Nacht des 19/20. der Armee nach Abensberg nachzurücken. die Armee morgen ein Gefecht bestehen, so wird er vielleicht Befehl bekommen, ichon früher abzuruden. Bon einer Zerftörung der Donaubruden wird nichts gesagt. Die Wege nach Westen hatte Davout durch seinen bewährten Abjutanten de Castres erkunden und bessern lassen; auch foll ein Bat./30 abgesendet worden sein um fich der Engen zwischen Abbach und Unter Saal zu versichern.

Die gewaltige Sorge Napoleons um das Schickfal Davouts bewog den Kaiser, um 5° Abds. den Generalstabshauptmann Galbois,

<sup>1)</sup> Maz. Nr. 665.

<sup>2)</sup> Safti 11, 236; nach Safti ware ber um 6º Nachm. gefchriebene Brief erft um 10º Abbs. abgefanbt worben.

ber ichon einmal an Davout gesandt worden war1), neuerlich an den Marschall abzujenden. Es ist bezeichnend, daß Napoleon Galbois nach Regensburg ichidt, obwohl nach feinen Befehlen vom Bortage Davout zur Beit, als Galbois abging, bereits in Neuftadt hatte stehen sollen; offenbar hatte sich Napoleon inzwischen selbst besonnen, daß das unmöglich mar. Die Inftruttion für Galbois?) der sich vom Stande der Dinge bei Lefebore wie Davout zu überzeugen und fofort zurudzukehren hatte, besagte, der Raiser werde in ber Nacht nach Neuftadt abgehen, Bandamne werde Abends bei Ingolftadt, Maffena mit Dudinot bei Pfaffenhofen fteben. Galbois gelang ihm, unter banrischem Geleite nach ging ab und es Regensburg zu gelangen. Napoleon ichicte abet Savary ebenfalls an Davout ab und zwar auch diesen zum zweitenmal binnen wenig mehr als 24 Stunden, nur war Savary das erfte Mal bekanntlich nicht bis zu Davout gelangt. Bas für Aufträge hatte Savarn? Wir miffen es nicht, nur fo viel ift ficher, daß man vor der Erzählung, wie fie Savarn giebt,3) Mißtrauen hegen darf, einige Unrichtigkeiten vorbringt. Auch hat weil er einen Bericht über feine Sendung für Belet geschrieben, und biefer handschriftliche Bericht weicht wiederholt von dem in feinen Memoiren gedruckten ab, namentlich betreffs der Aeußerungen des Raifers, was nicht geeignet ift, das Butrauen zum Schreiber zu erhöhen. Nachgewiesen kann nur werden, mas Savary unterwegs begonnen Bon Bohburg meldete er 1030 Abds. das Bersammeltsein der Bapern, um Mitternacht ift er in Neuftadt und meldet, er habe bier Lefebore gesprochen; diefer halte feine Lage für fehr gefährdet, allein gegenüber dem öfterreichischen Angriffsheer, zu fehr entfernt von Maffena, fo daß er dem Raifer rathen muffe, lieber in Bobburg zu bleiben, als nach Reuftadt zu fommen. Savary ichließt: "Je vais me hâter d'arriver chez Davout parceque si j'entends demain matin le maréchal Lesebvre vivement engagé et que Davout ne soit pas en possibilité d'être plus utile à Ratisbonne, je le presserai d'arriver." Rach dieser Wendung scheint Savary Boll= macht gehabt zu haben, Davout unter gewissen Umständen in Regens= burg zu belaffen, und man nimmt bedauernd mahr, daß auch ba in ber Feldherrnthätigkeit Napoleons weite geschichtliche Luden klaffen, bie es kaum je gelingen wird, auszufüllen.4)

<sup>1)</sup> Safti, II, 230.

<sup>2)</sup> Corr. 15091.

<sup>3)</sup> Memoires de Rovigo, Ill, 69.

<sup>4)</sup> Bgl. Safti, 11, 209.

Nansouth und Demont befanden fich an diesem Abend bei Ingolftadt-Neuburg. Bandamme ftand zwischen Bohburg und Ingolstadt.

Die Berthier'schen um 7º Abbs. bes 17. abgefandten Marfch= befehle kamen Massena erst um 280 Morg. bes 18. zu. Er schrieb fofort (3º Morg.) dem Kaifer, versicherte, er werde gewiß das Neugerste thun, fügte aber hinzu: "J'ai dejà eu l'honneur d'observer à V. M. les difficultés qu'aura la division Boudet et la cavalerie légère (Marulaz) de dépasser Aicha. Je les pousserai le plus que je pourrai mais je crains bien qu' avec la meilleure volonté elles ne puissent y arriver." Auch an Berthier schrieb Maffena in bemfelben Sinn um 330 Morg. In dieser Zeit waren die von Maffena am Abend vorher erlaffene Befehle wegen des Bormariches zum Theil noch gar nicht bei den Divisionen eingetroffen, Molitor erhielt die bezügliche Depefche erft um 930 Morg. obwohl er in nächfter Nähe geftanden haben muß. Maffena verfügte fich nun einstweilen mit feinem Stabe nach Aicha voraus, und hier empfing er um 130 Rachm. die Antwort1) Napoleons auf fein Schreiben vom frühen Morgen.2) Der Raifer besteht darauf, daß wenigstens die in der Nähe von Augsburg versammelt gewesenen Divisionen heute in Pfaffenhofen nächtigen, denn es handelt sich vor Allem um die Bereinigung mit den Babern und Davout. Morgen schon, den 19., konne Maffena vielleicht mit einem Theile feiner Macht über den Erzherzog herfallen . . . "tout porte donc à penser qu'entre le 18 le 19 et le 20, toutes les affaires d'Allemagne seront décidées . . . " Heute können höchstens einige Schuffe gewechselt werden, zu etwas Ernftem wird es erft morgen fommen . . . "et vous voyez actuellement, d'un coup d'oeil, que jamais circonstance ne voulut qu'un mouvement soit plus actif et plus rapide que celui-ci . . . " Wenn Maffena zeitig genug ein= greift, so ist der Erzberzog möglicherweise verloren. "L'importance de votre mouvement est telle, qu'il est possible que je vienne moi-même joindre votre corps . . . . Activité, activité, vitesse! Je me recommande à vous." Letteres eigenhändig. biefes eine Schriftstud ein Meisterstud napoleonischer Befehlsführung und wendet sich vor Allem an die Energie des Marschalls, wie es auch die Energie des letten Tambours rücksichtsloß in Anspruch nimmt . . . "faites sentir à mes troupes ce qu'il faut qu'elles fassent." Ja! das ift Feldherrnthum, freilich nicht in matten An= sprachen zerfließend, sondern zusammengedrängt in kuhne, frische That!

<sup>1)</sup> No. 15087.

<sup>2)</sup> Dber vom Abend vorher (Safti'iche Auffaffung).

Nach Erhalt dieses Briefs antwortete Massena, Oudinot, der um 4º Morg. von Augsburg abgeruckt mar, fei foeben vorbei= marichiert und werde bei Schrobenhaufen nächtigen, Ueber das lange Ausbleiben seiner eigenen Truppen ist Massena besorgt. "Sire je suis dans l'inquiétude de ne voir pas encore arriver mes troupes; il y a de mes officiers à chaque division, je les presseet les presserai tant que je pourrai et V. M. peut compter sur mon dévouement absolu . . . je partirai pour me rendre près du General Oudinot ... "1) Um 2º jandte Maffena ben faiferlichen Brief an Dubinot und fordert ihn auf, in Schrobenhausen nur ein paar Stunden zu raften, um fodann auf Pfaffenhofen weiter gu maricieren. Er felbst erwarte hier feine Divisionen, um fie fodann die ganze Nacht weitermarichieren zu laffen, und werde fich übrigenssobald als möglich persönlich zu Dudinot verfügen.

Aber Maffena wartete lange und vergebens. Um 60 war von seinen Kolonnenspitzen noch immer Nichts zu seben. Da sandte der Marichall nun Molitor und Carra-St. Chr den Befehl, in Gewalt= märschen nach Aicha zu ruden, dort 2 Stunden zu ruhen und sodann nach Pfaffenhofen weiter zu marichieren, wo sie zwischen 6-8° Morg. um jeden Preis eintreffen muffen . . . telle est la volonté de S. M. l'empereur." Ueber Legrand und Boudet erfahren wir Nichts, doch ist zweisellos, daß Molitor erft um 80-Abds. und Marulaz um 10° in Augsburg ankamen, und daß Boubet um diese Beit bort noch nicht eingetroffen war. Die angekommenen Divisionen setten den Marich nach turzer Rast fort, mahrend Massena, wie es scheint, ichon Abende Dudinot nacheilte.

Napoleon hatte fich in den Mittageftunden, begleitet von dem eben in Donauworth eingetroffenen Führer des II. Korps, dem Marichall Lannes,2) zu Wagen und in einem Zuge fehr rafch nach Ingolftadt verfügt, verblieb zunächst daselbst und fertigte, wie wir wiffen, Galbois und Savary von hier aus ab. Das Burttem= bergische Jägerregiment zu Pferde, Herzog Louis, bildete die Bebedung Napoleons, vermochte der weiten,3) blipartigen Bewegung des Kaifers taum zu folgen und hatte am nächsten Tage von 511 Pferden 70 marschunfähige.4)

## 19. April.

Wir miffen ichon, daß Bukaffovich, der Abends in Bachel mar, gemeldet hatte, Davout mariciere nach Reuftadt. Diese Melbung

<sup>1)</sup> Safti, II, 239.

<sup>2)</sup> Thoumas, Launes, 278,

<sup>2) 60</sup> km.

<sup>4)</sup> Startlof, 98.

muß vor Mitternacht im Hauptquartier bekannt geworden sein. Im Uebrigen, ist die Reihenfolge des Eintressens der Nachrichten und das Waß ihrer Einwirkung auf die Entschlüsse der Heeresleitung nicht zu ermitteln. Wir werden im Folgenden uns nur an aktenmäßige Thatsachen halten und verweisen hier schon darauf, daß eine punktzweise Berichtigung der bisherigen "geschichtlichen" Darstellungen dieses Kriegs zu weit führen würde.

Also: Eingelaufen sind in der Nacht außer der oben anges führten Meldung Bukaffovich' folgende Nachrichten:

- 1) Rittmeister Baron Schnehen von der Borhut IV. Korps, ber über Schneibhart auf Abbach vorgegangen war, meldete, Davout sei schon am Morgen des 18. aus Regensburg nach Neustadt abs marschiert.
- 2) Eine Patrouille Bukassovich' hob in den Abendstunden bei Reising einen Boten<sup>1</sup>) mit dem Brief Lefebores an Davout von 4° Nachm. auf. Lefebore sagt darin, er habe eine Division nach Siegens burg-Biburg geschickt und stehe mit den beiden andern dahinter (bei Neustadt), um Davout zu unterstützen d. h. dem Erzherzog in die linke Flanke zu gehen, wenn er auf Regensburg rücke. Dieser Briefwurde um 3° Worg. von Bukassovich ins Hauptquartier geschickt.
- 3) Die Marschbisposition Davouts für morgen<sup>2</sup>) die irgendwo von den Borposten erbeutet worden sein mußte. "La colonne des équipages marchera par Abach sur la route de Neustadt et il y aura pour l'escorter le bataillon qui garde le désilé d' Abach et un escadron de cavalerie légère. Les divisions Morand et St. Hilaire marcheront par Ober-Jsling, Hohengebrachen, Seedorf, Peising, Mittel—Feching—Puchhosen—Abensberg. Les divisions Friant et Gudin par Burg-Weinting, Hinkosen et Vichlau.<sup>3</sup>) La cavalerie légère flanquera la gauche."

Dies also sind die nachweisbaren Nachrichten, aber nochmals sei betont, daß die Reihenfolge ihres Eintreffens nicht festzustellen ift.

Um 1 Uhr morgens wurden die kommandirenden Generale und deren Generalstabschess ins Postgebäude zu Rohr berusen und hier fand nun eine Berathung statt. Ueber dieselbe liegt ein ausstührlicher amtlicher Bericht des Generalstabschess beim III. Korps<sup>4</sup>) vor, während die andern Theilnehmer über die Borgänge leicht hinweg gleiten. Es wurde solgende "Disposition" diktirt.

<sup>1)</sup> Lefebvre hatte ben Brief in 2 Ausfertigungen und zwar durch 2 Gerichtsbiener ber Stadt Abensberg abgesenbet, der eine wurde aufgehoben. Bahr. Ar. Arch. Rach Lefebvres eigenem Bericht hatte er 3 gleichlautende Schreiben geschieft.

<sup>2)</sup> Operationsjournal ber A.

<sup>3)</sup> Beichenlobe (Beillobe.)

<sup>4)</sup> Op. J. 13.

"Hohenzollern verläßt sein Lager mit Tagesanbruch und marsschiert in 3 Kolonen

- 1. nach Brudhof
  - 2. über Brudhof und Sallingberg nach Abensberg
  - 3. über Offenstetten nach Arnhofen.

Die 1. und 2. Kolonne besetzen den Rand des Walbes gegen Abensberg, die 3. nimmt Stellung zwischen Arnhosen—Schambach; die nächste Insanteriebrigade des Korps marschiert nach Biburg und nimmt Stellung bei Abensberg.

Das IV. Korps rudt in eine Stellung zwischen Groß-Muß und Schambach.

3 Kurraffierregimenter vom "Rorps de Referve" ruden nach Sallingberg-Offenftetten;

der Reft dieses Korps wartet in Kolonnen bei Rohr.

Der Erzherzog wird fich auf der Schambacher Strafe aufhalten.

Riel und Amed der Bewegung mar nicht angegeben.1) Ueber diefe "Disposition" entspann sich nun eine Auseinandersetzung. Mager erzählt, "da ich aus den mir bekannten Daten unmöglich zweifeln konnte, daß der Jeind seine Marschdirektion gegen Neuftadt an die Donau werbe genommen . . . fo fand ich diese Disposition, die in einer zirkelförmigen Aufstellung bestehen sollte, umfo gefähr= licher, als der linke Flügel des III. Korps zu schwach und deffen Flanke zu wenig eigene Sicherheit hatte. Auch konnte ich unmöglich mit der Zertheilung des III. Korps einverstanden sein, als anfänglich die Disposition nur von 3 Kolonen sprach, im Verfolg derselben aber 4 Kolonnen zum Vorschein kamen. Ich hielt es für meine Bflicht gegen diese Disposition meine Borstellungen zu machen, allein ein harter Borwurf brachte mich gleich zum Stillschweigen und erübrigte nichts, als meinen Kommandanten auf das Gefahrvolle diefer Disposition und auf die äußerste Vorsicht aufmertsam zu machen."

<sup>1)</sup> Benn Angeli behauptet, es sei ein Angerif auf die Bayern beabsichtigt gewesen, um sich berfelben zu entledigen, bevor auf Davout losgegangen würde, so sindet sich in den Alten nicht die Spur eines Anhalts dassur. und Angeli weiß in der That leinen beizudringen: denn das Borrücken nach Abensberg deckt sich noch lange nicht mit der klaren und ansgesprochenen Absicht, Lesebvre anzugreisen. Die Stelle aus der "Belation"-Gvosdanovich, welche Angeli ansührt, um zu zeigen, das Hauptquartier habe die Absicht gehabt, über Befedvre verzusalen, genügt dei weitem nicht, um diese Absicht zu begründen Uedrigens heißt es dort noch, die Gesahr, Lesebvre die Flanke zu bieten, während man auf Davout losging, machte den Erzherzog "wahrscheinlich" studig, und deshalb beschloß er — sich doch auf Davout zu wersen! Rach dieser Probe scheint die Logit Gvosdanovich's nicht eben die beste gewesen zu sein Die ganze Frage erledigt sich übrigens durch dus frühere Berhalten des Erzherzogs. Schon am 18. hatte erhölter und Erzherzog Ludwig geschrieben, er greife Davbut an, dabei blied es, von Anderem ist niemals die Rede.

Es trat nun eine Paufe ein, während der Erzherzog an die Führer des V. und VI. Korps schrieb. Jener hat sich "näher an den Abensbach zu ziehen und dem gegenüber stehenden Feind Beschäftigung zu geben, so daß er keine Unterstützungen auf die Regensburger Straße schicken kann." Dieser wieder hat sich seinerseits dem V. Korps auf's schleunigste zu nähern, um einen Angriff Lesebvres auf dasselbe zu vereiteln. Es war etwa 330 Morgens.

Bald barauf traf ber aufgefangene Brief Lefebores ein; und nun murbe eine neue "Disposition" ausgegeben, über deren Beweggrunde aber mehrere der Anwesenden im Dunkel blieben. giebt an, der Brief icheine anfänglich für eine Kriegelift des Gegners gehalten worden zu fein. Das "Operations-Journal" der Hauptarmee jagt, "die Gründe, welche S. R. H. D. dazu bewogen, find aus den Aften nicht zu erseben." Der Generalstabschef des I. Res.-Rorps behauptet, der abgeänderte Entschluß fei durch die "bestimmte Rach= richt" hervorgerufen worden, der Feind lagere in ftarken Maffen bei Aufhaufen-Trufftern, linkes Laberufer, "welches hinlänglicher Grund war, obige Disposition nicht in Bollzug zu feten, sondern gegen diesen Feind vorzuruden." Der Generalftabochef des IV. Korps berichtet, ein Bertrauter Lefebores fei eingebracht worden, "wodurch man mahrscheinlich eine nähere Kenntnis der feindlichen Armee erlangte." Solche Widersprüche in amtlichen, ausdrücklich für den Raifer bestimmten Berichten find doch fehr auffallend und geftatten den Schluß, daß trot der langen Berathungen in Rohr die Betheiligten kein klares Bild der Lage und der nächsten Riele erhielten. Immer aber wird man doch wohl die Aenderung des erften Angriffsentwurfs auf ben Lefebore'ichen Brief feten burfen, der dem Erzherzog zeigte, daß er mehr nach Norden geben muffe, wenn er beim Angriff auf Davout vor Lefebore Ruhe haben wolle. Diesen Zwed verfolgt die zweite, etwa um 50 Morgens abgefertigte "Disposition", nach welcher

das III. Korps über Bachel—Großmuß—Hausen—Teugen rücken und auf Abach—Beising sichern;

das IV. Korps über Langquaid und Dinzling nach Weihen- lohe gehen foll, gefolgt von den Grenadieren des I. Ref.-Korps;

ber Rest des I. Reserve-Korps sammt der Division Lindenau rückt unter dem Befehle Lichtensteins, an den auch Becsen ge-wiesen wird, über Langquaid—Leierndors—Schierling—Ober-Santing—Talmassing—Gebelkofen auf Regensburg vor.

Der Generalissimus wird bei der Kolonne Rosenberg zu treffen sein.

Auch dieser neue Entwurf gelangte nicht ohne Debatte zur Annahme. Es wurde nämlich mündlich hinzugefügt, die Brigade Kaiser III. Korps sammt Lewenehr-Dragonern solle "von Rohr gegen den Abensbach marschieren, sich in der Gegend von Kirchdorf aufstellen, den Feind am linken User beobachten und die Berbindung mit dem V. Korps etablieren." Der Generalstadschef des III. Korps sand aber diesen Auftrag so "kisslich", daß er sür denselben statt des Generals Kaiser den rührigeren General Thierry in Borschlag brachte, was auch genehmigt wurde. Der Kommandeur des III. Korps scheint mit den Aufträgen sür Thierry nicht ganz vertraut gewesen zu sein, denn er ergeht sich in seinem Bericht in Bermuthungen darüber, dieser habe "vermuthlich" die Berbindung mit dem V. Korps zu unterhalten gehabt. Thierry erhielt unmittelbar vom Erzherzog Besehle, und werden wir deren Wortlaut später kennen lernen.

Rach diesem Entwurf ergiebt sich, daß der Erzherzog Davout in dem Raume Regensburg—Abach und südlich zu treffen und zu schlagen hoffte.

Der Bormarsch begann um 6º Morgens. Nun muffen wir uns aber nach bem Gegner umfehen, beffen Marfcbisposition tennen wir bereits; fie wurde indes, wie das Folgende zeigt, nicht genau eingehalten. Die Divisionen brachen nun auf und zwar in 4 Rolonnen; die erste — Borhut unter Montbrun — bestehend aus den Brigaden Bajol und Bire') sowie 2 Bat. des 7. Inf. Reg. brach von Egloffs= heim über Ludenpoint nach Dingling auf; die zweite - 2. Division Friant und 3. Bubin mit ber Kuraffier-Division St. Sulpice - rudte von Burg-Beinting über Beilloh nach Saalhaupt und Ober-Jeding: Die dritte Rolonne - 1. Division Morand mit der Ravalleriebrigade Jacquinot und die Division St. Hilaire gingen von Gras über Hohen = Gebraching - Beißing - Teugen - Feding; die 4. - der Troß — folgte der großen Straße Regensburg-Abensberg. Wann die Divisionen aufbrachen, ist nicht zu ermitteln, wir wissen nur, daß bie 2. Division Friant um 6 ° abructe; ihr ging Gubin um 1/2 Stunde voraus, und so läßt fich annehmen, daß diefer das Lager 5 Uhr 30 verließ. Die meisten Berichte bezeichnen als Aufbruchszeit "la pointe du jour". Bei Antritt der Bewegung gab man sich im Korps Davouts voll= kommen Rechenschaft über die Gewagtheit des bevorstehenden Marfches, jo bemerkte der Brigade-General Lorencez von der Division St. Hilaire

<sup>1)</sup> Die französsischen Quellen geben nach Belet übereinstimmend an, die Division Montbrun habe am 19. aus den Brigaden Bajol und Jacquinot bestanden; von Biré ist überhaupt nicht die Rebe. Wir folgen bier Zug für Zug den französsischen Aften. Montbrun hatte am 19. Pajol (5.. 7. Ousaren, 11. Chaseure) und Biré (8. Duf., 16. Chass.) unter seinen Befehlen, zusammen 5 Regimenter. Jacquinot (1. und 2. Chass.) die 12. Chass. sie dem noch bei hemau) marichierte mit Worand, wie sich aus bessen erst nach langem Suchen ausgefundenen Bericht ergiebt. Der Warschefell Tavouts erwähnt nichts davon.

C. v. B.-K., Regensburg.

in einer Biebergabe ber bamaligen Borgange1) folgenbes, "Il n'y avait pas jusqu' aux simples soldats qui, étonnés de tant de mouvements contraires et sans objet ne commençassent à prévoir des malheurs. Enfin un ordre du jour renda la confiance . . . il fallait à la vérité courir la chance d'un combat dans la situation la plus désavantageuse, c'est à dire un mouvement de flanc et qui pis est, dans un défilé. Je me souviers qu'en en raisonnant alors avec le colonel du 10me de Léger (Berthezène) il me rappela les fourches caudines, l'analogie y était; mais enfin à la guerre encore plus qu 'ailleurs il est des cas où il faut fermer les yeux et prendre un parti, de tous les défauts que puisse avoir un général, l'irrésolution étant le pire . . . " Es ift hier überhaupt ein Punkt näher aufzuklären, nämlich das perfönliche Berhalten Davouts. Berthezene zeigt Davout "penetre de l'importance d'un grand succès à l'ouverture de la campagne, et sentant combien ses troupes étaient nécessaires pour l'obtenir . ." Dagegen fagt der General Lorencez in einer für den Grafen Laborde bestimmten Sandschrift ausdrudlich, Davout habe alles St. Silaire überlassen und sei erft abends bei den fämpfenden Divisionen ein= getroffen, wo er nachträglich von den Borgangen unterrichtet worden sei; in das Geschichtswert Labordes aber ist diese Darstellung nicht übergegangen und es sprechen in der That sehr ernste Reugnisse, fowie die innere Bahrscheinlichkeit gegen sie; Davout war auf bem Gefechtsfelbe alles eher als ein Halbling und Zauderer und man braucht nur an fein Berhalten bei Auerftädt zu denken, um überzeugt zu fein, daß er auch hier wieder die Initiative mit klarem Bewußtsein und aller Kraft ergriff.

Bur selben Zeit, als die Kolonnen der Oesterreicher zum Angriff vorrückten, gingen jene Davouts nach Südwesten vor, um sich den Weg zu Lesebvre zu bahnen, und bei der Entsernung der beidersseitigen Ausbruchräume wurden nun die ersten Morgenstunden vom Vormarsch ausgefüllt.

Das IV. Korps2) brach um 50 morg. auf und marschierte

```
1) Sanbichrift. Unveröff.
```

<sup>2)</sup> Eintheilung bes IV. Rorps am 19.

Borbut (Stutterheim) 2 Bat. Deutsch. Banater, 4 Schwabr. Binc. Chev.-Leg.

Divifion &. M. L. Marquis Commariva

Brigabe G. Dt. Rabivojevich 7 Schwabr. Ctipfics-Buf.

<sup>&</sup>quot; G. M. Br. Reuftadter 2 Bat. Reuß-Greig 3 Bat. Cgartorpsti

Cberft v. Better 2 Bat. Coburg

Divifion &. Dt. L. Br. Sobenlobe.

Brigabe G. D. Grill 3 Bat. Ergh. Lubwig, 2 Bat. Chafteler

<sup>,</sup> G. Dr. Br. Ricfe 2 Bat. Bellegarde, 4 Edmabronen Binc. Chev-Leg.

nach Langquaid, wo beffen Borhut unter Stutterheim schon feit bem Abende des Bortages ftand; beim Gintreffen des Korps ging Stutterbeim mit feinen Truppen gegen Schneidhart bor, um ben Rorps die Wege zu ebnen, und fand - etwa 90 morg. - die Baldfäume öftlich dieses Ortes vom Feinde besett. Während nun Stutterheim Anstalten traf, ben Feind aus dem Balbe zu vertreiben und sich ein längeres Gefecht entspann, mar bas Korps auf ber Bobe zwischen Grub und Hellring aufmarschiert. Hier erfuhr der Erzherzog, der sich beim Korps aufhielt, Näheres über ben Marsch Davouts sowie über die jeden Augenblick zu gewärtigende Ankunft des Kaisers der Franzofen. Der Generalissimus befahl nun den Angriff auf den Wald nördlich Gichwend und sodann das Bordringen auf Dinzling. Rosenberg bildete 2 Säulen, links die Brigaden Grill und Riese, rechts Radivojevich, Neuftädter und Better. An der Spite der erfteren das Reg. Erzh. Ludwig, der zweiten das Reg. Coburg. diese zwei Regimenter gegen die Baldhöhe vorgingen, um die wei= denden Truppen Stutterheims zu unterftüten,1) verschwanden die Franzosen, 12. Regiment, Brigade Betit, Division Gudin, und es konnte nun durch den Wald vorgerückt werden. Aber es geschah dies gesammelter Kraft. Bor allem blieb nicht mit Generalissimus mit den Grenadieren bei Grub stehen, "um überall à portée zu sein": aber aukerdem wurde es für nothwenig befunden. dort2) ein Bataillon Chafteler und eine Schwadron Bincent zu belaffen für den Fall, daß die Grenadiere fortgenommen würden. So wurde der Angriff auf Dinzling vom IV. Korps allein und auch von diesen mit nur 15 Bataillonen fortgesett. Aber auch die verminberten sich wieder. Stutterheim nämlich blieb mit dem einen Grenzbataillon und vier Schwadronen Bincent bei Schneidhart ftehen, wobei es einmal heißt, er jei absichtlich dort ftehen gelaffen worden, und dann wieder, er fei dort geblieben, weil er wegen schlechter Wege nicht gegen Abbach, wohin er gewiesen war, ruden hätte können. Was davon richtig sein mag, ist nicht zu ermitteln, nur das ift gewiß, daß das IV. Korps nun blos mit 14. Bat. zum

auf bem Anmarich ober war bei Passan zurüczeblieben (Regt. Mittrowsth). Es wird inbessen ausbrücklich bemerkt, daß die zum IV. Korps gehörigen Deutsch-Banater Regimenter bereits eingetrossen waren, während in ber Kriegsglieberung nur ein Regt (2 Bat.) nachgewiesen erscheint. In ben späteren Gesechten treten in der That mehrere Grenz-Bataillone auf. Bie fart sie waren ist nicht ersichtlich. Jedhalls ist daraus zu folgern, daß Rosenbergs wirkliche Stärte gewiß nicht geringer, eher aber größer war als die von ihm auf die obige Glieberung gestügte und angegebene Zahl.

Die seit bem Junubergang bem IV. Korps zugetheilt gewesene Brigade Berseh bes I. Korps — 8 Bat. Rohan, 2 Jäger Bat., 8 Schwadr. Klenau Chev. Leg. — war, wie wir wissen, nunmehr Liechtenstein unterstellt. Tagegen waren für ben 19. die Grenadiere bes I. Res. Korps mit 12 Bat. unter ben Befehlen bes G. M. Prinzen Rohan bem IV. Korps zugetheilt.

<sup>1)</sup> Umtlicher Bericht Rofenbergs, Op. 3. 22.

<sup>2)</sup> Op. 28. Amtlich.

Angriff auf Dinzling schritt. Stärkenachweise für diesen Tag liegen nicht vor, doch wird die Stärke des Ganzen auf etwa 15000 Mann anzunehmen sein.

Bas trat nun französischerseits dem IV. Korps gegenüber? Zunächst lediglich die leichte Kavalleriedivision Montbrun nebst den ihr zugetheilten 2 Bat. 7. leichten Regiments; diese Division sollte, wie wir wissen, die linke Flanke des französischen Bormarsches decken, und ihre Spişen gelangten etwa um 11° in die Gegend zwischen Dinzling und Luckenpoint; hier sahen sie wie das IV. Korps sich aus dem Walde hervor and zum Angriff entwickelte1); da dieses Korps, bezw. dessen, wir wem, und da stellt sich heraus, daß der Gegner das 12. Inf.=Regt., eine Seitenhut Gudins, war. Auf dieses Regiment stieß also Stutterheim und vermochte nicht durchzudringen, ging viel=mehr eine Strecke zurück, obwohl das Regiment ansänglich nur 2 Kompagnien Boltigeurs entwickelt hatte, die sich an den Waldssümen einnisteten, während der Rest, das 7. leichte Regiment, mehr gegen Dinzling zu — nach österreichischen Angaben — stand.

Mun anderte fich das, als das IV. Korps den Bald durch= schritten und sich südwestlich Dinzling zu entwickeln begann. ben reftlichen 3 Schwadronen Bincent Chevauxlegers, die erkundend auf Dingling vorgegangen waren, tam die Melbung, der Feind ftebe dort in ftarken Abtheilungen, mit Infanterie und Kavallerie, ja, ein Theil der feindlichen Infanterie mache sagar Miene, im Balbe vorzugehen, die Stärke des Ganzen fei allerdings nicht zu beurtheilen. Als bas Gefecht nun mit einem Geplankel der beiberfeitigen Schützen begann — etwa 110 — hatte Montbrun außer 5 Kavallerie-Regimentern und einem leichten Infanteric-Regiment nichts zur Stelle, war also bem Gegner nicht im Entferntesten gewachsen. Das nun folgende und bis 4° nachm. mahrende Gefecht mird von beiden Seiten febr verschieden geschildert, zuverläffig aber kann gesagt werden, daß Angelis Darftellung unrichtig ift, Rosenberg brang burchaus nicht, ohne viel Widerstand zu finden, in Dingling ein, fondern der Berlauf war nach ben Aften vielmehr folgender:2) Gleich beim Austritt aus dem Wald wurden die Regter. Reuß-Greiz und Czartoryski "im Ruden aufgeftellt" um die Berbindung mit Schneibhart zu erhalten, die allerdings mehr als ausreichend gesichert war. Sobann wurde die Waldhöhe öftlich Mosholzen (416) mit einem Bataillon Coburg besett. Durch all dieje Abzweigungen schmolz nun die eigentlich

<sup>1)</sup> Pajol, II, 335.

<sup>2)</sup> Dp. 3. 221/2.

angreifende Infanterie auf 8 Bataillone zusammen. Während biefer Beranftaltungen aber hatte Montbrun die Gefahr, von Friant abgedrängt zu werden, erkannt und die Waldspite bei Mosholzen burch bas 7. leichte Regiment angreifen und nehmen laffen, während fich Bajol im freien Felde mit feiner Brigade bereit hielt, einen et= maigen öfterreichischen Angriff zurudzuwerfen; zunächst wogte ber Rampf zwischen bem Bataillon Coburg, bas fobann burch Bataillon Reuß unterstützt wurde, und der französischen Infanterie im Mosholzer Balbe hin und her, wobei 18 öfterreichische Geschüte gewichtig mitsprachen. Da im Balbe feine Entscheidung zu erzielen war, ließ Rosenberg nun zum geraden Angriff auf Dinzling antreten, wie es scheint in ausgesprochener Tiefengliederung und mit nur unzureichenden Aräften (1 Bat. Chafteler, 2 Bat. Erzh. Ludwig) im erften Treffen; das Bataillon Coburg ichloß sich der Bormartsbewegung an und verdrängte die feindliche Infanterie, die fich aber im offenen Gelande nicht verfolgen ließ, sondern fofort die westlichen Balbrander zwischen Saalhaupt und Moosholzen besetzte und fo dem Angriff Rosenbergs in der Rlanke blieb. Derfelbe schritt daber auch nur langfam vor und kam es vornehmlich zu Reitergefechten zwischen dem Sufarenregiment Stipsics und den Regimentern der Brigade Bajol, mahrend sich Montbrun mit dem Rest ber Division, einer ernften Entscheidung ausweichend, im Hintergrunde hielt. tämpfte sich bas Korps Rosenberg allmählig nach Dingling heran, wo es noch zu einem erheblichen Gefechte fam, das mit bem Rud= zug der Franzosen endete; berselbe führte aber nicht fehr weit, an den Baldfäumen nördlich und weftlich von Dingling blieb die frangöfische Infanterie neuerdings kleben, vorübergehend unterstützt durch das von Davout fühmeftlich Saalhaupt eingesette 15. leichte Regiment der Division Friant, und Rosenberg verzichtete auf einen ferneren Angriff in durch= schnittenem Gelände, ba sich seine Truppen babei ganz aufgelöft hatten. Er fagt: "So wie ber feindliche Berluft an Todten und Bermundeten ben unfrigen überwiegt, so ift jener ber Gefangenen gang außer bem Berhältnis, und jo wird es auch bei jedem Baldgefechte bleiben, weil unsere Infanterie gegen die der Franzosen zu wenig Fertigkeit und zu viel Unbehilflichkeit hat, sie ift an die geschlossenen Reihen an das Kommandowort zu viel gewöhnt, als daß man auf eine Selbstbeurtheilung . . . rechnen burfte." So hatte bas IV. Korps, nachdem es "den feindlichen linken Flügel geschlagen", "sein Ziel erreicht",1) und blieb bei Dingling fteben; Rofenberg ficherte fich durch Streifreiter, zeigte fich über ben Erfolg bes Tages

<sup>1)</sup> Bericht Rofenbergs Op. 3. 22.

sehr befriedigt und meinte nur, daß das Festgehaltenwerden des III. Korps bei Hausen das IV. an der Ausbeutung seiner Erfolge verhindert hätte. Gegen Abend erhielt der Fürst den Besehl des Erzsherzogs, in seinen Stellungen zu verharren, und dadurch die Bewegungen der übrigen Heerestheile zu decken. Montbrun seinerseits, dem Pferde unter dem Leibe erschossen wurden und der gegen Ende des Tages durch die disher bei Friant verbliebene Kürasserigade Guiton (Division St. Sulpice) verstärkt worden war, zog sich nach Peising zurück, wo er Fühlung mit Friant nahm, dabei aber die Gegend von Pondorf und Ried beseth hielt, um einen Vorstoß Rosenbergs zu verhindern\*)

Die ganze Thätigkeit Rosenbergs an diesem Tage ist eine Reihe von Halbheiten und Unterlassungen; er führt seinen Angrisstatt mit 16 nur mit 8 Bataillonen durch, und sogar mit diesen wirkt er nicht einheitlich und gleichzeitig; so kommt es, daß eine Kavalleriedivision von 3000 Säbeln und kaum 2000 Bajonnete ihn den ganzen Tag aushalten, beschäftigen, schwächen, sich ihm auch noch ungeschwächt entziehen konnten. Davon, daß er am besten gesthan hätte, Hohenzollern zuhilse zu eilen, als der gewaltige Lärm des Kampses bei Hausen an sein Ohr schlug, davon wollen wir gar nicht reden, denn selbständige Entschlüsse in einigermaßen wichtigen Fragen lagen nicht im Geiste der Zeit. Aber mehr Entschiedenheit in der Durchsührung des wenn auch mißgrissenn Ziels war undebingt zu sordern!

Während hier ein ganzes Korps durch dreifach geringere Kräfte gebunden und gelähmt blieb, lohte kaum eine Wegstunde weiter westlich ein anderer Kampf empor.

Angriffsrichtung und Bestimmung des III. Korps3) kennen wir bereits. Wir wissen auch, daß die Heeresleitung für nothwendig be-

```
*) Eintheilung bes III. Korps.

Tivision F. M. L. Butassovich.

Brig. G. M. Fürst Moriy Liechtenstein: Peterwarbeiner 1 Bat., Erzh. Carl Legion 1 Bat. Erzh.

Ferdinand Hus. 6 Esc.

B. M. Pfanzelter 1 Bat. Peterwarb. 2 Esc. Ferb. Hus.

Division F. M. L. Marquis Lusignan.
```

Brig. G. M. Raifer { Bengel Colloredo } 3nf. 22/3 Bat.

1) Bericht Rofenbergs Op. 3. 22.
2) Melbung an Davout 7º abbs.

Brig. G. M. Thierry Raifer Inf. — 3 Bat. Linbenau Inf. — 3 Bat. Lewenehr Dragoner 6 Esc. (vom II. Ref. Korps zeitlich zugewiesen). Division F. M. L. Graf St. Julien.

Brig. G. DR. Fürft Alois Liechtenftein { Manfrebini Inf. Regt. 27/3 Bat. 28/10 3nf. 2

Brig. G. D. Biber & Raunig Inf. Regt 22's Bat. Burtemberg Inf. Regt. 2 Bat.

funden hatte, eine ganze Brigade biefes Korps, nämlich Thierry, von Haufe aus zum Flankenschutz und zu nichts weiter zu bestimmen, fodaß die 23 Bataillone, die das Korps befaß, sich um 6 verminderten, ale es zum Angriff schritt und die Bahl ber Bajonnette von 23 725 auf 18 573 schmolz. Ein fehr fühlbarer Ausfall einem Feinde wie die Franzosen gegenüber! Aber damit noch nicht gening. Hohenzollern erachtete ce für unumgänglich, feine linke Flanke noch weiter zu fichern sowie die "Berbindung" mit Thierry zu unterhalten, und beließ zu diesem Zwede die Brigade Pfanzelter bei Bachel; fie war nicht ftark, bieje verftummelte "Brigade", boch aber fielen hier wieder 1000-1200 Bajonnette aus, fo daß jum eigentlichen Angriff des Korps wenig mehr als 170001) übrig blieben. Da wir diefe Erscheinung - bas gang übermäßige Deden bes Rudens und der Flanke auf Roften des zu erreichenden positiven Zwecks - auch bei Rosenberg ichon mahrgenommen haben, fo wird erlaubt fein, anzunehmen, daß wir hier vor einer gang bestimmten Eigenthümlichkeit der öfterreichischen Kriegführung jener Tage steben.

Das Korps Hohenzollern brach nun etwa 60 Morg. auf und ruckte, von seinen leichten Truppen in der linken Flanke begleitet, über Bachel, wo es Bukaffovich aufnahm, und Thann in der Richtung auf Teugen vor. Als die Spite die Hochfläche bei Thann erreichte, vernahm man Schießen rechts vorwärts und gewahrte bald darauf das IV. R., das fich zum Gefecht entwidelte; die Baldfäume nördlich Thann und Saufen waren von feindlichen Schüten befett; Hohenzollern beschloft anzugreifen, es war etwa 10°. Wir wissen, daß Davout mit seinen Divisionen in der Morgenstunde abmarschiert war. Hier die Iftftarte für den 19.: Morand 10 637, Friant 11 032, Gudin 11 173, St. Hilaire 10 857; davon ab die Artillerie mit 420, 346, 364, 457 Mann, so daß die genannten vier Divisionen 41 992 Gewehre zählten: die Kavallerie= division Montbrun haben wir schon genannt, ebenso die Brigade Jacquinot, die am 20. 1418 Säbel gablte, wovon ein Teil erft im Anmarich war, Demont mit 3215 Mann fiel aus, bleibt nur noch St. Sulpice mit 3245 Säbeln. Um die Stärke Davouts am 19.

<sup>1534</sup> Gefreite, 21 531 Gemeine, wobei 1048 Reiter, bagu 2580 Artillerie- und Pioniermanuschaft. Die Gefechtsftarte betrug baber 23 725 Gewehre, 1048 Cabel, mehr etwa 7 bis 800 Cabel Lewenehr Dragoner.

Im Einzelnen waren die Regimenter ftarf u. 3. Colloredo 2944, Schröber 2861, Raifer 2673, Lindenau 2479, Manfredini 2678, Burgburg 1631, Raunig 2728, Burttemberg 1953, Ergh. Carl Legion 498, Beterwardeiner 2334 u. f. w. u. f. w.

Das hufarenregiment heffen homburg, das zur Brigade Pfanzelter gehörte, fehlte noch, ebenjo ein Bat. der Legion Erzh. Carl, woraus sich die feltsame Zusammensezung der Brigaden am Tage des Gesechts erklärt.

<sup>1)</sup> Bajonnette, wohlgemerft, nach ber ftrengften Rechnung, und nicht "hochftens 16 000 Streiter" wie heller v. hellwald angegeben bat.

zu berechnen, müssen wir das unter Oberst Coutard in Regensburg gebliebene 65. Regiment mit (I. Bat. 743, II. 607, III. 658 Gew.) 2078 Gew. in Abzug bringen sowie 2 Bataillone des 7. leichten Regiments, die sich bei Montbrun befanden und die auf 1800 Mann veranschlagt werden müssen, ferner ist ein Bataillon des 15. leichten Infanterieregiments mit 700 Mann abzuziehen, das an der Altmühl belassen worden war. Es ergiebt sich daher die Stärke Davouts mit 37400 Gewehren und ungefähr 7500 Säbeln.<sup>1</sup>)

Um 10°, der Zeit also, wo das III. Korps bei Thann ankam und das IV. ins Gesecht gegen die Außentruppen Montbruns trat, war die Lage bei Davout etwa solgende.<sup>2</sup>) Die Divisionen Morand und Gudin hatten Teugen erreicht, während St. Hilaires Ansang zwischen diesem Ort und Saalhaupt auf der Straße auseinandergezogen war, an der Spize der Division die Brigade Lorencez und an deren Spize wieder das 3. Linienregiment, dem das 57. und das 10. leichte Regiment solgten. Davout besand sich in Saalhaupt und die Division Friant, die etwas zurückgeblieben war, war "hors de vue", wie wir wissen, zum Theil noch in den Dickungen und am Ausgange des Massinger Waldes.

Da tönte plötslich aus Süben lebhaftes Gewehrfeuer ans Ohr des Marschalls, der daraus entnehmen mußte, daß ein ernsthafter Angriff bevorstehe; in der That rührten die Schüsse vom Gesecht des 2. Regiments mit dem IV. Korps bei Schneidhart her. Außerdem zeigten sich seindliche Plänkler an den Waldsäumen im Süden. Im unübersichtlichen Waldgrunde von Saalhaupt eingeengt, erkannte Davout, daß es nun wichtig sei, sich vor allem Luft zu machen; er sandte deshalb sosort Morand und Gudin den Besehl, fortzumarschieren, um die große Straße und die Wagenzüge auf derselben zu decken; gleichzeitig erhielt St. Hilaire den Besehl, anzugreisen und über den Hausen zu wersen, was ihm entgegenstehe. Sodann ritt der Marschall in scharsem Galopp in der Richtung, woher die Schüsse siesen.

Diese Richtung hatte sich aber geändert, oder vielmehr das Schießen nahm beständig zu und man vernahm nun auch aus Süd-westen lebhaftes Gefnatter. Das Feuergesecht behnte sich offenbar auf längere Fronten aus.

Das III. Korps nämlich hatte die im Dorfe Hausen aufgestellte und an den Waldränden dahinter klebende Infanterie (ein Seiten=

<sup>1)</sup> Die geringen Abweichungen gegen Safti II, Anlage, ertlaren fich baraus, baß Safti eine Stärfenachweisung vom 15 bringt, mahrend wir eine vom 19. einsehen konnten. Die letztere ift beshalb zutreffender, weil ja vom 15.—19. bei Davout Gesechte vorgefallen und Berluste vorgekommen ware z

2) Wir folgen bier zumeist den von Sasti. II, abgebruckten Stücken.

trupp St. Hilaires) mit Uebermacht angegriffen; bestimmend hierfürwar die Wahrnehmung, daß die Franzosen im Abmarsch nach Westen begriffen waren, sowie die Absicht mit dem IV. Korps zusammen zu wirken; dennoch lag zwischen dem ersten Vorstoß auf Hausen und dem serneren eigentlichen Angriff auf die Waldhöhe nördlich davon eine kleine halbe Stunde, während welcher man den Verlauf der Dinge beim IV. Korps verfolgte. Nun wurde um 11° die Brizgade Kaiser zum Angriff auf den Wald befehligt, während alles Uebrige zwischen Thann und Hausen vorläufig zurückgehalten wurde. 1)

"Anfangs ging dieser Angriff sehr guth." Die Regimenter Karl Schröder und Wenzel Colloredo gingen durch Saladorf auf die Hausener Höhe vor, nahmen den Wald und brangen durch denselben auf den nördlich davon gelegenen Buchberg vor. Aber eben ihr Erscheinen vorwärts des Waldes in der Flanke französischer Warschstolonnen rief nun einen wesentlichen Umschwung hervor.<sup>2</sup>) Es muß scharf und klar betont werden, daß die Truppen des III. Korps dis nahe an Teugen herandrangen und hier von der Division. St. Hilaire, die sich erst aus dem Thale her auf zum Ansgriff entwickeln mußte, angefallen worden sind. Hohenzollern sagt das deutlich in seinem amtlichen Bericht und der lange Kampf bei Hausen spielte sich vorwärts der Waldenge, daher eher bei Teugen ab. Bon hier aus wichen die Truppen des III. Korps sodann langsam auf Hausen zurück, und von einer Ungunst des Geländes und der Lage für sie kann niemals gesprochen werden.

Um diese Zeit befand sich die Division St. Hilaire noch immer in Marschkolonnen im Thalgrunde zwischen Teugen und Saalhaupt, es scheint, daß sie hier abzuwarten hatte, ob das Gesecht ein ernstes und allgemeines werde. Davout war einstweisen nicht zur Stelle, wie es scheint. Plötzlich zeigten sich die Truppen Lusignans (Kaisers) auf der Höhe links der Division und einige kede Plänkler beschoffen sogar die Division vom nördlichen Saume des Waldes aus. Es ist zweiselhaft, wer nun die nächsten Maßregeln besahl, Davout selber oder aber St. Hilaire; sicher ist nur, daß General Lorencez

<sup>1)</sup> Cp. 3. 13, Op. 3. 81/2, "Relation" hobenzollern.

<sup>2)</sup> Wenn man gegenwärtig von Thann über bie Hochstäcke nach hansen wanbert, so erblickt man nörblich von hausen sansten Abhange, über welche die Teugener Straße emporsteigt. Eine deutlich sichtbare, etwa 100 m breite Lücke in den Wälbern gestattet der Straße den Durchgang und erblickt man deutlich den hausense der Berg, während der Buchberg durch die seitlichen, bewaldeten höhen verbeckt wird. Rach Aussagen der Ortsbewohner war der Wald ehemals viel breiter und war auch seine Lücke vorhanden, er trat vielmehr bis an die Straße beran und verwehrte seden Ausblick nach Rorden. Wenn man von hausen nach Teugen gest, so erblickt man letzteren Ort erst nach dem Uederschreiten des In ch berg hart vor sich in der Riederung. Aus der Bestätigung des Geländes ergiebt sich mit größter Wahrscheinlichseit, daß österreichsische Truppen sehr nach an Teugen herangesommen sein müssen, sonst hätten sie von den Franzosen nicht bewerft werden können.

<sup>\*)</sup> Zweifellos hat ber Balb bamals naber an bie Strafe herangereicht.

die Lage sofort erkannte und das an der Spize seiner Brigade bestindliche 3. Regiment zum sosortigen Angriff auf die Waldhöhen bestahl. Das Regiment trat an, erstieg den Hang, erhielt aber starkes Feuer aus den Waldrändern, stockte, geriet in Unordnung und flutcte stark aufgelöst ins Thal zurud. Der Angriff war mißlungen. Die Desterreicher aber stießen nicht nach.

In diesem gefährlichen Augenblick wird num die Einwirkung Davouts fühlbar.2) Spät, aber doch nicht zu spät traf der Marschall auf jenem Punkte ein, wo die Entscheidung des Tages lag. Er wandte sich aus nächste Regiment, das 57., mit einer zündenden Ansprache und griff mit demselben zum zweitenmal die Höhe an, entschlossen, sie um jeden Preis zu nehmen. In Bataillonstolonnen formiert, erstieg das Regiment den Hang des Buchberges und entswidelte sich erst, als es nahezu oben war, vom Feinde mit lebhastem Feuer begrüßt, namentlich von seiner Artillerie, die auf dem Buchberge Stellung genommen hatte; aber der Angriff gelang, das 3. Regiment rückte rechts nach, und beide besetzten nun die Kuppe sammt einem Theil des vorliegenden Waldes, durch den die Brigade Kaiser in Unordnung zurückgegangen war. Davout mit seinem Stabe eilte nun auf Postsaal, den Divisionen Morand und Gudin nach.

In diesem ersten Aft des Gesechts waren 5805 österreichische Gewehre höchstens 4000 französischen Bajonetten begegnet und hatten sich nicht zu behaupten vermocht, obwohl die Gunst des Geländes und der Lage auf ihrer Seite war.

Es trat nun eine Pauje des Kampfes ein, und beiderseits kam man zur Ueberzeugung, daß Berftartungen berangezogen werden mußten, um in dem unübersichtlichen Gelande eine Enticheidung gu erzielen. Im füdlichen Theile des Balbes ftanden die Brigade Kaifer, im nördlichen das 3. und 57. französische Regiment. rudten nun neue Truppen gegen den an der enticheidenden Stelle nur einige hundert Schritte breiten Bald beran. Sobenzollern unterftütte Kaifer unmittelbar durch die Brigade Alois Liechtenftein (4309 Gewehre), während F. M. L. Butaffowich mit dem Reste seiner Division (1665 Gew.) des Feindes rechte Flanke zu gewinnen suchte; bie Positionsbatterien nahmen Stellung zwischen Buch und Saufen, den Angriff auf den Wald vorzubereiten, den nun fast 12 000 Bajonette unternahmen, während der Korpsführer 42/3 Bat. (bie Brigade Biber mit 4681 Gew.) als Referve hinter Hausen zurud-Der Angriff erfolgte mit klingendem Spiel und unter lautem hielt.

<sup>1)</sup> All bas Borftefenbe und bas Folgenbe ift, foweit es bie Divifion St. hilaire betrifft, bem "Registre d'opérations" bes III. Korps entnømmen.

<sup>2)</sup> Bgl. Safti, 11, 255 ff.

Hurrah drangen die Bataillone in den Wald; hier aber follten sie den zähesten Widerstand finden.

Die frangofischen Truppen hatten sich nämlich inzwischen auch verftärkt. Das einleitende Gefecht um die Balbhöhe hatte den übrigen Truppen der Division St. Hilaire "donné le temps de revenir sur ses pas". Sie waren einstweilen weitermarschiert, und fo mar bas 10. Regt. (Brig. Lorencez) bis Teugen gelangt, während die andere Brigade (72. und 105. Linienregiment) hart füdlich Teugen in Kolonnen aufmarschiert der weiteren Entwicklung der Dinge harrte. Nun wurden sie in aller Gile herangezogen; die Artillerie - 30 Geschüte 1) - erklomm nicht ohne Mühe und Zeitverluft ben Sang und nahm unter Führung bes trefflichen Serruzier die von den Defterreichern besetzen Waldstreden sofort unter Feuer. Ueber 10,000 Gewehre mit 30 Geschützen standen nun in diefer Phase des Gefechts ben Defterreichern gegenüber. Es war Mittag vorüber, als der Kampf begann. Schon aber hatte Davout, der zurudgekehrt und zur Stelle war, für eine weitere Berftartung der tampfenden Truppen Sorge getragen. Zunächst erhielt General Gilly von der Division Friant ben Auftrag, mit bem 15. leichten Regiment links von St. Silaire Aufstellung zu nehmen;2) 2 Bataillone ober 1500 Gewehre ruckten also hier in die Stellung ein, während der Rest der Division Friant mit der Küraffierbrigade Guiton öftlich Teugen verblieben war. Bald indeß murde es nothwendig, Gilly zu verstärken; Friant warf nacheinander das 48., das 108, dann das 33. und endlich das 111. Rgt. ins Gefecht, die fich nach und nach fast vollständig in Schützenmaffen auflöften. Es ift nicht möglich, die Bechselbilder des Kampfes im Einzelnen zu verfolgen, nur fo viel tann gefagt werden, daß Friant auch seine lette Reserve, ein zur Bewachung des Parkes bei Teugen aufgestelltes Bataillon 111. Regts, in den Kampf geworfen hat, mahrend er von seiner Artillerie nur 6 Beschüte in Stellung bringen konnte. Aber auch außer der Div. Friant hatte Davout nachträglich die Brigade Betit3) von der Division Gubin fehrt machen laffen und fie rudte nun mit 2 Regimentern auf dem rechten Flügel St. Hilaires ein. Als nun die zweite Phase des Rampfes begann, oder boch bald darauf, sehen wir für den Rampf vor Haufen bestimmt gegen

<sup>1)</sup> Serrugier 46. Boher diese große Zahl von Geschüßen tam, ist nicht nachzuweisen, die Div. St. hilaire hatte teinesfalls so viele Stüde. Die Art. hohenzouerns betrug 8 3-pfündige, 42 sepfündige, 8 12-pfündige Kanonen, und 10 7-pfündige handigen, 68 Stüde. Die Anzahl der Geschüße Friants ist nicht bestannt, überhaupt sand sie heute teinen Raum zur Entwicklung, nur 6 Geschüße hat sie auf ihrem rechten Flügel ins Feuer gebracht.

<sup>2)</sup> Rach Friants Bericht (Safti, 11, 260 ff.) hatte er biefen Entichluß felbftanbig gefaßt.

<sup>3)</sup> Diese Brigabe hatte mahrend bes Bormariches die rechte Flante Gubins gesichert und war bei Schneidtharbt mit ber Borhut bes IV. Korps zusammengestoßen (12. Regt.) Als Montbrun bei Dinzling weichen mußte, rudte Betit mit 12. und 21. Regt. nach Teugen ab und erhielt bier ben Befehl, St. hilaire zu unterstügen.

12 000 Defterreicher und mindestens 20 000 französische Gewehre, während die nächsten Gesechtsreserven dort kaum 5000 Bajonette bestrugen. Davout setzte eben, allerdings auch erst zögernd und allsmälig, immerhin aber bedeutend rascher als die Desterreicher, neue Truppen auf das Gesechtsseld in Marsch. Dertlich und zeitlich hatten also die Franzosen hier Ueberlegenheit an Jahl bereitgestellt, nachsbem der erste kostdare Moment des Gesechts von den Desterreichern nicht benutzt noch sestgehalten war; freilich änderte sich das Jahlensverhältnis ganz gewaltig, wenn man in Rechnung stellt, was beidersseits da und zum Kamps bereit war.

Unter solchen Umftänden konnte daher von einem Erfolge der Defterreicher feine Rede fein, hatten fie nun doch die Aufgabe, mit geringeren Rraften eine ftarte feindliche Stellung wegzunehmen, mobei sie sich nun auch noch schutzlos vor dem Gegner entwickeln und über freies Felb zum Angriff vorgeben mußten. Der ganze Raum, auf und um ben gekampft wurde, war wenig mehr als 1000 Meter breit, und hier fand nun von beiden Seiten ein ftundenlanges tapferstes Ringen statt. Im Balbe tamen die Deft. schlechterbings nicht vom Fled, trot mahrhaft heroischer Anstrengungen der Führer und Truppen. Der Angriff auf den rechten französischen Flügel wurde von der Brigade Petit fraftig abgewiesen, so zwar, daß Serruzier mit feiner Artillerie durch ben Bald vorging und nun von seinem südlichen Saume aus die erneut angreifenden öfterreichischen Truppen der Breite nach bestrich; ja, St. Hilaire ftieß nun mit dem Flügel gang entschieden vor, um die linke Flanke des III. Korps zu fassen; unaufhörliches Knattern des Kleingewehrs scholl von den Baldrandern nördlich Buch herüber und im Stabe Hohenzollerns fah man die dunklen Maffen der Brigade Betit aus dem Balbe treten; der Höhepunkt des Kampfes näherte sich; da fette Hohenzollern fast alles, mas er bisher noch zurudgehalten hatte, nämlich den größten Theil der Brigade Biber 1) zu einem fräftigen Gegenangriff ein. Es ging auf 30; die Regimenter traten an und rudten fehr brav vor, marfen den Feind in der That in den Bald gurud, vermochten aber wieder nicht bis zum jenseitigen Saum vorzudringen und damit einen durchschlagenden Erfolg zu erringen. Da schrieb nun Hohenzollern an den Erzberzog einen Bleiftiftzettel des Inhalts, es gehe schlecht, er habe nur mehr 1 Bataillon unversehrt und fonne fich bestenfalls darauf beschränken, den Bald zwischen Teugen und Hausen mühsam zu behaupten. Aber auch das war nicht mehr möglich, denn mahrend Hohenzollern ichrieb, hatte Davout

<sup>1) &</sup>quot;Relation" &. C. Legrenborf 20, April.

idie bisher zurückgehaltenen Truppen Friants eingesetzt und nun mit allem, was zur Hand war, einen gewaltigen Borstoß gemacht, der die Oesterreicher gänzlich aus dem Walde auf die freien Flächen bei Hausen zurückwarf; so fügte Hohenzollern seiner Meldung die inhaltseschwere Nachschrift bei: "der Wald ist nun verloren, ich werde mich hinter Hausen ausstellen." Das geschah denn auch, der Korpsführer nahm seine Truppen zurück, dieselben hatten aber doch soviel Haltung bewahrt, um den Versuch der Franzosen, im freien Felde nachzusstoßen, nachdrücklich abzuwehren. Es waren an dem entscheidenden Endkamps 17 000 österreichische und (zuletzt) gegen 25 000 französische Gewehre betheiligt gewesen, die Dauer des Kampses hatte reichlich 4 Stunden betragen. Dennächst wirkte beiderseits nur noch die Artillerie, die ein sangandauerndes Feuer unterhielt.

Wir miffen nicht, ob Hohenzollern dem Erzherzog Karl mehrmals schrieb ober nur einmal, wir wissen auch nicht, ob er ihm mundliche Mittheilungen während bes Gefechts machen ließ. Was wir aber wiffen, ift, daß der Erzherzog feit 10° Borm. mit den Grenadieren des Reservekorps - 12 Bataillone, ebensoviel taufend Mann 1) — bei Grub hielt und daß dieser Ort etwa 3 km, also eine ftarte halbe Stunde von Saufen entfernt ift. Bis 5º Nachm., also volle 6 Stunden, beschränkte fich die Thätigkeit des Generaliffimus barauf "bas Gefecht bei Haufen zu beobachten." Um 50 ließ der Generalissimus antreten und nun endlich mit ben Grenadieren auf Haufen ruden. Hohenzollerns Hilferuf mußte er feit mehr als 1 Stunde in der Tafche gehabt und gewürdigt haben. Stutterheim mit seiner Ravallerie wurde nun auch in aller Gile aufs Rampffeld Bährend die Truppen marichierten, verfinfterte sich der himmel, der an diesem Tage wolkenlos gewesen war, und bald brach ein heftiges Gewitter los, die Walftatt in Dunkelheit hüllend. Aber ber Bortheil wurde nicht benutt, die bom Simmel in elfter Stunde dargebotene Möglichkeit eines zerschmetternden Ueberfalles auf den fich im Balbe vor den Regenguffen bergenden Gegner nicht erkannt, fondern fich darauf beschränkt, von Saufen aus ein Brenadierbataillon gegen den Wald vorzusenden! Der Erfolg konnte natürlich tein anderer fein, als er war, "die Grenadiere unternahmen einige fleine Berfuche gegen den Balb" 2) und gaben die Sache bald gang auf. Im Abenddammer wurden die letten Schuffe gewechselt, und bald erftarb das Gefecht gänzlich im Dunkel ber Nacht. Das einzige praktifche Ergebnis der Berbeiführung von Berftartungen mar die

<sup>1)</sup> Es ift gar fein Grund, die Grenadiere nur zu 10 000 Mann anzunehmen. Das öft. Bat. hatte 1000 Manu, und wenn eine Truppe bisher geschont war, so sind es die Grenadiere gewesen.

²) Op. J. 13.

Abwehr einer seinblichen Kolonne, die gegen Abend in der linken Flanke erschien, aber nach einigen von der Höhe bei Buch abgez gebenen Kanonenschüssen "sich in den Wäldern verlor." Es waren dies Truppen Morands und Gudins, beschossen wurde das 17. Rgt. von der Brigade Lacour der Division Morand, als es südlich Mitterz-Fecking auf dem Wege nach Bachel aus dem Walde trat und büßte dabei 42 Todte und Berwundete ein. 1)

So erließ benn der Erzherzog Karl, Hausen, 7° Abds., den Besehl an Hohenzollern, seine Truppen hinter Hausen aufzustellen und am andern Morgen mit Tagesanbruch nach Leierndorf abzumarschieren. 2) Der Berzicht auf einen ferneren Angriss war schon jetzt klar ausgesprochen. Das Armee-Oberkommando ritt nunmehr nach Paring, um dort zu nächtigen.

Der Verlust des Korps Hohenzollern (mit Ausschluß der Brigade Thierry sowie der Artillerie) betrug 3 Generale verwundet, dann 15 Off. 509 Mann todt, 76 Off. 2392 Mann verw., 4 Off. 162 Mann gesangen und 5 Off. 680 Mann vermißt. 3) Das ist blos auf die wirklich ins Gesecht gebrachten Gewehre bezogen ein blutiger Verlust von gerade 17 und ein Gesammtverlust von  $23^{\circ}/_{\circ}$ ; für jene Zeit und für ein einzelnes Korps ist das durchaus keine ungewöhnslich starke Einbuße. Der französische Verlust betrug an Todten und Verwundeten bei St. Hilaire 1900 M., bei Friant 377 M. und bei Montbrun 215 M. oder 19, 3,4 und  $6^{\circ}/_{\circ}$ , im Ganzen also über  $10^{\circ}/_{\circ}$ . Dies wagt das nachher zusammengestellte "Registre des opérations du 3me corps" mit der bekannten französischen Unzuvers

<sup>3)</sup> Berlufte hohenzollerns im Ginzelnen

|                                   | Tobt      | Berm.     | Bef.        | Bermißt     | blutig        | im Ganzen  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Schrober (Deutich Mahrer)         | 55        | 440       | 39          | 98          | 19            | 22         |
| B. Collorebo ( " ")               | 49        | 493       | 41          | 71          | 19            | 23         |
| Manfredini ( " " )                | 70        | 471       | 2           | 322         | 20            | 31         |
| Raunit (Deutsch:Schlefier)        | 66        | 382       | _           | 38          | 16,5          | 18         |
| Burgburg (Bolen)                  | 137       | 361       | 4           | -           | 32            | 32         |
| Württemberg                       | 89        | 248       | _           | 51          | 17            | 19         |
| Erzh. Carl Legion                 | 38        | 26        | 48          | 39          | 13            | 30         |
| Beterwarbeiner (I. Bat. *)        | 16        | 23        | 28          | 49          | 3,5           | 10         |
| Diefe Rerlufte find für jene Beit | recht mit | telmäkia. | fie fink fo | oar noch in | beutich-franz | Ariea weit |

Diese Berlufte find für jene Beit recht mittelmäßig, fie find sogar noch im beutich-franz. Rrieg wei überboten worben.

Diese Bablen weichen etwas von den im Texte gegebenen ab, es liegen 2 Berlustausweise, aber keine rechten Anhaltspunkte dafür vor, welcher der richtige ist. Die Ziffern des Regiments Würzburg erschient sondersat; während überall sonst das Berhältnis der Todten zu den Berwundeten 1:10, 1:9, 1:6 beträgt, sollen hier die Todten im Berhältnis 1:2,6 geblieben sein. Allerdings liegt bei Wurttemberg das Ding auch nicht viel anders, diese beiden Regimenter hatten eben Sturmangriffe über freies Feldunternommen.

<sup>1)</sup> Morand an Davout, Oberfeding 110 Abbs.

<sup>2)</sup> F. M. bes III. Rorps.

<sup>\*)</sup> Das anbere Bfangelter.

läffigfeit in Berluftangaben zu behaupten. Bum Glud haben wir die Stärkenachweifung bes Korps Davout für ben 20. gefunden; die für den 15. kennen wir, und es find daher die Gefechtsverlufte des 19. beinahe mit volltommener Sicherheit zu ermitteln. Bei Friant betrugen fie u. z. 15. Regt. 7 Off., 577 Mann, 33. 2 Off., 472 M., 48. 264 M., 108. 4 Off., 262 M., 111. 218 M., zusammen also-2016 M., so daß die Division nur mehr 8930 Gew. zählte. St. Hilaire steht die Sache, wie folgt; 10. leicht. Regt. 5 Off., 431 M., 3. 18 Off., 157 M., 57. 23 Off., 383 M., 72. 15 Off., 567 M., 105. 8 Off., 211 M., zusammen also 1818 M., so daß die Division nur mehr 8826 Gewehre gahlte. Bei der Brigade Betit verlor das mit 2 Bat. zu Montbrun abgezweigte 7. leichte Regiment 2 Off. und nur 40 Mann, was nicht recht begreiflich scheint, das 12. Regt. 11 Off., 301 M., das 21. 37 Mann. Die Kavallerie Montbruns verlor 151 Mann. Es stellt sich daher der Berluft auf 4376 Mann. oder ungefähr 14 vom Sundert der zum Kampf verwendeten Kräfte. Wie sich bas Berhältnis der Tobten zu den Berwundeten und Bermißten gestaltete, ist nicht ersichtlich, indes ist zu erseben, daß die Bahl der Letteren ganz geringfügig war. Friant scheint am meisten hergenommen, der 19 vom Hundert verlor. Ob übrigens die obigen Berluftzahlen nicht noch zu niedrig find, ift zumindest zweifelhaft, denn einzelne nicht im Gefecht gemefene Regimenter weifen höhere Starten als am 15. aus, fo daß anscheinend Berftartungen ober Erfatmann= schaften bei den Truppen eingetroffen waren.

Die Divisionen Friant und St. Hilaire lagerten auf dem Kampfplatze, die Divisionen Worand und Gudin nehst der Kavallerie aber bei Reising, wo sie mit den bahrischen Vortruppen in Fühlung traten. Do war die Verbindung hergestellt und der Weg erhalten, der demnächst zur Vereinigung der französischen Heere sühren sollte. Savary, Generaladjutant Napoleons, hatte, von Regensburg zurückehrend, wo er Davout gesucht, dem Gesechte beisgewohnt und konnte seinem Herrn noch in der Nacht das Behauptetssein der heiß umstrittenen Stellungen melden. Aehnlich berichtete Davout vom Lager bei Teugen aus? und hob hervor, er habe viel verloren, was uns mit den obigen französischen Verlustangaben nicht im Einklange zu stehen scheint.

Wir wissen nun, daß zwei der österreichischen Heersäulen ihren Zweck versehlt beziehungsweise nicht erreicht hatten; was war denn

<sup>1)</sup> Nach bem Bericht Morands lagerte seine Division, "dans la plaine de Kehlheim sur les routes d'Abensberg et de Rohr".

<sup>2)</sup> Mazabe, II, Nr. 668.

inzwischen mit der dritten geschehen, jenem mächtigen Angriffsharft von 16 Bataillonen, 43 Estadronen, 1) der unter Führung Johannes Liechtensteins Regensburg erreichen hatte sollen? Dieser Heertheil war 5-6 km öftlich am Gefechtsfeld Rosenbergs vorbei und nordwestwärts marschiert, erreichte natürlich die vorgeschriebenen Ziele nicht und blieb zwischen Eggmühl-Böhenberg stehen, als ihn die Dunkelheit überrafchte. Becfen nächtigte in Neu-Eglofsheim. Der Fürft melbet Abds. 980, es sei nicht möglich gewesen, weiter zu kommen (bie zu= rückgelegte Entfernung betrug 20 km), gegen Abend fei lebhafter Kanonendonner aus der Regensburger Gegend zu vernehmen gemefen, und frug nach bem Schickfale ber übrigen Beerestheile. fällt auf, daß Liechtenstein wohl den garm des heutigen Gefechts bei Stadt am Sof, nicht aber das Dröhnen der Ranonen von Saufen hörte, welche um die Sälfte näher ftanden. Da aber die Wind: richtung an jenem Tage nicht mehr festzustellen ift, und außerdem der Donner des Gewitters den der Kanonen zeitweilig übertont haben mag, fo muß man fich mit bem Bedauern darüber begnügen, daß Liechtenstein nicht mit Rosenberg in Berbindung blieb und daß ber Erzherzog nicht baran bachte, ben Fürsten zurudzurufen, als er in den Mittagestunden faum 3 Rm. öftlich Grub sichtbar und leicht erreichbar vorbeimarschierte.

Spät am Abend bes 18. war beim II. Korps ber Befehl bes Erzherzogs Karl eingetroffen, kräftig mitzuwirken. So griff Kollow-rath am 19. früh die Höhen nördlich Regensburg an, aber beileibe nicht einheitlich und mit gesammelten Kräften, sondern auseinandersstrebend und vereinzelt, sodaß ein einziges Bataillon den Angriff auf Stadt am Hof unternahm; kein Bunder daher, wenn das in Regensburg zurückgelassene 65. Regt. unter Oberst Coutard, 2078 Bajonnette stark, den Angriff abwies und damit das ganze mehr als zehnmal so starke Korps lahmlegte. Coutard schiekte dreimal an diesem Tage ein und denselben Ordonnanzossizier an Davout nach Teugen und dieser schiekte jedesmal die Antwort zurück, der Oberst habe sich "à outrance" zu halten. Gleichwohl begann es diesem bereits an Schießbedarf zu sehlen.

Während dergestalt in dem Raume Kehlheim—Eggmühl— Regensburg, also auf dem rechten Flügel, alle Angriffsunternehmungen der Oesterreicher scheiterten, obwohl sie für dieselben weit mehr als 90 000 Mann gegen keine 50 000 verwenden konnten und größten»

<sup>1)</sup> Die Truppen des Fürsten bestanden aus der Division Lindenau V. Korps und der schweren Kavallerie des I. Refervetorps, ausgerbem war die Brigade Becseh an ihn gewiesen. Wit der Brigade Becseh waren das 16 Bat., 43 Esc. Die genauere Eintheilung werden wir geben, wenn diese Truppen ins Gefecht treten.

theils wirklich verwendet haben, fiel auf dem linken Flügel die besabsichtigte Abwehr gleichfalls anders aus, als zu erwarten stand.

Wir erinnern uns, daß die Brigade Thierry des III. Korps den Befehl erhalten hatte, die linke Flanke desselben gegen die Bahern zu decken. Die Brigaden Thierry und Pfanzelter nun hatten im Laufe des Tages hartnäckige Gefechte zu bestehen, deren Ausfall auf den Berlauf des ganzen Feldzugs von entscheidendstem Einsluß war. Ganz allgemein sei hier bemerkt, daß südlich Thierry das V. und II. Reservekorps standen, bestimmt, diese Brigade nöthigensalls zu unterstützen.

Um 6° Morg. marschierte Thierry gemäß den mündlichen Beifungen des Generalissimus von Rohr nach Rirchdorf ab mit Lindenau, 3 Bat. Raifer-Infanterie, 6 Schwadronen Lewenehr=Dragonern,  $\frac{1}{2}$  Brigade=,  $\frac{1}{2}$  Kavallerie=,  $\frac{1}{2}$  Position&= batterie oder 5152 Gewehren, rund 700 Säbeln, 10 Geschützen. G. M. Richter vom Generalftabe des A. D. Koos. hatte um die Bergunftigung gebeten, Thierry begleiten zu durfen, und ritt neben bem General babin; die schwere Artillerie mußte auf den schlechten Wegen zurückgelaffen werben. Es ging auf 80, als Thierry einen ausführ= lichen fcriftlichen Befehl bes Erzberzogs erhielt, 1) ber fich viel mit Einzelheiten befaßte; fo murbe bem General befohlen, eine ftarte Referve bei Buchhof2) zu belaffen, am Walde "rechts von Gnadenhof"3) ein "Detachement" zur Beobachtung der Regens= burger Strafe aufzuftellen, ebenfo eines auf der Rirchdorfer Bobe u. f. w., da er die Aufgabe habe, den Marfc des III. Korps gegen Biburg-Abensberg zu beden. Burbe Thierry mit Uebermacht angegriffen, so habe er sich an Erzherzog Ludwig zu wenden, auf der Straße Rohr = Rottenburg zurudzugehen, jedenfalls aber dem Generalissimus ichleunigft zu melben. Thierry zeigte Richter bas Schreiben, ftedte es fobann wieder zu fich und ritt an der Spige seiner Truppe weiter. Um 90 kam ihm ein zweiter Zettel, diesmal bon Hohenzollern zu, worin ihm befohlen wird, fich auf den Rirch= borfer Sohen aufzustellen und "rechts" bis Abensberg, "links" bis Regensburg zu beobachten (?), er wird an bas V. Korps gewiefen, hat aber doch im Laufe des Tags Hohenzollern zu melden. Thierry ließ Richter wieder lefen und ritt weiter. Gleich darauf erreichte die Spite der Brigade Kirchdorf; von hier aus waren im Thal bei Biburg und Abensberg große Lager zu erbliden und Infanterie-

<sup>1)</sup> F. A.

<sup>2)</sup> Gemeint ift Brudhof.

<sup>2)</sup> Gaben.

C. v. B.-K Regensburg.

wie Kavalleriekolonnen bewegten sich nordwärts Regensburg entzgegen. Sofort erkannte Thierry, daß es darauf ankomme, diesen Marsch zu stören; er beließ daher das III. Bataillon Kaiser nebst einem Zug Dragonern bei Kirchdorf und setzte sich mit dem Rest der Brigade über Bruckhof auf Arnhosen in Bewegung; 1) leider erzsolgten sofort Zersplitterungen; bei Bruckhof blieben das ganze Regiment Lindenau (!) 7 Züge Dragoner und 2 Geschütze, so daß nur mehr 2 Bataillone Kaiser, 4 Eskadronen und 1/2 Batterie zum Stoß in die Flanke der seindlichen Kolonnen übrig blieben; mehr als die Hälke der Brigade war zwecklos verkrümmelt, bevor der erste Schuß im Gesecht siel; beim Austritt aus dem Walde angessichts von Arnhosen stieß man auf den Feind.

Warschalls Lesebure, der, wie wir wissen, seit gestern dei Bayern des Marschalls Lesebure, der, wie wir wissen, seit gestern dei Neustadt stand und sehnsüchtig das Herankommen Davouts erwartete; 2) des halb hatte er ja noch am Abend des 18. ans H. D. geschrieben 3). Die um 3° Morg. des 19. abgegangene Antwort Berthiers wiedersholt beinahe wörtlich die Beisungen vom 18. 4° "Il faut prendre une bonne position de manière à contenir au moins un nombre de troupes égal au votre. Si l'ennemi s'affaiblissait devant vous suivez le, culbutez le s'il ose résister . . ." Die Punkte von Abensberg und Siegenburg sind unbedingt zu halten. Dieselben Austräge erhielt Brede, der bei Abensberg stand, unmittelbar. Sie klangen, wie man sieht, ganz hervorragend offensiv, doch aber blieb die Aussührung durch Lesebure sehr hinter dem, was gesfordert und erwartet werden durste, zurück; um 6° ersuhr man, daß

<sup>1)</sup> Es ist hier ein Blick auf die Geländeverhältnisse am Play. Winn man sich von MitterDörlbach nordwärts über Bruckhof auf Arnhosen bewegt, sentt sich das Gelände derart, daß man von Bruckhof aus einen Einblick in das That der Abens nicht genießt, man sieht im Wisten nur ganze stachen, über welche die Thürme Abensdergs emporragen. Der Waldweg Bruckhof-Arnhosen ist sehr Gelen, über welche die Thürme Abensdergs emporragen. Der Waldweg Bruckhof-Arnhosen ist sehr schlecht, läuft und lief damals im Wilde und liegt ebenfalls tief, so daß man nach Abensderg zu gar teine Aussicht hat. Rörblich der Waldrichiele Wassersuppe (zwischen Secholz und Hesselder) und Setad tduichen erhebt sich das Gelände westlich der Straße, während diese im Grunde weiter nach Arnhosen sührt. Die den Ausblick nach Westen verwehrenden Kuppen sind nebst dem Stadtboschen (378) solgende : Der Sünderbickel (393) und der Galgenberg (108). Es ist möglich, daß es auch umgesehrt ist, daß nämlich 403 der Sünderbuckel und 393 der Galgenberg ist, darüber herrscht nämlich selbst in den Ausslagen der Ortsbewohner seine Uebereinstimmung. Der Sünderbuckel wird auch Jünderbuckel genannt wegen der Feuersteine, die dort zu finden oder doch eiebem gesunden worden sein sollen. Nun ist siest gänzlich verschwundenn Schergensfölzels anzubeuten, daß 393 der Sünderbuckel ist. Rach einzschen Untersuchungen an Ort und Stelle mußten wir uns daher für diese Aussachel ist.

<sup>?)</sup> Die von uns im Mil. B. Bl. Nr. 110/1899 erörterte Frage, wieso Lefebvre am 19. um 60 Borm. melben tonnte, er habe die Divisionen Gubin und St. Sulpice bereits in Sehweite vor sich — was unmöglich, boch aber in alle Geschichtswerte übergegangen ist —, erledigt sich nach Salt daburch, daß er diese Welbung Lefebvres auf den 20. verlegt. Wir geben die Wöglichteit eines falschen Datums auf dieser Welbung au, der Bergleich mit Lefebvres Schreiben vom 19. 10º Ubbs. aber (Sasti, II, 270) scheint nicht ür diese Annahme zu sprechen.

<sup>3)</sup> Siehe Seite 184.

Davout von Regensburg abmarschiert sei, und tropbem raffte fich Lefebore feineswegs fofort zu einem mit aller Macht geführten Stoße auf, um den Kameraden Silfe zu bringen. Um 60 Morg. hatte Lefebore bereits ben Befehl Berthiers in Sanden, doch aber verbrachte er die Zeit bis 90 mit Befragung öfterreichischer Ausreißer, bon benen ein paar fo beschränkt maren, daß man von ihnen nichts Brauchbares erfuhr. Undere, den berschiedenoften Regimentern an= gehörend, meldeten übereinstimmend, 120 000 Mann unter der Führung des Erzherzogs würden heute angreifen, und um 90 ber= nahm Wrede sogar gang beutlich die Klänge einer kaiferlichen Regimentsmusit, die aus den Balbern im Often herüberschallten. 1) Lefebore machte sich gefaßt, angegriffen zu werben, und erbat um 9" von Napoleon dringend Unterstützung. Um diefe Zeit waren seine Divisionen, wie folgt, aufgestellt: Wrcde zu Abensberg und füblich die 1. auf dem Mariche von Mühlhausen nach Abensberg, die 3. vorwärts Neuftadt. Eine Bewegung nach Norden hatte nach den Berichten Lefebores um diefe Zeit keine der Truppen angetreten, so daß es eine offene Frage bleibt, was Thierry von Kirchdorf aus gesehen hat, wahrscheinlich sind es Theile der 1. Division gewesen.

: So ftanden die Dinge, als Thierry bei Arnhofen ankam; es war 10° vorbei; anfänglich waren nur einige baprische Kavallerie= pitets zu erbliden, bald aber schwoll ihre Menge auf etwa 600 Mann an - bas ganze 1. Chev. Leg. Regt. - und Thierry ließ feine Beidute vom Grund bei Heffellohe das Feuer eröffnen; baprifche Kanonen antworteten bom Sunderbudel her und bald erichien, angelodt vom garm bes Gefechts, feindliche Infanterie in ber Stärke von 6 Kompagnien, wovon sich ein Theil nach Arnhofen hinabwarf — es war das 2. Inf. Regt. — und zum Angriff auf den Wald vorbereitete. Thierry ließ ben Obersten Grafen Hardegg mit den Dragonern attakieren, der Angriff fiel glänzend aus, gerieth aber bald ins Stocken, 2) da das Attackefeld 100 geneigt und außerdem gestuft — zwischen den Keldern befanden sich 2-3 Fuß hohe Absätze endlich die feindliche Reiterei doppelt so stark war;3) namentlich das erste Dragonerregiment der Division Kronpring ging schneidig zum Gegenangriff über. So sah sich Thierry bewogen, noch 2 Bat. Lindenau nebst Kavallerie heranzuziehen, mährend er sich an den Baldrändern des Stadtboschen und bei Heffellohe zu behaupten

<sup>1)</sup> Rapporte Lefebvres.

<sup>2)</sup> höfler giebt, S. 71, an, die Batterie Regnier habe einen Theil der öft. Drag. mit Kartatichen jurudgetrieben. Bemerkenswerth ift, bag bie bayr. Chev. Legers den Angriff stehend erwarteten und bom Pferde aus icholien.

<sup>3) &</sup>quot;Relation" Richters, Altotting, 23. April. F. A.

fuchte. Bis diefe Berftärkungen herankamen, hatte fich jedoch die Lage beim Gegner auch ichon geandert.

Plöglich tauchten etwa 6000 Bayern auf, nämlich der Reft der Divifion Kronpring, die über Abensberg hinaus vorgeruckt war, und schritten zum Angriff auf den Wald. Es ist anzunehmen, daß der Kroupring hier nicht auf eigene Berant= wortung handelte, fondern es scheint vielmehr, daß nun Lefebore felbst sich entschlossen hatte, zum fräftigen Angriff überzugeben; um 11º nämlich erhielt er einen — leider verloren gegangenen und nicht wieder aufzufindenden — Brief 1) Napoleons und unmittelbar darauf setzte sich der Marschall mit der Division Kronprinz und dem 6. Inf. Rat. ber Division Brede, die rechts des Kronpringen mit dem rechten Flügel bis gegenüber Biburg ftand, zum Angriff auf Brudhof und ben Stadtboiden in Bewegung, mahrend der Rest vorläufig zurudgehalten murde; nach Lefebvred Bericht an den Raifer, 100 Abde., ware die Sälfte der Division Deron auch vorgerudt, nach Seilmann, 55, aber blieb fie Es entspann sich nun ein allgemeines und lang= in Referve. anhaltendes Gefecht um die Waldrander öftlich Abensberg, aus deffen Berlauf wir erftens den mehrmals wiederholten und schlieflich gelungenen Angriff bes 6. Regts. auf die Balbflächen bei Brudhof und den grauen Steinen 2) sowie die Umgehung und Beschiegung ber Desterreicher durch die Batterie Regnier hervorheben wollen; die fechegeschützige Batterie verfeuerte babei 443 Schuffe. schoffen, links vom 6. Inf. Regt., dann dem Bataillon Habermann und dem I. Bat. Leibregiments der inzwischen vorwärts Abensberg aufmarschierten Division Kronpring bedroht, begannen die Defterreicher zu schwanken und wichen, namentlich auf ihrem linken Flügel, durch eine baprifche Batterie verfolgt, die etwa 1000 Schritte auf der Ochsenstraße 3) vorgegangen war und fie nun im Ruden beschoß, auf ben engen Waldwegen zurud, wobei es viele Drudeberger gab. Es mar 40 Nachm. und von allen Seiten strömten die aufgelöften Truppen in dem allseits vom Bald umschlossenen sumpfigen Grund zwischen See und Offenstetten zusammen, wo das Ordnen der Berbande und das Gewinnen einer verläglichen Uebersicht gang un-Bei Perka war inzwischen die Brigade Bianchi, möalich war. V. Korps, aufmarschiert, Wrede ließ sie durch das 3. Rgt. angreifen, dieses gewann jedoch keinen Boben und so verwandelte sich hier bas

<sup>1)</sup> Bei ben frangöfischen Aften liegt ein Brief Berthiers an Lefebvre von 60 Morg., nach welchem ber Raifer Rachrichten von Davout erhalten hatte nnb ein zeitiges Eintreffen des III. Rorps bei Abensberg erwarte. Im übrigen beschräntt fich Berthier baraul, bas herstellen möglichst vieler Lebergange fiber die Abend zu verlangen und spricht die feste Erwartung aus, bas sich Sechebvre heute behaupten werbe. Es ist nicht wahrscheinlich, bas bie fer Brief Lefebvre zum handeln bestimmte.

<sup>2)</sup> Die grauen Steine befinden fich an der Strafe Abensberg-Langquaid, etwa bei 373.

<sup>3)</sup> Strafe Abensberg-Langquaib.

Gefecht in eine starke Kanonade. Und in dieses Chaos siel jetzt das Gewitter hinein, das auch bei Thann und Hausen dem Kampse Einshalt gebot; unter den Bäumen des Waldes suchten sich nun Sieger wie Besiegte so gut als möglich zu bergen.

Als der Regen vorbei, zog der Abend über dem dampfenden Balde herauf und der General Thierrh überdachte nun seine Lage. Mit den erschütterten, zum Theil in den Gehölzen verlausenen Truppen erschien ein sernerer Kampf und Widerstand gänzlich ausssichtslos. Er versammelte die höheren Offiziere im Schlosse zu Offenstetten 1) und da gediehen sie zum Entschluß, nach Rohr abzurüden. Um 9° Abds. aber erschien der Generalstabshauptmann Baron Simbschen vom V. Korps, versicherte, Erzherzog Ludwig werde Hilfe bringen, rechts von Thierry stehe Pfanzelter, und sorderte den General in aller Form auf, in seiner Stellung zu verbleiben. Thierry beschloß daher, da, wo er stand, zu nächtigen.

Man hat Thierry für fein Berhalten am 19. — dem Borfpiel jur "Schlacht" von Abensberg — nachher zum Gundenbod machen wollen, und da erscheint es angemessen, den Dingen, wie sie waren, auf den Grund zu gehen. Schriftlich hatte er es in der Tafche, fich an Hohenzollern sowie an die Erzherzöge Ludwig und Karl zu wenden, wenn er ins Gedränge fame, ihm wurde Silfe werden. hat nun Thierry zeitgerecht und wiederholt gemelbet? Die bisherige "Kriegsgeschichte" schweigt sich barüber aus. Wir aber entnehmen den Feldakten folgendes aus dem für die weiteren Greigniffe geradezu entscheidenden Verhalten des Generals Thierry: Schon um 1" melbete der General dem Erzherzog Karl vom Erscheinen des Feindes bei Arnhofen. Um 4° teilt er mit, daß er vor der gegnerischen Uebermacht auf Offenstetten zurudzugehen genöthigt sei — Dieser Bericht fam um 8º Abds. uneröffnet zurud. Bur felben Stunde erzählt Thierry dem Generalissimus das Borgefallene und erklärt, nach Rohr zurud zu muffen, wenn er ohne Unterftützung bleibe. Das wären 3 Berichte. Möglich, daß sie bem Erzherzog Karl gar nicht zugekommen sind, obwohl er keine 15 km von Thierry entfernt war, bann ift es aber wohl erlaubt, zu fragen, wer denn die Ueberbringer waren, benen in so bringender Lage vor einem Regenguß und einem schlechten Wege das Herz in die Hofen fiel. Aber Thierry hat auch dem Erzherzog Ludwig, an den er gewiesen war, und der ihm que nächst stand, bann bem General Bianchi, V. Korps, eindringlich und beweglich gemeldet, geschehen ift indeß nichts darauf. Richt weniger

<sup>1)</sup> Gehörte bamals einer Frau v. Kreitmager, in beren Familie bas Gut bis heute blieb. Die Bestigerin fioh am 19., tehrte am 20. auf die Freundschaftsversicherungen französischer Generale zurück und wurde sobann mißhandelt und beraubt.

als 5 schriftliche Hilferuse Thierrys liegen vor, außerdem 2 Welsbungen Pfanzelters, den er mündlich von seiner Lage hatte unterzichten lassen, beide an Bukassovich 3° und 8° Nachm. Damit ist unzweiselhaft festgestellt, daß Thierry nicht den Kopf verlor, sondern Alles that, was zu thun war, um Unterstützung zu erhalten, nachzbem er einmal auf einen Posten gestellt war, den er mit den eigenen Kräften nicht behaupten konnte.

Pfanzelter, von der Katastrophe Thierrys benachrichtigt, versmochte nichts zu thun, als vorläusig in Bachel stehen zu bleiben. Die bayerischen Truppen lagerten dort, wo sie von der Nacht übersrascht worden waren und ihr linker Flügel, namentlich ein Theil der Kavallerie, trat mit den Divisionen Morand und Gudin in Berbindung, so daß der Hermarsch Davouts nunmehr gesichert schien.

Wie ftand es nun mit dem öfterreichischen linken Flügel, dem V. und II. Reservekorps, und warum griffen sie nicht ein, als die Mitte der öfterreichischen Aufstellung bei Offenstetten gesprengt zu werden drohte?

Wir wissen, daß Erzherzog Ludwig den Auftrag erhalten hatte, mit den ihm unterstellten Truppen (V. und der Rest des II. Res. Korps) einen Marsch der Bahern zur Annäherung an Davout zu vereiteln. Rechnen wir die Streitkräfte zusammen, über die der Erzherzog gebot. 1) Das V. Korps hatte die Division Lindenau an Liechtenstein abgeben müssen. So blieben also nur mehr 12 Bat., 16 Esc., aber auch die verminderten sich weiter; die Brigade Messko oder vielmehr dieser General mit seinen 2 Bat. 2) und 2 Esc. war schon seit dem Vortage einem Auftrage der Heeresleitung gemäß

23 Bat. 16 Escabr.

Um Morgen bes 19. traf bas III. Bat. Stain aus Galizien nach langem Marfche beim Korps ein, ba es aber aus lauter "Refruten bestanb, bie noch nie einen Schuß gethan", so marschierte es nicht mit Linbenau, sonbern blieb beim Korps, um zum "Figurieren" verwendet zu werden. Das Korps war baher Alles in Allem 24 Bat. 16 Esc. stark.

<sup>2)</sup> Abzüglich 2 Romp., die beim Korps verblieben (Op. 3. 24.)

nach Mainburg "betachiert", um "die Annäherung Hillers zu erwarten". Bleiben also 101/3 Bat. mehr bem III. Bat. Stain, also 111/3 Bat., 14 Esc.; nach dem Ausweis vom 12. April zählten diefe 101/3 Bat. 11. zw. Gradiscaner 2334, Beaulieu 1600, Duka 1849, Gyulai 2312, 2 Komp. Broder 403 M. (davon abzuziehen der Berlust bei Landeshut); ferner 14 Escadronen = 1960 Reiter = 8500 M. und mit dem Bat. Stain, für welches kein Ausweis vorliegt, das aber faum höher als 800 M. anzuschlagen sein wird, also 9300 M., die Kavallerie 1900 Sabel. Dazu trat nun das II. Ref.-Korps mit 5 Bat., 6 Escadronen, es hatte 4500 Gewehre, 800 Sabel. 1) Die gesammten zur Stelle befindlichen Streitkröfte bes Erzherzoge Ludwig beliefen sich daher, wenn man die Offiziere u. f. w. in Abrech= nung bringt, auf mindeftens 13 000 Gewehre, 2760 Säbel, bazu 1300 Artilleristen und Bioniere. Wieder tritt uns hier ein in der furgen bisherigen Dauer bes Feldzugs fast unerklärliches Schwinden ber Iftfärken entgegen, fo daß die Beerestheile, die am 19. unter dem Erzherzog Ludwig fochten, kaum 14 000 Gewehre statt der am Inn vorhanden gewesenen 15 700 aufwiesen nach Abschlag alles Abgezweigten.

Um 6° Morg. erhielt Ludwig den Befehl seines Bruders von 630 Morg. und rückte "allsogleich" mit dem V. Korps auf der Siegenburger Straße vor, sest entschlossen, wie es in der nachherigen Darstellung heißt, durch eine im Berein mit Thierry unternommene träftige Angrissbewegung die Bayern von jedem Vorstoß in die Flanke der Hauptarmee abzuhalten. Um 10° Vorm., also nach

<sup>1)</sup> Bir muffen bier ein Bort über bie Bablenangaben fprechen, Rachweife liegen fur bas Refervetorps feit bem Uebergang über ben Inn nicht mehr vor. Angeli beziffert obige 5 Bat. und 6 Esc. auf 4200 DR.; woher hat er bas? Bon Beller! Woher hat heller es? Das wiffen wir nicht; aber wir wiffen, baß Beller, wie aus unferer Starteberechnung fur bas V. Rorps bervorgebt, es verfaumt hat, bie bei ben hoftriegerathlichen Aften liegenben Startenachweife einqufeben; baber tommt es, bag er bas V. Korps zu hoch beziffert hat. Dafür aber schätt er bas II. Ref.-Rorps entschieden zu niebrig; beim Uebergang über ben Inn hatten bie 5 Pat., wie er felber richtig angiebt, 6950 DR. gegählt, fie waren gefcont worben, wie tamen fie benn jest auf die Galfte ihres Beftanbes berab? 4500 Gemebre ift bas Allerminbefte, mas man fur bie 5 Bat. in Anfat bringen muß. Bur Befraftigung bes Borstebenben wollen wir noch beifügen, bag heller und nach ihm Angeli fie am Abend bes 19. auf 3000 DR., abzüglich ber Ravallerie, angegeben haben. Bir wollen übrigens noch ermahnen, bag es um bie genauen Starteberechnungen ber oft. Truppen ein fchwieriges Ding ift. Es ergeben fich oft febr große Unterichiebe im Beftanbe eines Truppentorpere innerhalb weniger Tage, ohne bag man bie Urfache fennt. Go jahlte beispielsweise bas Inf.-Regt. Erzb. Rarl am 1. April 2864 DR., am 8. bagegen 3412 fo baf man annehmen muß, es feien in ber Bwifchenzeit Manuschaften eingetroffen. Bis jum 10. April nahmen bie Stärfen zu, ba gablte bas Bataillon burchichnittlich 1000 Dt. (einichliehlich Offigiere, Spielleute 2c.), aber ichon am 12. war bie Bahl auf 938 M. heruntergefunten und fernere genaue Ausweife fehlen leiber. Daber ergiebt fich aus ben im Text angeführten gablen, bag am 19. bie Bat. bes V. Rorps noch 800 Gewehre gahlten, allerbings maren bie ber Divifion Linbenau ftarter als bie übrigen. In einer Gefchichte bes V. M.-R., bie nachtraglich geschrieben murbe (C. 3. 24) wird ber Beftanb bes Rorps am 16. angegeben auf 21 560 Gewehre, 2200 Sabel, 1378 Artilleriften und Bioniere in 22 Bat., (1 Bat. war Samals abgezweigt) 12 Eec. Das gabe 980 M. für bas Bat. Um 12. betrug bie Durchichnittsftarte eines Bat. ber Div. Lindenau 998, beim Reft bes Rorps aber nur 830 Dann.

4 Stunden, treffen wir ben Stab bes Korps in Schweinbach, es waren also noch nicht 3 km zurudgelegt worden. Hier er= hielt Erzh. Ludwig einen zweiten Befehl feines Bruders aus Rohr 645 Morg., der in den Feldakten fehlt. Es hieß darin, Lefebore murbe wahrscheinlich das V. Korps angreifen, dieses moge mit dem II. Ref.= Korps, Thierry und Hiller, zusammenwirken, im Falle eines Rudzuges habe Alles auf Landshut zurudzugehen und Siller alsbann ben Oberbefehl zu übernehmen. Diefe Beifungen im Berein mit bem Dröhnen einzelner Ranonenschuffe, die bald nachher aus der Abensberger Gegend herüberhallten und darauf zu deuten ichienen, daß Thierry bereits angegriffen sei, stimmten die Unternehmungslust bes 25 jährigen und im Kriege noch nicht erprobten Prinzen mertlich herab. Seine Truppen hatten folgende Aufstellungen. mit 2 Bataillonen Grenzern und 8 Escadronen Ulanen stand an ber Abens, Haupttrupp bei Berka, und melbete wiederholt, allerbings fehr midersprechend; Defsto ftand, wie mir miffen, bei Attenhofen nachst Mainburg. Die Divisionen bes Korps ruckten auf ber Strafe nach, schlossen auf und rudten in ihre Stellungen ein, die fich im allgemeinen Siegenburg gegenüber zwischen Umelsborf und Perka erstreckten. Reuß stellte sich "rechts von der Strafe, links rudwarts ber Avantgarbe mit bem linten Flügel gegen bie Strafe", Schuftedh bagegen "links von der Strafe auf ber Bobe gegen Umelsborf" auf. 1) In ber Mitte an ber Strafe war bas Hufaren= regiment Rienmager aufmarschiert. Bährend all dieser Borbereitungen melbeten die Borposten und Patrouillen, im Norden werde kanoniert und bei Siegenburg ftanden wenigstens 16 000 Bayern, von denen ein Theil links ab auf Abensberg gerückt sei. Darüber wurde es Mittag, und das Korps hatte in den 6 Stunden feit dem Erhalt ber Befehle für heute nichts vollbracht als einen Marsch von höchstens 7 km.

Da das Feuern bei Abensberg (Gefecht Thierrys) allmälig immer stärker wurde, so entschloß sich der Korpsführer, persönlich zu erkunden, und ritt mit seinem Stabe auf die Höhe bei Perka vor; gleichzeitig wurde ein Offizier zu Thierry geschickt, um zu sehen, was dort vorgehe. Bon der Höhe aus hörte man das Schießen und sah das Marschieren der Bayern nach Abensberg (Arnhosen), die Waldränder des Dürnbacher Forsts waren von seindlicher Instanterie besetzt, im Walde selbst war "wohl noch Infanterie", 2000 Pferde waren im Thal der Abens zu erblicken, Geschütze wurden vorgebracht und wieder zurückgeführt. "Bald darauf kam Oblt. Graf

¹) Op. J. 23.

Chotek des Generalquartiermeisterstabes von der Brigade Thierry und meldete, daß die Brigade geworsen und zurückgedrängt sei." 3 bis 4 Stunden muß also der Karpsführer mit seinen Beobsachtungen zugebracht haben, denn erst um 3° begann sich das Blatt bei Thierry zu wenden und da muß noch die Zeit hinzugerechnet werden, welche die Nachricht brauchte, bis sie dem Erzherzog zukam.

Unverkennbar brängte die Lage zum Handeln. Es wurde daher "einstweilen") die Brigade Bianchi "detachiert", um Thierry Luft zu machen und die Berbindung mit der Hauptarmee zu unterhalten. Weiter geschah nichts. Die bisherige Geschichtsschreibung hat dies damit zu erklären versucht, daß die Kräfte nicht ausreichten, etwas Ernstes zu unternehmen, namentlich sei das II. Resenderps noch nicht herangewesen; es war aber heran, um 4° war es bereits eingetroffen. <sup>2</sup>) Im amtlichen Bericht V. Korps heißt es: "Es war unmöglich, ohne dem Feinde die Schwäche der unterhabenden Truppen zu entdecken, wirksame Demonstrationen gegen den Feind zu unternehmen . . . man mußte sich daher begnügen, des Feindes Ausmerksamkeit zu theilen"! . . . Daher wurden ein paar Geschütze vorgebracht, die den Feind auf eine Riesenentsernung beschoffen, "während die Truppen einige Bewegungen machen sollten, um den Feind glauben zu machen, man wolle ihn angreisen."

Wäre das V. Korps zeitgerecht abmarschiert und entschieden vorgerückt, wie seine Aufgabe es in so hohem Maße erheischte, so wäre es zum Angriff auf Thierry gar nie gekommen und 9300 + 5152 (Thierry) + 2043 (Messto) + 1000 (Pfanzelter) = 17500 Gewehre mindestens standen von allem Ansang an bereit, um den Angriff der höchstens 21000 Bayern in trefslichen Stellungen abzuwehren. Nach dem Eintressen des II. Reservors waren es aber mindestens 22000 Gewehre, und die mußten selbst bei mangelhafter Gesechtssührung genügen, die Bayern, die heute recht mäßig aufztraten, bis zur Nacht aufzuhalten, umsomehr als ja Hiller im Anzmarsch war.

Der weitere Verlauf des Tages war folgender. Bianchi rückte ab, gelangte aber natürlich nicht an sein Ziel, da es auch hier an kräftigem Zu- und Durchgreifen fehlte. Versprengte von der Brigade Thierry kamen der Brigade Bianchi entgegen und berichteten über die Katastrophe, und allsogleich breitete sich die Blässe der Vorsicht über den anfänglichen Entschluß zu kräftiger

<sup>1)</sup> Bas zwifchen Ganfefüßchen fteht, ift ftets ben Urfunben und namentlich bier amtlichen Betichten entnommen.

<sup>2)</sup> Dp. 3. 23.

That. Gine ftarte feindliche Rolonne follte bei Biburg übergegangen fein, um Thierry weiter zu verfolgen, und nahm Bianchi bort, wo ihn die Nachricht traf, schleunigst eine "Stellung." 3wischen Siedlbach und Leben marschierte seine schöne Brigade mit ber Front nach Beften auf, und plankelte mit einigen kleinen baprifchen Abtheilungen - wie wir wiffen, dem 3. Regiment -, wobei fie, obwohl das Gelände offen war, merkwürdigerweise nur 3 Mann todt, 33 verwundet, dagegen 32 Gefangene und 113 Bermifte verlor. Bianchi melbete and V. Rorps, "er werde noch mehr trachten, seine Auf= merksamkeit auf die weitere Stellung Thierrys zu richten", thatsach= lich geschah aber nichts. Noch um 930 Abds. schrieb der General: "Bis zur Stunde bin ich nicht imftande, E. R. B. einen beftimmten Bericht über die Ereigniffe des H. G. Thierry zu geben. Alle dabin abgeschickten Schreiben und Batrouillen find weder beantwortet noch mit munblicher Melbung gurudgetommen." Als ob bas nicht gerade eine Aufforderung gewesen mare, entschieden vorzugeben. Umsomehr als Bianchi inzwischen verftärkt worden war. Es hatten fich ibm nämlich 6 Kompagnien Raifer und 10 Komp. Lindenau nebst 5 Zügen Lewenehr angeschlossen, die von Thierry abgetommen waren, fo dak er nun über reichlich 6000 Gewehre verfügt haben muß. "Uebrigens betrachte ich es ber Lage des rechten Flügels E. K. H. D. nicht wohl angemeffen, mich bis zum Gen. Thierry auszudehnen (2500 m) und biefe Lude auszufüllen . . . . " Gerade dazu mar er ja befohlen! Der Abend fank herab, und Bianchi lagerte dort, wo er ftand.

Während dieses halben Taftens und mahrend die schwere Artillerie bes V. und II. Ref Rorps von den Siegenburger Boben aus ihr Feuer auf den zu weit entfernten Gegner unterhielt, und bas Gewitter mit Blit und Donner fich auch über Siegenburg fammt Umgebung entlud, kam der Stab des V. Korps allmälig boch zu dem Entschluß, etwas zu unternehmen. Der brave, alte General Schuftedh erhiclt daber um 50 ben Befehl, mit 4 Gat. Rienmager Husaren nach Rohr zu ruden, um Thierry, wenn nöthig, aufzunehmen; er ging ab, und der Stab des V. Korps wartete das weitere ab. "Gegen Abend" tam der Bericht Thierrys von 445 und rüttelte nun boch die Geifter einigermaßen mach. Aber was geschah? Es wurde auf Offenstetten "patrouilliert" und so= bann, da "äußerft baran gelegen, den General auf alle mögliche Art zu bewegen, bei Offenstetten zu halten", der Hauptmann Simbichen abgeschickt, ber ben unglücklichen Thierry mittelft falicher Borfviegelungen, wie wir bereits berichteten, schließlich dazu brachte, auf dem verlorenen Bosten zu verharren. Um 7º Abds. traf der

Flügeladjutant Major Graf Bratislaw ein, und überbrachte einen Befehl des Generalissimus von Ober-Schneidthart, 330 Machm. In den Feldakten fehlt bas Schreiben, anderwärts 1) aber liegt es bor: es lautete im Auszug: "Ich ftehe mit bem Grenadierkorps auf den Boben hinter Ober-Schneidthart und kann noch nicht entscheiden, ob meine Kolonnen den vorgesetzten Zwed erreichen können, in dieser unentschiedenen Lage und bei ber großen Wahrscheinlichkeit, daß der Feind morgen das Gefecht mit Nachdruck erneuern wird und von uns auf jeden Fall fortgesett werden muß, finde ich es nöthig, daß E. &. bei einbrechender Racht über Rohr und Langwarth (Langquaid) hieher zu meinem Soutien marschieren und bis morgen früh hier einzutreffen haben . . . (Hiller hat das V. Korps abzulöfen) . . . Es versteht fich, daß dieser Marich nur bann ftatthaben kann, wenn Sie in Ihrer Aufftellung nichts zu beforgen haben." Schuftedh vernahm bei Rohr durch Bermundete von einer Kataftrophe des III. Korps und es liefen ihm unaufhörlich Berwundete zu. 2) "Der Abmarsch des V. Korps konnte also nach dem Sinne des Befehls wegen den obenerwähnten Umständen nicht stattfinden."

Die Aufstellung des V. Korps sammt Nebentruppen war über Nacht wie folgt:

Thierry mit 2 Bat. Kaiser, 11/3 Bat. Lindenau, 4 E&c. und 3 Zügen Lewenehr Offenstetten.

Bianchi mit seinen 6 Bat., 6 Komp. Kaiser, 10 Komp. Lindenau, 5 Zügen Lewenehr, lettere Abtheilungen unter dem Obersten Hammer auf dem rechten Flügel angesichts Biburg zwischen Kirchdorf und Bruckhof.

Reuß mit 2 Bat. Beaulieu, 2 Bat. Gradiskanern, 1 Div. Brooder, 8 Esc. Erzh. K. Ulanen, 2 Esc. Kienmaher Husaren auf ber Höhe von Siegenburg.

Kienmaher mit 5 Grenadierbat., 1 Bat. Stain, 4 Esc. auf der Ludmannsdorfer Höhe.

Schufteth mit 4 Est. Kienmager bei Klofter Rohr.

Messto, der um 8° Abds. endlich herbeigerufen wurde, mit 12/3 Bat. Brooder auf dem Marsch von Mainburg zum Korps.

Die Bahern nächtigten u. z. mit der 1. und einem Theil der 3. Division vorwärts Abensberg. Alles übrige lagerte bei Biburgs Siegenburg. Um 10° Abds. melbete Lefebvre, daß er mit Gudin und Morand in Berbindung getreten sei, und betheuerte, Alles gethan zu haben, um so viel Feinde als nur immer möglich auf sich zu

<sup>1)</sup> Ep. 3. 14.

<sup>2)</sup> Er tam junachft überhaupt nicht bis Robr und meldete ? Abbs. irrthumlich aus Gulenbach, Robr fei vom Feinde bereits genommen.

ziehen. Letzterem kann indes keinesfalls zugestimmt werden, denn der Marschall hätte eine weit größere Thätigkeit zu entwickeln versmocht. Gegen Thierry, 5152 Gewehre, ca. 700 Säbel sind ins Gesecht gekommen, 2. Inf. Regt., I. Leibregiments, das leichte Bataillon Habermann, 1. Chev. Legers und 1. Dragoner der Division Kronprinz, dann das 6. Infanterie Regiment der Division Wrede, zussammen höchstens 1519+788+ ca. 800+1501=4600 Gewehre, 759 Säbel, gegen Bianchi, 4161 Gewehre, traten 1553 Gewehre in den Kampf. Der bayrische Verlust ist im Allgemeinen nicht genau bekannt, war aber zweisellos sehr geringsügig. — Wir bemerken hier, daß wir in allem, was die Bahern betrifft, der im Münchener Archiv handsschriftlich erliegenden Geschichte von 1809 des Generalstabes solgen, die aber auch nicht ganz zuverlässig ist.

Während, wie eben geschilbert, der rechte Flügel und die Mitte der Oesterreicher die ersten Mißersolge erlitten, war der linke noch nicht heran, wurde aber doch zum Theile in ein ungünstiges Gesecht verwickelt. Als Hiller') um 5° Morg. von Mosdorf abrückte, war er erst im Besitz jenes Besehls vom frühen Morgen des Bortages, der ihn nach Au wies. Jellacic stand in München, eine Seitenhut unter Major Schaibler, 1. Bat. Klebeck, 2 Grenzkomp., 3 Esc. Rosenberg Chev. Leg., war seit dem Abend des Bortags in Pfassenhosen. Die

1) Eintheilung bes VI. Rorps: ( Eplengi Brig. Dofmeifter Benjovsty ) [in Dunchen abgezweigt.] Ettingshaufen & Devaug Gfterhagy } 3nf. Brig. Rordmann St. Georger Grenzer Rofenberg Chev. Leg. (Borhut) Qiechtenftein Ouf. Divifion J. DR. 2. Bincent 6 Œ8c. Brovencheres { Rreuger Grenger D'Reilly Chev. Leg. 2 Bat. Rlebed } Division &. DR. L. Graf Rottulineth Rerpen Deutschmeifter Beiffenwolf Biener Freim.\*) 3 Bat.

Bei biefer Eintheilung blieb es aber nicht. Jellacic erhielt bie Brigabe Provencheres und mußte bafür die Brigade hofmeister an das Rorps abgeben, als er feine gesonderte Borrudung auf München begann.

Stärkeberechnung: Am 31. Marz hatten die Truppentheile gezählt u. zw. Splenhi 2093, Benjovsky 2144, De Baux 3279, Efterhazh 2525, St. Georger 2317, Areuzer 2484, Alebect 3746, Jordis 3779, Aerpen 4486, Dentschmeister 2685, bazu die Wiener Freiw. 3142, O'Reilly 1047, Rosenberg 1178, Liechtenstein 1027 — das wären also 30 670 Gew., 3252 Säbel; bazu Artilleristen 1423, Pioniere 246, Stabs-Inf. 126, Stabsbragoner 29.

Rimmt man nun bis 19. April ein 10% iges Schwinden der Istäarfen au, was bei dem Umstand, daß dem Korps noch während seines Bormarsches einige Berstärfungen nachrückten und tein Gesecht vorfiel, gewiß eher zu hoch als zu niedrig gegriffen erscheint, so versügte hiller über mehr als 27 600 Gew. und fast 3000 Sabel. Davon ab die Division Jellacic blieben noch immer 21 000 Sewehre und 2000 Sabel.

<sup>\*)</sup> Baren erft am 18. in Mosburg beim Rorps eingerudt.

Borhut unter General Nordmann befand sich bei Kirchdorf. Das VI. Korps fetzte sich um 6° Morg. bei Mauern in Kolonnen und rudte sodann auf Mu vor. Gegen Mittag traf Siller hier ein und fand 2 wichtige Schriftstude vor; bas eine mar ber Befehl bes Erg= berzogs Rarl vom 18. 11° Borm., nach dem er fich entschloß, die Armee bei Rohr zu versammeln und infolge beffen Hiller anwies, "nach Thunlichkeit" über Au hinaus bis Mainburg zu ruden, um die linke Flanke des V. Korps zu beden. Das andere mar die Melbung, baf Major Schaibler bei Pfaffenhofen heftig angegriffen fei; bas bereits um 110 eingelangte undatierte Schriftstud befagte, daß bie Abtheilung von 6000 Franzosen in Pfaffenhofen angegriffen und nach hitzigem Gefecht 11/, Stunden weiter herwärts verfolgt worden fei, wobei ein Theil der Infanterie abkam und der Schiegbedarf ftart zur Neige ging; jest ftebe die Abtheilung hinter Dirnstirchen und gebenke fich zu halten, falls die Borhut des Rorps (Nordmann) sie unterstütze. In Bahrheit war dos Gefecht von Pfaffenhofen ein höchft unbedeutender Busammenftoß gewesen, in welchem die Spiten bes Bfaffenhofen erreichenben Korps Dubinot, nämlich die leichte Rav. Brig. Colbert und die Brig. Coehorn und Lefuire der Division Claparede, die oft. Abtheilung mit leichter Mühe warfen. 1) Schaibler war mit den Truppen nicht zufrieden, er meldete "Man detachierte nach Willfür rechts und links Kompagnien, fo bag bie ganze Infanterie kompagnie= und zugweise aufgelöst ward . . . ", nur die Bravour des gemeinen Mannes bewahrte vor einer Katastrophe. Die Kavallerie hatte 10 Mann, die gesammte Infanterie 80-100 Mann verloren. Um 106 war Alles vorüber. Im weiteren Berlauf ging Schaibler bis Herrenkirchen gurud nnd melbete von bier aus aufs Neue. Nordmann, ber mit feiner Borhut Schweinkirchen befest hatte, meldete das Gefecht ebenfalls - um 110, Eintreffzeit 1", nur macht er aus den 8000 Frangofen Schaiblers deren 10-12 000.

Hordmann das Aufnehmen des eben angegriffenen Schaibler, hoffe sein Korps in drei Stunden beisammen zu haben und sich sodann nach Pfeffenhausen zu wenden, um den Anschluß ans V. Korps zu gewinnen. Um 1<sup>w</sup> ergingen die entsprechenden Besehle; das Korps ruht bis 3°, und bricht sodann über Katharinenzell nach Pfeffenshausen auf, 1 Esc. Liechtensteinhusaren nebst 2 Komp. Benjodsky Inf. unter Rittm. Spannagel sichern auf Attenhosen, um den Marsch des Korps links zu decken. Wir bemerken, daß die Verfügungen

<sup>1)</sup> Der Berluft ber Brigaben Coehorn und Colbert betrug nach bem Bericht Dubinots nur etwa 110 Mann.

und Befehle Hillers an diesem Tag von Widersprüchen stroßen, so daß Manches nicht festzustellen ist. Es ist nur folgendes zu erstennen. Um 3° Nachm., als das Korps schon wieder marschierte, erhielt Hiller neue Befehle, sosort nach Pfessenhausen zu rücken. Es waren die des Erzherzogs Karl von 645 Morg., 1) gleichlautend und gleichzeitig abgesertigt mit dem Schreiben an Erzh. Ludwig, das dieser um 10° erhielt. Das Schriftstück ließ ein sortwährendes Steigen der Sorge des A. O. Koos. um den linken Flügel erkennen. Warum das Schreiben von Rohr dis Au — 35 km — über 8 Stunden gebrauchte, ist nicht recht einzusehen. Aber Hiller hatte es. Er beaustragte nun:

- 1.) Schaibler in der Dämmerung abzurücken und morgen früh in Mainburg zu sein.
- 2.) Nordmann nach Au, sobald Schaibler abgerückt, hat sich der General dem Korps nachzuziehen; Schaibler wird morgen früh bei Geisenfeld stehen (Bgl. das Obige).
- 3.) Hohenfeld hat sich mit seiner Brigade bei Au aufzuhalten, um Nordmann aufzunehmen, und zieht sich in der Dämmerung dem Korps nach Mainburg nach.

Es ift einmal intereffant, nachzurechnen, mas für Rräfte zur "Aufnahme" Schaiblers verwendet wurden. Schaibler war 11/3 Bat., 3 Est. ftark. Zu jeiner "Aufnahme" wird Nordmann befohlen — 2 Bat., 12 Est., und zu deffen Unterstützung bleiben weitere 5 Bat. jurud! Es ift wie eine Lamine, der geringfte feindliche Borftog brödelt das Korps förmlich auseinander, ftatt es recht eigentlich straff zusammenzuschließen. Abzweigungen und fein Ende! Bas hatte denn Hiller am 19. Abds. von seinem schönen Korps überhaupt noch in der Hand? 152/3 Bat. statt 31, die es im Gangen gahlte, und ftatt beren 23, über die er am Morgen bes 19. unmittelbar verfügte oder verfügen konnte! Abzweigungen find fast nur dann erlaubt, wenn fie im Vormarich natürlich wieder ihren Unichluß an die Sauptkräfte finden, hier aber begegnen wir einem emigen Burudlaffen einzelner Beer- und Truppentheile, die dann, wenn man sie brauchte, verspätet und erschöpft, wenn nicht gar ju spät bort, wo sie hingehörten, eingetroffen sind!

In den Aften finden sich für das VI. Korps verschiedene Marschziele am 19. vermerkt, ob es ein Schwanken der Auffassung

<sup>1)</sup> Benn Angeli behauptet, daß dieses Schreiben hiller erst um 11° Abds. erreichte, so hat er das ohne weitere Prüfung aus der von hiller spätet versaßten und durchaus nicht einwandfreien Geschichte des VI. Korps übernommen. Bei den Felbakten aber liegt das Schreiben, womit hiller, Au 19., 3° Rachm., das Eintreffen des fraglichen Besehls in einer über jeden Zweisel erhabenen Art und Beise bestätigt. Er führt an "Das Schreiben aus Rohr 3/47° früh zc."

gegeben hat, können wir indes nicht fagen; in später Abendstunde trasen die Truppen nach einem Marsch von fast 30 km müde und erschöpft auf den Lagerpläßen bei Mainburg ein.

Ueberbliden wir biefen Tag und würdigen wir bas, mas ge= than und unterlaffen wurde, jo muffen wir erkennen, daß die heeresleitung nicht verstanden hatte, die Kräfte zu einem ent= icheibenden Stoß zusammenzuballen; von den ca. 180 000 Streitern, bie bem Erzherzog zur Berfügung ftanden, verwendete er mehr als 35 000 - I. Korps und Div. Fellacic - überhaupt nicht; 2 Korps - das II., und das VI., gegen 50 000 M. — werden erst herangezogen. Die 95 000 M., die der Erzherzog zum eigentlichen Stoß verwenden fann, zeriplittert er weiter, denn 30 000 verwendet er blos zur Abwehr auf seinem linken Flügel, und nur 65 000 führen den entscheidenden Stoß. Auch von diesen kommen 20 000 gar nicht an den Feind, mahrend weitere 20 000 durch dreifache Minderzahl gebunden werden. Aber die 20 und etliche taufend Mann, die wirklich und ernftlich an den Feind geriethen, haben das unerhörte Blud, auf anfänglich fehr viel schwächere und bann nur wenig überlegene Gegner zu stoßen, vermögen aber gleichwohl nicht, einen Erfolg im Angriff zu erringen. Ebenfo ift es in ber Abwehr, wo Erzherzog Ludwig trot gang bedeutungsloser feindlicher Ueberlegenheit nicht imftande ift, feine ftarten Stellungen zu behaupten. Ueberall tritt in den einzelnen Zusammenftößen der von der oberften Führung unabhängige taktifche Minderwert der öft. Truppen hervor, ber einem gahlgleichen Feinde gegenüber nicht ausreicht und namentlich ben Angriff sowie ganz besonders das Ausbeuten und Berfolgen örtlicher Anfangserfolge erichwert! Es ift barauf Gewicht zu legen. Trot der Fehler der Heeresleitung waren mehrere öft. Heerestheile an diefem Tage in dem gall, fcmacheren Gegnern gegenüberzustehen, sie sind aber wie gebannt, wie gelähmt im Gefechte, halten in der Abwehr tapfer, zuweilen heroifch stand, erheben sich aber nie und nirgends zu jener Initiative, zu jener frifchen, durchgreifenden That, welche im Rriege allein große Erfolge ergiebt. Die öfterreichischen Truppen halten fast immer, zuweilen fehr tapfer, ftand, fie bluten und leiden, ohne gu murren, aber gur Initiative, gur Aftivität erheben fie fich nicht!

Vandamme rückte den erhaltenen Befehlen gemäß auf Siegensburg und Neuftadt vor; mit sinkender Nacht erreichte er Mühlhausen und traf dort den General Mouton, der von Napoleon vorauß=

ausgeschickt worden war, um zu sehen, was es gebe; dieser theilte ihm mit, daß die Bahern vorwärts an der Abens ständen, und Vandamme stellte daher seine Truppen auf, wie folgt: leichte Inf. hinter Mühlhausen, 4 Linienbataillone nach Neustadt, das 5. nach Dürnbach; die leichte Kavallerie vorwärts Neustadt, die Artillerie parkirt unter den Mauern dieser Stadt; mit Oudinot war die Versbindung hergestellt.1)

Die Spiten ber Division Claparebe vom Korps Dubinot erschienen um 4º Morg, vor Pfaffenhofen und griffen die öft. Abtheilung unter Schaibler unverzüglich an. Diefer prefchte vor, murde aber durch die Brigaden Lefuire und Coehorn empfangen und durch einen raschen Angriff der Kavalleriebrigade Colbert (7. u. 20. Chaff.) zurudgeworfen. Schaiblers ferneres Schidfal ift uns bekannt. Dudinot ließ ihn nicht verfolgen, da seine Truppen durch die gewaltigen Märsche bis aufs Außerste erschöpft waren. So aber verstand Massena, der um 60 in Bfaffenhofen eintraf, die Sache nicht. Dubinot erhielt sofort folgenden schriftlichen Befehl: Vous devez suivre vos premiers succès. Vous ne pouvez vous dispenser sous aucune considération de donner ordre au général Colbert de suivre l'ennemi avec sa cavalerie légère . . . . je viens de relire la lettre, de S. M. l'Empereur: il ordonne de suivre l'ennemi . . . . vous ne pouvez vous en dispenser, je le répète". Das ist militärischer Ton, wie er sich gehört. Aehnliches murde mährend des ganzen Feldzuges auf öfterreichischer Seite nie geschrieben! So murben benn ein paar Schwadronen auf Au und Freising vorgeschoben, mabrend das Korps felbst 2 km vorwärts Pfaffenhofen Aufftellung nahm; hier verblieb es vorläufig, um einige auf dem langen Marich zurudgebliebene Regimenter und die schwere Artillerie zu erwarten. Um 90 Morg. meldete Massen a bem Kaiser das Vorgefallene.

Gegen Mittag gelangte diese Weldung nach Ingolstadt, wo sich Napoleon noch immer aushielt; er dachte, noch im Laufe des Tages zu schlagen, aber disher hatte sich Geschützseuer noch nicht vernehmen lassen, und so wartete der Kaiser noch zu. Die Meldung Massenas führte ihn nun darauf, seinen rechten Flügel in die Flanke und womöglich den Rücken des Gegners zu wersen, während er denselben mit dem linken angriff, und sertigte er durch einen Ordonnanzossizier neue Besehle an Massena aus, die im Auszug lauten, wie solgt 2): Nos opérations se dessinent . . . ce soir ou

<sup>1)</sup> Un ben Raifer, 90 Mbbs.

<sup>2)</sup> Corr. XVIII, 15092.

demain on se battra peut-être à la gauche. Poussez le corps d' Oudinot sur Au et sur Freising . . . je vous dirigerai sur Landshut et alors le prince Charles se trouverait avoir perdu sa ligne d'opération . . . et serait attaqué par sa gauche . . . placez vos quatre divisions autour de Pfaffenhofen sur les trois directions de Neustadt, Freising et Au afin que, selon les circonstances, une d'elles marche la première sur le point où il faudra marcher. Ici, tout est calcul d'heures . . . du reste 12 à 15000 de cette canaille, que vous avez battue ce matin doivent être attaqués, tête baissée, par 6000 de nos gens." Das Schreiben ging ab, aber schon um 1° Nachm. hatte sich Napoleon die Sache anders überlegt und sandte Massena durch einen Abjutanten folgende Nachschrift zu: "Au lieu de placer une division d'Oudinot à Au, ainsi qu' il est dit dans le primata qui vient de vous être expédié . . . vous placerez cette division sur Neus stadt afin qu'elle gagne une marche pour soutenir la gauche..."
Der Raiser hatte seither offenbar die Nothwendigkeit einer strafferen Sammlung ber Kräfte erkannt und zögerte nicht, fie ins Wert gu Napoleon war um 1º zu Pferde gestiegen und ritt auf Neu-Um Rlarheit zu erlangen, hatte ber Raifer einen Ordonnanzoffizier über Riebenburg in die Oberpfalz gefchickt, einen anderen nach Pfaffenhofen, und beide melbeten noch im Laufe des Abends übereinftimmend, daß Lefebore und Davout sich vereinigt hätten. Der Kaiser besichtigte das Gelande gegen Abens: berg — wie Belet berichtet — und ritt sodann nach Bohburg, um bort zu übernachten. So wie gestern hatte er sich auch heute vom württembergischen Sägerregiment zu Pferbe Berg. Louis begleiten laffen.

Massenas Truppen schlossen inzwischen auf. 11m 6° Abds stand Oudinot 3 Stunden vorwärts Pfassenhosen bei Paunzhausen, während die Divisionen des IV. Korps um Pfassenhosen lagerten. Da Massena dis zu dieser Stunde keine Nachricht vom Kaiser erhalten hatte, so wollte er am nächsten Tag auf Freising und Mosburg vorrücken. Da trasen — nach 6° — gleichzeitig beide Schreiben Napoleons vom Mittag ein, und Massena antwortete sosort, er werde Alles ausbieten, um den Marsch in den besohlenen Richtungen rückschlos fortzussehen. Oudinot erhält 1 Badisches Drag. Regt. und Besehl, sosort abzurücken, Legrand solgt und unterstützt ihn . . "Faites ce que vous pourrez pour aller le plus loin possible . . . Schon um 3° drängt Massena wieder: "J' ignore si vous êtes en mouvement. Si vous n'y êtes pas, mettez vous y de suite . . " u. s. w. u. s. w.

Die Anordnungen für die Marschälle Lefebore und Davout verschob Napoleon auf den nächsten Morgen, der das Zusammenstreffen mit denselben und daher eine mündliche Aussprache bringen zu sollen schien.

Was Napoleon an Kräften verfügbar hatte machen können, 1) befand sich somit durchweg in raschestem Zusammenströmen auf das Gesechtsseld, während namhaste Theile seines Gegners im Warsche vom Schlachtselbe begriffen waren, und das Uebrige auf dem Schlachtselbe selbst sich leidend verhielt.

## 20. Upril.

## Die fogenannte Schlacht bei Abensberg.

Die Antwort Massenas von 6° Nachm. war um Mitternacht bes 19./20. noch nicht im Hauptquartiere eingetroffen, und da schrieb Berthier Massena um Mitternacht, beschränkte sich jedoch darauf, dem Marschall Nachricht über das Gesecht von Hausen zu geben, ohne klare Weisungen betreffs seines ferneren Berhaltens hinzuzusfügen. Im Laufe der Nacht aber liesen die oben erwähnten mehrssachen Berichte ein, und so diktierte der Kaiser frühmorgens solgende Besehle:

Bandamme hat sein Korps sofort zu vereinen und bei Siegenburg<sup>2</sup>) zu münden; der Kaiser wird anwesend sein und sodann das Weitere besehlen. Berthier entwicklte das näher: "l'Empereur désire que vous sassiez connaître sur le champ si l'ennemi a battu en retraite et quels sont les ordres que le duc d'Auerstaedt a donné à ses 4 divisions. Il est essentiel que vous secondez ce maréchal et que vous débouchez avec les Bavarois et Wurtembergeois, du côté de Siegenbourg il ne doit pas y avoir grande chose, saites moi connaître ce qu'il y a eu dans la journée d'hier et ce qu'il y aura aujourd'hui."

<sup>1)</sup> Es werben im Folgenden die Truppen, welche Rapoleon auf dem bentschen Rriegsschauplate versügder hatte, aufgezählt und genan berechnet, alle kamen sie zur Berwendung. Einzig und allein die ans Truppen der kleinen deutschen Fürsten zusammengestellte Division Rouper siel aus, sie war offenbar nicht verwendungsfähig. Bom 20. dis 26. April ftand sie in Ingolstadt. Sie zählte angeblich 5000 Mann. Wie diese ausfahen, ergiebt sich aus solgendem: Eines der Regimenter, nämlich das der Herzoge zu Sachsen, zählte in seinen Reichen nicht weniger als 5 verschiedene Kontingente, nämlich 667 Weimarer, 1031 Gothaer, 265 Meininger, 136 hilbburghausener, 269 Koburger u. s. w.! Die beiden anderen Regimenter bestanden aus Unhalt'schen, Lippe'schen, Schwarzburg'schen, Waldeck'schen und Renh'schen Truppen.

<sup>2)</sup> Diefer Befehl muß später wiberrufen worden sein, denn thatsächlich finden wir am Morgen bes 20. die Masse der Bürttemberger sammt dem General Reubronn vorwarts Abensberg. Das wird von französischen und bahrischen Quellen übereinstimmend gemeldet. Aur über die Brigade hügel herrscht einige Untsarbeit. Der bapr. Generalstab behauptet, sie sei Seigenburg übergegangen; der württemb. Generalstab giebt an, hügel habe sich um 20 Nachm. dei Abensberg mit den übrigen württemb. Truppen vereinigt, was allen anderen Zeugnissen vollsommen widerspricht. Sehr wahrscheinlich ist solgenbes: Das Groß der Württemberger rückte gerade über Reustadt-Abensberg vor, hügel nach Seigenburg, sand es von Radesth besehr und ging daher auch nach Abensberg. Bgl. Sasti, II, 290 und 284, Anm.

An Massena "tous les rapports de ce matin sont que l'ennemi bat en retraite à toutes jambes. Le champ de bataille est couvert de ses morts . . . je monte à cheval pour aller moi-même reconnaître la situation, . . . attaquer l'ennemi, s'il occupe encore quelques positions, et le poursuivre l'épée dans les reins, s'il bat en retraite. Je vous prie de votre côté de ne pas perdre un moment et de le surprendre au passage de l'Isar. ." Massena hat womöglich bis Landshut zu gehen, um dem Gegner den Rückzug zu verlegen. Berthier bemerkt (3º Morg.) dazu: "l'Empereur ordonne que vous fassiez remonter le corps Oudinot soit par Au soit par Geisenfeld pour concerter ses opérations avec la gauche de l'armée, et pour la secourir. En conséquence il doit activer sa marche, s'il entend la cannonade . . . l'intention de l'Empereur est que vous vous dirigiez sur Freising et même sur Mosburg; pour cela vous devez passer par Au, après vous être assuré que rien ne pourrait vous gêner de Freising . . . du reste on verra dans la journée ce que l'ennemi fera et le parti que prendra le gros de l'ennemi. Sa Majesté s'en rapporte à Vous, au surplus, pour ce qui ne peut être prévu dans une opération de cette sorte.1)

Bas Davout anbetrifft, fo liegen teine handschriftlichen Befehle Napoleons an diesen Marschall vor. Doch giebt Belet solche im Auszug wieder, Davout hatte ben Erzherzog im Schach zu halten und im Uebrigen fich in fteter Berbindung mit Lefebore zu erhalten gehabt. Aber um 780 früh erhielt Lefebore ein Schreiben Davouts, worin diefer ausdrücklich fagt, er habe für heut teine Befehle und werde daher vorläufig in feinen Stellungen verbleiben. Es scheint daher einige Unklarheit beim Korps Davout über die nächsten Abfichten und Ziele geherrscht zu haben; so heißt es, die Divisionen Morand, Gubin und St. Sulpice seien dem eben eingetroffenen Marschall Lannes unterstellt worden, bennoch aber finden wir einen fehr auffallenden Brief Gudins, deffen Beftimmung allerdings nicht zu ermitteln war. Dort heißt es: "Si l'ennemi attaque et que nous n'ayons aucune instruction du duc d'Auerstaedt, nous agirons d'après les ordres que vous jugerez convenable de nous donner . . . " Gudin wendet sich hier wohl an Lefebore, und bies Schreiben geftattet ober ladet vielmehr ein, zu ichließen, baß ber rechte Flügel Davouts keine festen Aufträge für diesen Tag

<sup>1)</sup> Belet, II, 410.

besag. 3) Immerhin ift ficher, daß die Divisionen Morand, Gubin und St. Sulpice von nun an Lannes unterstanden.

Alles in Allem genommen ergiebt sich, daß Napoleon an diesem Tage seinen rechten Flügel aufs kräftigste vorwärts trieb, um jetzt schon die Wirkung des Sieges zu erhöhen, dessen Gewißheit ihm por Augen stand.

Befehle der öfterreichischen Beeresleitung liegen für diesen Tag nicht vor, und so muß man sich die Thätigkeit des A. D. Roos. aus verschiedenen einzelnen Befehlschreiben muhfam Daß Hohenzollern der Abmarich nach Leiern= aufammenlesen. borf und bem Erzh. Ludwig der Heranmarsch zum rechten Flügel der Armee schon gestern befohlen worden war, haben wir gehört. Alles, mas der Erzh. Karl noch weiter befahl, beftand in einem Schreiben an den Bruder Ludwig, Haufen, 730 Morg.: "Ich werde trachten, auf Regensburg zu tommen ober wenigstens mich mit dem F. 3. M. Kollowrath zu vereinigen; geht auch dies nicht, so werde ich mich hinter der Laber aufstellen und mich mit Guer Liebben vereinigen. Bom Jeinde hat fich fehr vieles gegen Rehlheim oder Abensberg gezogen; diefes durfte Ihrer rechten Flanke gefährlich werden, daber fich E. 2. ebenfalls auf Rottenburg hinter die Laber feten muffen, auf welchen Fall &. D. E. Siller fich ebenfalls bei Pfeffenhaufen hinter ber Laber aufstellen muß, welcher Befehl bemfelben fogleich durch einen Offizier zuzuschiden ift. Der G. M. Pfanzelter mit ben Brigaden Thierry und Mefsto kann einstweilen noch bei Rohr fteben bleiben; follten diese vom Feind gedrückt werben, so schließen sie fich bei Laaberberg an E. L. rechten Flügel an. "2)

Das III. Korps rückte, wie befohlen, am Morgen nach Leierns dorf ab; es ging über die Laber, marschierte in zwei Treffen auf, lagerte und rastete, da Hohenzollern keine weiteren Besehle erhielt.3) Bukassowitsch war mit einem Bat. Peterward. und 2 Esk. Ferd. Hus. als Nachhut einstweilen bei Hausen belassen, zu seiner Aufenahme stand Gen. Kaiser mit 3 Bat. Colloredo bei Dietenhosen. Um Mittag vernahm man den gewaltigen Lärm der Gesechte zwischen Bachel und Rohr;4) bald darauf erschien Pfanzelter und

<sup>1)</sup> Sasti, II, 284, sagt: "Des ordres expédiées pendant la nuit au maréchal Davout lui prescrivaient de tenir en respect les forces autrichiennes qui étaient en face de lui". — Wo sind benn biese "Ordres"? Sasti drudt seine solchen ab. Auch zeigt Davouts Schreiben aus Teugen, 20., 420 Rachm., klar, daß ihm Besehle nicht zugekommen waren. Bgl. unsere Erdrterung dieser Frage im M. W. B. No. 80 v. J. 1900.

<sup>2)</sup> In den Felbatten findet fich bies Befehlichreiben überhaupt nicht, sondern ift einer nachtraglich ausammengestellten amtlichen Geschichte des Feldauges entnommen.

<sup>\*)</sup> Op. J. 14.

<sup>4)</sup> Op. 3. 13.

meldete die Rataftrophe Thierrys, namentlich die Auflösung ganger Bat., die Flucht des Fuhrwerks u. f. w., was denn auch sofort dem Erzh. nachgemeldet wurde.1) Hohenzollern ftellte nun Pfanzelter bei Langquaid auf. 11m 3º Nachm. melbete Bukaffowitich, daß er gedrängt werde, es war die Division Montbrun vorgeschickt worden, um festzustellen, wohin der Feind abziehe; bald fah sich Butaffovitsch nach einem leichten Beplantel veraulaßt, gurudzugeben, und traf um 6º Abds. bei Leierndorf ein, wo er auf dem linken Ufer Borpoften bezog. Die Uebergänge über bas fumpfige und von vielen Kanalen durchichnittene Thal waren zur Zerftörung hergerichtet Um 6° Abds. erfuhr Hohenzollern den vollen Umfang der Ereignisse bei Rohr, brachte jogar in Erfahrung, daß der Feind bie obere Laber bereits überschreite, melbete wiederholt ins Hauptquartier, erhielt aber gar teine weiteren Befehle. Das III. Korps litt an diefem Tag Hunger, auch das meldete Hohenzollern, es wurde aber nichts vorgekehrt. Das Korps nachtigte nun in feinen Stellungen.

Das IV. Korps blieb bei Dinzling unbeweglich fteben; Rofen= berg hielt feine Aufftellung zwischen den Balbern und Gumpfen für gefährdet und bat um Belaffung ber Grenadiere bei Schneidhart, was von Erzh. Karl denn auch zugefagt wurde. Mls zu Mittag ber Barm ber Gefechte bei Rohr und Bachel beutlich herüberfcoll, verftärkte der Korpsführer seine Außentruppen.2) Bei Dingling ftellte er den Obersten Frelich mit 2 Bat. Deutsch=Banatern und einem Theile feines eigenen Regiments - der Stipfics-Bufaren - auf, und Stutterheim wurde mit einem Bat. Chafteler, 2 Bat. Reuß-Greig, 4 Est. Bincent und 1 Rav. Batt. auf ben Soben von Schneidhardt Nach Baring begab sich gegen Abend Rosenberg selbst und fandte, ba es hieß, ber Feind sei im Anzuge auf Langquaid, feinen Abjutanten, Rittm. Raifer, mit 1 Div. Chafteler und etwas Rav. noch in ber Nacht auf Erkundung aus. Hier war es auch, wo Rosenberg er= fuhr, daß der Generalissimus die Grenadiere des Refervekorps nun doch weggezogen und dem I. Rej.-Korps angegliedert hatte.

Liechtenstein setzte am Morgen ben Vormarsch auf Regensburg sort, um die Stadt, wie längst besohlen war, endlich wegzunehmen. Er verfügte hierzu über das I. Res.-Korps, die Brigade Vecseh und die Division Lindenau. Vecseh ging voraus. Links und rechts (?!) wurde ausgiebig gesichert durch  $2^{1/2}$  Bat., 3 Eskadronen bei Peising und durch 2 Bat. nebst einem ganzen Kürassierregt. gegen Gebelstofen. Rechts gegen die Pfatter zu, wo niemals ein Feind stehen

<sup>1)</sup> Bgl. bamit Angeli 133, Reile 6-12 von oben.

<sup>2)</sup> Op. J. 22.

tonnte, wurden 12 Schwadronen jur "Dedung" verwandt. Becfey jagte nun die ichwachen französischen Bosten nach Regensburg binein und Liechtenftein zog feine Artillerie nach, um die Stadt zu beschießen. Rolowrath that ebendasselbe vom linken Ufer aus, und fo übergab Oberft Coutard nach verschiedenen Winkelzugen, wozu auch das Entfenden des Bürgermeifters, der Liechtenstein um Schonung bitten follte, gehörte, um 60 Abds. ben Blat, ohne baß auch nur ein Deft. verwundet worden wäre; es fand eben gar kein Befecht statt. 1822 frangösische Soldaten streckten bier die Waffen und 391 tags zuvor gefangene Deft. wurden befreit. Das war ein großer Erfolg für die Defterreicher, ober fagen wir vielmehr, es hatte ein großer Erfolg werden können, wenn sie die nunmehr frei gewordenen Donauübergange bagu benütt hatten, alle auf bem linken Ufer befindlichen Truppen an sich zu ziehen. Es lagerten nun bas I. Res.-Korps und Becsen bei Regensburg, die Grenadiere bei Höhenberg-Egloffsheim und Lindenau bei Beising-Thalmassing-Gebelkofen1)

Was geschah jedoch mit Kolowrath und Bellegarde, die nun herangezogen werden konnten? Hier müffen wir auf die Thätigkeit des Generalissimus seit dem Morgen dieses Tages eingehen. Weder die Feldakten noch das "Operations-Journal" der Hauptarmee, in welchem übrigens alles auf den Erzherzog Karl und seine Leute Bezügliche durchstrichen und unleserlich gemacht ist, geben Aufschluß über den Aufenthalt und die Thätigkeit des A. O. Kdos. an diesem Tage; man muß trachten, den Borgängen anderweit auf die Spur zu kommen. Um 6° Morg. befand sich Erzh. Karl in

```
1) Eintheilung und Stärkeberechnung.

I. Ref.-Korps 4 Grenabier-Brigaben unter G. M. Br. Rohan

Rav. Brig. G. M. v. Siegenthal { Albert Kürafstere 6 Est. Eh. Franz Kürafstere 6 ...

""G. M. Frh. v. Leberer { Frebinand Kürafstere 6 ...

""G. M. Graf Rottermund { Rich Dragoner 6 ...

Exigade Becsey { Legion Eh. Rarl 1 Bat. 7. n. 8. Jägerbat. 2 Bat. Klenau Chev. Legers 8 Est.

Division Lindenau { Brig. G. M. v. Wayer { Etain } 3 Mat. 2 Mat. 3 Mat. 5 Mat. 3 Mat. 5 Mat. 5
```

Die Inf. Regt. zählten u. zw. Eh. Karl 3346, Stain 2068, hiller 3058, Starran 2514, die Division Linbenau also 10 984 M. Für die Grenabiere liegen Ausweise im Einzelnen nicht vor, doch wurde ihre Stärke nachträglich (jedenfalls nicht zu boch) auf 9000 M. angegeben. Bgl. S. 205. Die Brigade Becieh muß ebenfalls über 2000 Gewehre gezählt haben, so daß sich als Gesammtsumme die Zahl von über 20 000 Gewehren und 3000 Säbeln herausstellt.

26 Bat. 42 Est.

Dingling bei Rosenberg, wo er mit ihm eine Besprechung hatte und auf die Gefahr für das IV. R. aufmerkfam gemacht murde.1) Dann finben wir den Grzherzog Rarl in Hausen ; 80 Morg. schreibt er an den Kaifer Folgendes?): "Ich mache E. M. zu wiffen, daß auf die Nachricht, daß der Feind sich bei Regensburg aufgestellt habe, ich das VI. Korps vorwärts Mosburg an ber Sfer gelassen und mich mit bem III., IV. und V. bann bem I. C. de R. gegen die Donau in der Richtung nach Rehlheim und Regensburg gewendet habe. In diefer Absicht habe ich einen forcirten Marsch von der Jer bis über die Laber gemacht und bin geftern über Eggmühl, Rottenburg und Rlofter Rohr borgerudt. Am nemlichen Tag foll auch Kaifer Napoleon ben der Armee nach Ausfage aller Gefangenen angekommen fein; er kam mir entgegen und es engagirte fich fogleich ein lebhaftes Gefecht, nach welchem ich bas Schlachtfelb behauptete, von welchem ich E. M. gegenwärtig fcreibe, Kaifer Napoleon aber auch feine Absicht erreichte, sich ber Defileen von Abbach und Post-Saal zu versichern, zu welchem Ende er die fernere Vorrückung des III. A.R auf dem linken Flügel mit ber größten Anftrengung und einem außerordentlichen Berluft zu hemmen suchte. G. M. Truppen haben sich fehr brav gehalten, aber auch fehr viel verloren. Bom III. A.-K. haben einige Regis menter alle ihre Stabs-Offiziere verloren. F. M. E. Lufignan und die beiden Fürsten Morit und Louis Liechtenstein find bleffirt. ftelle die Truppen wieder in Schlachtordnung und erwarte die ferneren Bewegungen des Feindes." Alfo vorläufiges Abwarten beffen, mas der Reind beginnt, wurde hier beschloffen. Daß es auch ju diesem Entichluß nicht ohne Schwierigkeiten tann, bezeugt ber Generalftabochef Brohasta, indem er Grunne fcreibt: Beute geht das Hauptquartier nach Effenbach (?!) . . . "ich habe alles zu beruhigen getrachtet und die Distinction des schreibenden Saupt= quartiers that hiebei feine gute Wirkung."3) Letterer Sat ift uns etwas dunkel. Um 11º Bormittags treffen wir den Ergh. Rarl noch immer bei Hausen.

Demnächst verliert sich die Spur des Erzherzogs und seines Stades ganz und gar. Wo die Heeresleitung tagsüber blieb, ift nicht festzustellen, auch nicht zu ermitteln, ob und was sie that. Erst abends nach 630 sinden wir sie in Alt-Egloffsheim; hier wurde die Einnahme Regenburgs bekannt, und Kolowrath wurde sofort

<sup>1)</sup> Op. J. 22.

<sup>2)</sup> Rab. Aften. Ungebrudt.

²) F. A.

ins Hauptquartier berufen; er erhielt den Befehl, allfogleich mit seinem Korps nach Hemau zu "eilen.") Kolowrath rückte demnach unverzüglich ab. Das I. Korps war seit dem Morgen auf Neumarkt in Bewegung, seine Borhut gelangte sogar über Bappersdorf hinaus, wo sie schwache französische Streifscharen zurücktrieb. Dieses Korps herbeizurusen siel niemanden ein, auch Bellegarde mußte auf Hemau gehen. Das A. D. Kdo. begab sich nun in Eglosssheim zur Ruhe.

Da es gänzlich unmöglich ist, sich in den Gedankengang A. D. Kood. mahrend diefes Tages, des A. D. Kdod., bas, wo nicht durch Thierry, Pfanzelter und Schusteckh, beren Berichte immerhin verloren gegangen fein konnen, fo doch durch die Meldungen bes III. und IV. Korps von den Kämpfen in der linken Flanke unterrichtet fein mußte, hineinzudenken, fo beschränken wir uns barauf, eine Stimme anzuführen, welche meint, daß bem Ergherzog die Eroberung von Regensburg fo michtig erschienen fei aber nicht aus militärischen Gründen — daß er Alles andere barüber vernachläffigte. Gin Zeitgenoffe außert fich, 2) im Stabe bes Erzherzogs Karl habe ein formlich romantischer Drang geherrscht, den Doppelaar baldmöglichst in der freien Reichsstadt Regensburg wieder aufzupflanzen als Beweis von Defterreichs Kraft und Macht, berechnet auf beutsche Herzen, und bies fei die Urfache bes Haftens an die Donau unter Bergicht auf vorherige Siege gewefen. Aber auch eine andere Stimme kann nicht übergangen werben; es ift die des ftets fehr gut unterrichteten Hormager, ber behauptet, 3) der Erzherzog sei mahrend der entscheidungeschweren Stunden bei Regensburg von feinen epileptischen Anfällen heimgefucht worden, und daher die Lähmung feiner Führerthätigfeit; Generalissimus habe sich in feinem Quartier eingeschlossen und fei für niemanden zu sprechen gewesen. Diese Annahme hat viel Wahrscheinliches für sich und entlaftet den Erzherzog zum Theil. Daß der Erzherzog krank mar, trifft ihn viel weniger schwer als Unthätigkeit bei gefundem Leibe, und die Sache fieht in der That viel beffer aus, wenn er wirklich litt; freilich foll man nicht eine Urmee führen wollen, wenn man nicht Herr feines Körpers ift; allein ber edle Fürft murbe zu diesem Amt gepreßt. Endlich möchten mir bemerken, daß weder Friedrichs d. Gr. Bergagen nach Runersdorf noch

<sup>1)</sup> Bentrag jur Rriegsgeschichte von 1809 von Oberftleut. bes G. W. St. Fleischer.

<sup>2)</sup> F. W. XIII., W., 29.

<sup>3)</sup> Raifer Frang und Metternich.

Napoleons 36 stündiger Schlaf nach Aspern dem Feldherrnruf dieser Gewaltigen im Geringsten geschadet hat.

So sehen wir auch an diesem zweiten entscheidenden Tage auf österreichischer Seite ein fortgesettes Leiben, ein unthätiges Buund Abwarten der oberften Führung. Aber es erftrecte fich die Shlaffheit der Entschlüffe und die Mattigkeit des Handelus bis zu ben untergeordneteren Führern und den Truppen herab, die es nirgends anf einen ernfthaften Busammenftog ankommen ließen, sondern, wo ihnen Selbständigkeit eingeräumt worden war, dieselbe meift zu Unterlaffungen benütten. Es ericheinen die bittern Worte eines Zeitgenoffen mahrlich berechtigt: "Die Armee wurde al solido modo nostro zerstückelt, wozu die Eintheilung in Korps die schünste Gelegenheit darboth . . . ein Korpstommandant befümmerte sich um feinen Nachbar wenig und fah, wo nicht mit Gleichgiltigkeit, boch in einer behaglichen Unthätigkeit zu, wie fein ihm Nächst= stehender geschlagen und aufgerieben wurde . . . wäre man in der Bahl diefer Korpstommandanten und ihrer respektiven General= quartiermeister bifficiler gewesen, so ware vielleicht unfer Unglud nie bis zur nachfolgenden Sohe geftiegen . . . Seitdem die Armeeforps getrennt waren und nicht mehr in der engsten Verbindung nur eine Armee bildeten, mar es zur Mode geworden, daß einer dem andern feinen Untergang zusah . . . "1)

In dem gewaltigen Rampfe bes 19. hatte Davout seine Stellungen mit Mühe behauptet, und er fand am 20. Morg. nur mehr die Rraft, fteben zu bleiben, umfomehr, als er um 2 Di= visionen (Morand und Gudin) geschwächt war, die ohne sein Borwissen2) unter die Befehle Lannes gestellt wurden. Außerdem bat Oberft Coutard dringend um Berftartung, Davout sandte ihm auch am Morgen 1 Bat., es erreichte aber Regensburg nicht mehr, sondern mußte angesichts der Truppen des Fürsten Liechtenstein bei Abach umkehren. Auch der Berfuch, Coutard Batronen zuzusenden, miklang aus benfelben Gründen. Montbrun befand fich zu Beifing, daß St. Sulpice fortmarschiert war, ift uns bekannt. So beichränkte sich Davout auf das Berharren in seinen Stellungen und auf das Beobachten des Gegners, der abkochte und ruhte. Aus den Bäldern stiegen zahlreiche Rauchsäulen empor, so daß Davout noch mehr Feinde sich gegenüber glaubte, als es wirklich waren. bann, wie wir wiffen, Hohenzollern abzog und Bukaffovich den Abmarich bedte, folgte Davout mit der Division Montbrun und einem

<sup>1)</sup> F. A. Fazt. XIII A, 29.

<sup>2</sup> Un ben Raifer, Teugen, Magabe, II, 482.

Theil der Infanterie und konnte Abbs. melben, daß er in Paring eingerückt sei, wo er von den Erfolgen der Bahern, aber auch die Nebergabe Regensburgs erfahren habe. In Uebrigen übersah Davout die allgemeine Lage so wenig, daß er noch am Abend des 20. einen Durchbruch des Gegners bei Abensberg für möglich hielt.

Das Befehlschreiben Berthiers an Maffena von der Nacht bes 19./20. fußte, wie wir wiffen, gang und gar auf den Beisungen Napoleons vom 19., 1º Nachm. (Nachichrift); es tam Massena, ber über Nacht auf weitere Beisungen gewartet hatte, um 645 Morg. zu; er antwortete um 980: "J'ai reçu votre lettre; S. M. l'Empereur par celle dont il m'a honoré hier par duplicata me disait de mettre mes 4 divisions autour de Pfaffenhofen en les plaçant sur les trois directions de Neustadt, Freysing, Au, et le corps du Général Oudinot, une division sur la route de Neustadt et l'autre de la porter à Freising ce qui a été éxecuté . . . La division qui était en marche sur Neustadt va se porter à Abensberg. J'espère être demain à bonne heure à Landshut." Maffena hat also hier ben zweifachen Zwed bes Raifers, beschleunigte Berftärkung bes linken Flügels und Haften an die Rfar, um dem Erzherzog den Rudzug zu verlegen, vollkommen aufgefaßt, und der Wortlaut seines Schreibens läßt annehmen, daß am Morgen des 20. seine Divisionen nach den bezeichneten Bunkten im Marich begriffen waren. In der That hatte Massena Dudinot schon um 7º Morg. gedrängt, seine Bewegung auf Freising fraftig fortzusetzen, Legrand hatte über Hohenkammer zu folgen. Die Division Tharreau erhielt den Befehl, nach Abensberg zu ruden, wo fie an Berthier gewiesen wird. Um 10° kommt Molitor ber Auftrag zu, auf ber großen Strafe nach Freising zu marschieren, wohin Legrand bor 1 Stunde vorausgegangen mar. Die Küraffiere und die Artillerie folgen auf berfelben Strafe. Bur Beschleunigung ber Bewegung find alle beigetriebenen Fahrzeuge zurückzulaffen.

Bald darauf, wahrscheinlich gegen Mittag,1) erhielt aber Massena die zweiten, endgiltigen Besehle für heute, nach welchen Dudinot zur Verstärkung des linken Flügels herangezogen werden sollte. Das kam höchst quer; Dudinot mit der Division Claparède war bereits nahe an Freising herangelangt. Ebendorthin waren, wie bekannt, Legrand und Molitor, dann die Kürassierdivision Espagne, drei Regimenter Marulaz und die Parks in Bewegung.

<sup>1)</sup> Roch giebt an: 100. In ben Urtunden findet fich tein Anhalt für diese Zeitangabe; fie fehlt auch in bem Untwortschreiben Maffenas.

Boudet und Carra St. Chr nebst Colbert rudten auf ber Schroben= haufener Strafe nach. In diefer Lage machte Maffena von bem ausdrudlich gewährten Spielraum Gebrauch. Er entschloß fich, die Division Claprede nun einmal im Bormarsch auf Freising zu belaffen. Je reçois votre lettre . . . Elle change les premieres dispositions en ce que le général Oudinot devrait remonter vers la gauche de l'armée; une division de ce corps (Tharreau) marche sur Abensberg . . . mais le général Oudinot de sa personne, avec l'autre division, se trouve bien près de Freising; il serait donc impossible, que cette division put marcher au secours de l'aile gauche . . . j'ai cru bien faire pour remplir les ordres de S. M. de porter un prompt secours sur le point que V. A. m'indique, d'envoyer à sa place la division Boudet qui se trouve la plus près d'Abensberg. V. A. ne verra en tout ce que j'ai fait que zèle et bonne volonté. J'envoie au Gén. Oudinot l'ordre de rétrograder et de prendre le commandement de ces deux divisions. (Thorreau und Boudet.)

Nun cilte Massena zu seiner vordersten Division und tras um 6° Abds. in Freising ein. Die leichte Kavallerie war schon auf Mosburg voraus, auch die Infanterie der Division Claparède, "2 lieues" vorwärts Freising angesommen. Hier erhielt Massena das Sieg und Bernichtung schnaubende Schreiben Napoleons vom Morgen.¹) Er antwortete sogleich: "Je marcherai sur Landshut et monoeuvrerai d'après les circonstances, Sire, je supplie V. M. de croire que je ferai tout ce qu'il sera possible de saire . . . Au moment je reçois la dépèche dont V. M. m'a honoré, je m'estimerais fort heureux si je rencontrais l'ennemi, de pouvoir à mon tour annoncer à V. M. que ses armées sont victorieuses partout dirigées par Elle . . . "2"

Masser ma lettre aux Généraux Molitor et Espagne pour qu'ils en

<sup>1)</sup> Alfo am Abend tam biefer Brief bem Marichall ju, nicht am Morgen, wie Roch nebft allerlei Ausschmudungen behanptet. hier fei wieder nachdrudlichft betont, daß Roch hochft unzuverläffig ift und von irrigen Angaben geradezu wimmelt. Bgl. Safti, 11, 296.

<sup>2)</sup> Raffena an Rapoleon, Frenfing, 20. 615 Mbbs.

prennent lecture, persuadé que vous serez tout mes camarades ce qui dépendra de vous pour payer la lettre de change que la gauche vient de tirer sur nous." Das Ales bezog sich natürslich nur auf den Sieg Davouts vom 19, Weiteres war Massena wohl unbekannt.

Unterdessen hasteten die Harste Massens schweiß= und staubbedeckt vom unaushörlichen Marschieren auf der Freisinger Straße und über Paunzhausen (die Landwege undrauchbar) ihrem Führer nach. Das war ein Marschieren! Es ift unglaublich, was diese Truppen trot ihrer losen Fügung ausgehalten haben. Für heut wurden sie nach folgenden Punkten gewiesen. Legrand nach Jolling nördlich Freising. Molitor nach Pallhausen, in Wirklichkeit kam er am 20. nach einem Marsch von 1° Morg. dis Nachm. nach Unterbruck an der Amper, wo er dis 2° Morg. des 21. lagerte. Die Kürassierdivision Espagne nehst den Parks wurde nach Giggenhausen und Groß= Eisenbach geschickt. Daß Claparède dis gegen Wosdurg gekommen war, ist bekannt. Ebendort stand Marulaz und sicherte gegen Au. Bon Carra St. Chr erfährt man nichts und sind die Ausstellungen der französsischen Truppen im Einzelnen überhaupt nicht zu ermitteln. 1)

Für den nächsten Tag befahl Massena Folgendes: Das Korps wird um 4° antreten und auf Mosburg vorrücken. Marulaz geht voraus und bemächtigt sich Mosburgs. Die Divisionen Claparède, Legrand, Carra St. Cyr, Molitor und Espagne solgen nach ihren Dienstnummern. Der Troß ist auf das möglichst geringe Maß zu beschränken.

Tharreau hatte den Befehl Massenas, auf Abensberg zu rücken, um 11° Borm. erhalten, trat die Bewegung im Berein mit der leichten Kavalleriebrigade Colbert sogleich an und kam um 4° nach Geisenseld, wo er Halt machte, um zu rasten. Hier schloß sich ihm nun Boudet an. Tharreau meldete dies sogleich Berthier, theilte mit, daß er aus der Gegend von Landshut starken Kanonendonner gehört habe und sprach die Hossmung aus, seine Spitzen würden um Mitternacht in Abensberg eintressen.

11m 630 Morg. ritt Napoleon mit einem glänzenden, aber kümmerlich berittenen2) Stabe ab und traf nach kurzer Raft gegen 830 vorwärts Abensberg die bahrischen Divisionen sowie das würtstembergische Korps. Bei den sogenannten Gadenhösen standen die

<sup>1)</sup> Safti, 11, 297, giebt den Befehl bes IV. Korps für den Uebergang gur Rube, es ift jedoch nicht festgustellen, ob die Truppen thatsächlich die angewiesenen Marschziese erreichten.

<sup>2)</sup> Da die Pferde des französischen Armee-Oberkommandos nicht zu folgen vermocht hatten, so wurde es mit Schwadronern der Division Rausouty beritten gemacht. Rapoleon ritt Pferde des Königs von Bahern. Bgl. Journal Castellane, 47 ff.

1. und 3. baprische Division bereit; hier auf der im Bolksmunde "Napoleonshöhe" genannten Ruppe traf der Raifer mit Lefebore und dem Kronprinzen von Babern zusammen und erließ eine schwungvolle Anrede an die Truppen, deren Wirtung auf die Babern und Bürttemberger nach dem übereinstimmenden Zeugniffe aller Betheiligten eine überwältigende war. Endlich befand fich der vergötterte Kriegsfürft beim Heere, endlich verfprach fein Ablerblick burchgreifenden Erfolg und Alles fühlte tief feine zum Meugersten spornende Rähe. Das Hurrahgeschrei wollte tein Ende nehmen und icoll bis Abensberg, mabrend es fich gleichzeitig über bie flachen Bellen des Borgelandes zu den öfterreichischen Bortruppen schwang; der Tag war trübe, rauh und regnerisch. Dann ertheilte Napoleon feine, wie es scheint, ausschließlich mundlichen Befehle fur den unverzüglichen Angriff. Diefer hatte von der 1. Division (Kronpring) durchgeführt zu werden, mahrend die 3. (Deron) vorläufig in Reserve verblieb. Die 2. Division (Wrede) hatte, verstärkt durch einen Theil der Bürttemberger unter Bandamme, auf Rirchdorf-Perka vorzugeben, ben Gegner jedoch nicht entschieden anzugreifen, sondern vorerft nur zu beschäftigen. Dubinot und was sonst noch vom Korps Lannes erreichbar mar, rudte bem Ganzen nach. Lannes felbst befand sich seit Tagesanbruch bei den Divisionen Morand und Sudin, welche, da das II. Korps noch nicht gebildet war, nebst der Div. Nanfouth und der 1. Brig. ber Div. St. Sulpice vorübergebend unter feinen Befehl geftellt wurden, und fette fich auf Bachel in Marich, er war nach Abelhausen gewiesen.

Der Kronprinz von Bahern legte seinen Angriff an wie folgt: Die 1. Brigade stieß geradewegs an der Ochsenstraße vor und an den grauen Steinen vorüber auf Offenstetten. Die 2. Brigade griff vom Stadtboschen aus See und die Schäferei an, während die der Division angegliederte leichte württembergische Brigade Hügel<sup>1</sup>) über Bruckhof vorstieß. 11 Bataillone wurden also hier etwa um 9° Morg. zum unmittelbaren Angriff auf die österreichischen Truppen verwendet.

Welche waren dies? Thierry bei Offenstetten, dessen Truppen, wie wir wissen, am Vortage tief erschüttert worden waren und von

<sup>1)</sup> Wie wir schon bemerkten, herricht Untlarheit über ben Berbleib ber Brigade hugel. Richt einmal bas ift genau festzustellen, wann und wo sie über bie Abens ging. Abends war sie in Ummelebort. Sicher ift, baß sie bie beiben Bat. Reuffer und Bruffelle in Siegenburg abgezweigt hatte und sonach anstänglich nur 2 Bat. fart war. Daraus läßt sich schlieben, baß die Brigade nach Siegenburg, won hier auf dem linten Ufer nordwärts ging und sodann gegen Abensberg herangezogen wurde, worauf sie ben Auftrag erhalten haben mag, sich der Division Kronprinz anzuschlieben. Sehr balb aber sinden wir sie im Abmarfch nach Süben, wie noch später gezeigt werben soll.

benen er nur mehr  $3^1/_3$  Bat. in der Hand hatte. Rechts von ihm Pfanzelter mit 1 Bat., links von ihm Bianchi mit 6 eigenen und  $2^2/_3$  Bat. Thierrys. Hinter ihm bei Rohr Schusteckh mit 4 Eska-bronen und  $1^1/_3$  Bat. Brooder Grenzer, die ihm am Morgen vom V. Korps überwiesen waren. Das wären  $14^1/_3$  Bat., aber diese Truppen waren weit zerstreut, zum Teil erschüttert und nicht in einer Hand. Auch werden wir sehen, daß Bianchi seinerseits sehr bald ron überlegenen Kräften in Anspruch genommen wurde, so daß der Stoß der 3 seindlichen Brigaden zunächst nur  $5^2/_3$  öst. Bat. nnd auch die nacheinander traf.

Schon als der Tag graute, gewahrte Thierry an den die Sumpfniederungen bon Offenstetten umschließenden Baldfaumen einzelne Posten feindlicher Infanterie. Als sich die öfterreichischen Truppen rührten, erschollen Hornfignale aus dem Balde, und die feindlichen Schüten verdichteten fich rafch. Es murbe heller, und Thierry erfuhr, daß ftarte feindliche Truppenmaffen fich von Regensburg auf Abensberg bewegten, was er für den Beginn eines Rud= zuge der Franzosen gehalten haben will.1) Um sich zu überzeugen, ob sich diese Annahme bewahrheite, ritt der Oberft Richter vor, traf aber bald auf bagrifche Truppen und gewahrte die Entfaltung der 1. Divifion zum Angriff. Gleichzeitig begann auf dem linken Glügel das Schießen; hier wichen die gelichteten Kompagnien Thierrys vor ben Württembergern zurud. Es wurde nun der Rudzug auf Bachel beschlossen und Pfanzelter gebeten, die Brigade aufzunehmen, mas diefer auch zusagte, ja er fandte sogar 2 Geschüte, da ein Theil der Artillerie Thierrys zu Bianchi abgekommen war. Es wurde nun, nicht mehr gang freiwillig, wie es icheint, der Rudzug begonnen, benn der Kampf mit der Brigade Rechberg der 1. baprischen Division hatte schon im Walde begonnen, als Thierry Rudzugsbefehle ertheilte. Mit dem Wenigen, mas ihm geblieben, suchte er die Anhöhe öftlich Offenstetten, den "Saubuckel"2) und den Sommerkeller zu halten, bis feine eingesetzen Truppen aus dem Gefechte gezogen und im Rudmarich auf das nahe Bachel begriffen wären. Aber die Bayern ließen ihm hierzu teine Zeit; mahrend die Brigade Rechberg die Stellung Thierrys von Offenstetten aus angriff und die Artillerie der Division Kronpring an der Allee zwischen Offenstetten und der Strafe auffuhr, tam die 2. Brigade auf den Baldwegen über See und die Schäferei, worauf sie sofort den Wald bei Scheuern angriff; gleich=

<sup>1)</sup> Ergahlung bes Oberften vom Generalftabe Richter, ber ben Ereigniffen bei ber Brig. Thierry als Augenzeuge beigewohnt bat. R.A.

<sup>2)</sup> Auch biefe Ruppe heißt feither im Boltsmunbe Rapoleonshobe, jo bag bie Annahme, Rapoleon habe fich mahrend bes weiteren Berlaufs ber Gefechte hier aufgehalten, an Bahricheinlichteit gewinnt.

zeitig erschienen die Spiten der württembergischen Brigade bei Sallingberg. Diese Schauftellung feindlicher Rräfte löfte ben Halt in der kleinen Abtheilung Thierrys, und fie warf sich in ziemlicher Unordnung durch bas "Gründl" in den Bald von Scheuern, während Hunderte von Ausreißern sich aus den Reihen löften und an Sallingberg vorüber auf Rohr zurudflutheten. Es war 110, die Bapern konnten nicht ausgiebig verfolgen, da die Kavalleriebrigade Bandt als Bededung Napoleons zurückgeblieben mar. trachtete nun, Bachel zu gewinnen, wo er Pfanzelter zu finden Als er aber aus dem Balde heraustrat und sich dem Beiler näherte, erfuhr er eine arge Enttäufchung, denn er fand hier ftatt Bfanzelter die Brigade Jacquinot und hinter ihr die Ravallerie der Div. Nanfouth vom Korps Lannes (bas Lannes'iche Korps mar, wie wie wir miffen, erst im Entstehen begriffen; es sollte bestehen aus den Divisionen Oudinots, d. h. Claparède und Tharreau, der Division St. Hilaire und ber Ruraffierdivifion Efpagne; zur Bildung bes II. Korps ist es jedoch während des Feldzuges von Regensburg nicht gekommen), die bis hierher vorgedrungen und vor der Pfanzelter trot seiner ursprünglichen Absicht, auf Rohr zu gehen (Melbung an Bukaffovich, Bachel 730 Morg.), ab= und feinem Korps auf Lang= quaid nachgezogen war. Die französische Ravallerie, namentlich bas 1. Chaffeur Regt. Jacquinots, griff unverzüglich an, und nun erlitt Thierry, wie er felbst fagt, "eine volle Niederlage", unter deren Bucht der größte Theil seiner Infanterie in den Balbern zerftob, während ber Reft fich in einer langen Säule, untermischt mit ber verfolgenden franz. Kavallerie, in vollster Auflösung nach Rohr In dem ihr ertheilten "fitlichen" Auftrag war die Brigade beinahe vollständig zugrunde gegangen. Raum 3 Kompagnien und 1/2 Schwadron fanden fich endlich bald nach Mittag vorwärts Rohr wieder zusammen, mo Schuftech mit fehr geringen Kräften zu ihrer Aufnahme bereit ftand.

Aber das bisherige fast widerstandslose Weichen der Mitte des kaiserlichen Heeres hatte zwischen beiden Flügeln einen tiefen, klassenden Spalt bis gegen Rohr eröffnet, und in denselben hinein ergossen sich die von Napoleons Anwesenheit berauschten Sieger wie ein reißender Strom, ungestüm drängend und verfolgend. Sie trasen hier ganz unzureichende und auf ihre Aufgabe — zähester Widerstand — nicht entsernt vorbereitete Kräfte. Schon um 1° Nachts hatte F. M. L. Schusteck vom Major Prohaska des G. D. M. St. vernommen, die "geheime Kanzlei" und das Gepäck des Erzherzogs Karl seien in aller Stille nach Essedad zurückzuschaffen,

"jedoch als bloge Borfichtsmagregel", und er melbete biefen Umftand an das V. Korps; begreiflich, daß eine folche Beijung auf die Führer nicht befeuernd und spornend wirken konnte. Ein weiterer Dämpfer auf Schufteche Thatendrang war die gang bestimmte Nachricht, Napoleon sei zugegen. Endlich lag ihm die Meldung Thierrys aus Offenstetten 1080 Abds. vor, wonach dieser mit einer "toloffalen" Uebermacht zu thun gehabt habe. Schriftliche Befehle bes Erzh. Ludwig an Schuftech find nicht zu finden, und so ift wohl anzunehmen, daß der General über die Art und den Ernft feiner Aufgabe nicht ganz im Klaren war. 11m 1030 melbete Schustedh aus Rohr, er werde die erhaltenen Befehle richtig ausführen, die 8 Romp. Brooder seien soeben eingerudt. Sodann ritt er etwa 2 km vor, und nun melbete er bereits 110, Thierry fei in "bollem Rudzug, ob gleiches Schidfal auch ben S. G. Pfanzelter treffen wird, ift mir noch unbefannt, indessen ertheile ich ihm eben den Befehl, Thierry bestens zu unterstützen."1) Die nächste Melbung Schuftedhe ift aus Gieselthaufen, 50 Abde.; er erzählt, baß er fich zur Unterftutung Thierrys vor Rohr aufgeftellt hatte, als diefe Brigade um 10 Nachm., beinahe gang aufgelöft und bom verfolgt, herankam; Feinde Scharf fei er ftehen geblieben, Rückmarsch des Fuhrwerks und bes Gepäds beden, aber ber Beind umging Robr febr rafch, brachte Gefcute vor, seine Ravallerie warf im Nu die 4 Schwadronen Rienmager Sufaren, die zum Angriff vorgegangen waren, und nun löfte fich alles in wilder Flucht, die fich, untermengt mit der nachfolgenden frangösischen Ravallerie, in langem bunten Strome bis Rottenburg hinzog, während General Thierry und Tausende von Soldaten, namentlich bei Gulenbach, wo ein letter Widerstand versucht murde, gefangen genommen wurden. An der Verfolgung betheiligten fich Sacquinot. Regimenter der Division Nansouty, St. Sulpice (abzüglich ber Brigade Guiton,2) dann bas 13. leichte, 30. und 17. Inf.-Regiment der Brigade Lacour, Division Morand, das 61. Regiment der Brigade L'huillier, welche Truppen am 20. zusammen 64 Mann an Tobten und Bermundeten verloren; weiters die nachträglich herangezogene Kavalleriebrigade Bandt. Die bahrische Infanterie verfolgte nicht über Scheuern und Sallingberg hinaus. hatte um 90 Morg, mit Bfangelter nördlich Bachel leicht geplänkelt

<sup>1)</sup> Bon ben Erzählungen Angelis auf S. 122 steht in bem handschriftlichen Bericht Schustecks nicht ein Bort.

<sup>2)</sup> Guiton follte bie Enge bei Unter-Saal halten, scheint fich jedoch an der Berfolgung betheiligt ju haben.

und rückte dann an die Laber, wo er zwischen Abelshausen-Leithen-hausen lagerte. Es ergiebt sich somit, daß die eigentliche Versolgung saft nur durch französische Truppen geschah. Bei Rottenburg stieß Schusteckh auf das die Spise des inzwischen herangekommenen VI. Korps bildende Regiment Rosenberg-Chevauxlegers und kam hier die Versolgung wie die Flucht zum Stehen. Aber ein tiefer Stoß war in das Herz des österreichischen Heeres geführt worden und hatte seine Massen in 2 hilf- und regungslose Kümpse gespalten.

Ueber die Berlufte Thierrys und Schuftechf ift es schwer, Bestimmtes beizubringen. Tägliche Ausweise liegen nur für das Infanterie=Regiment Lindenau vor; aber da die Berlufte desfelben für ben 19. mit 15 Berwundeten, 10 Gefangenen, 19 Bermißten, für den 20. mit 3 Todten, 16 Bermundeten, 47 Gefangenen, 105 Bermißten angegeben werden, was mit der thatsächlich erfolgten fast gänzlichen Bernichtung bes Regiments bei Bachel und Rohr nicht in Ginklang zu bringen ist, so ist man gezwungen, diese Berluste nur auf die am 19. zu Bianchi abgekommenen Kompagnien zu beziehen, die demnächst beim V. Korps verblieben. Die Brooder Grenzer verloren am 19. und 20. 1058 Mann, die wohl beinahe ausschließlich auf den 20. fallen, Kienmaner-Susaren ebenso 53 Todte, 25 Verwundete, 46 Gesangene, 38 Vermißte. Im Uebrigen muß man sich an die ganz allgemeine spätere Angabe bes Erzherzogs Ludwig halten, daß von Schustedh und Thierry an diesem Tage allein an Gefangenen 3 bis 4000 Mann verloren worden sind.

Die lette Blutarbeit gegen Thierry und Schustech war sast ausschließlich von den Kürassieren Lannes, nämlich der Brigade Clément, Division St. Sulpice, gethan worden. Die bahrischen Divisionen blieben und zwar die 1. beim "Thurmhäusel" Höhe 471,7,1) die 3., welche nicht ins Gesecht getreten und langsam von Abendsberg aus nachgerückt war, rückwärts gegen Bachel2), abzüglich der Kasvalleriebrigade Sehdewiß, deren wir später gedenken werden, wo sie nächtigten. Ihre Verluste waren sehr geringsügig gewesen. Vier Insanteries Regimenter waren ins Gesecht gekommen und hatten 18 Todte, 152 Verwundete und 18 Vermißte verloren. St. Sulpice mit der Brigade Clément anscheinend bis Rohr, Käheres ist nicht bekannt.3) Die Division Demont verließ Vohburg am Morgen und stand Abends vorwärts Bachel.

<sup>1)</sup> Es ftand bort eine Art Aussichtsthurm, ber vor etwa 15 Jahren wegen Baufälligkeit abgetragen wurde.

<sup>?)</sup> Rapport bavarois im Gegensatz zu höfler, 87, der beide Divisionen 7 uhr abends bis Rohr gelangen läßt.

<sup>3)</sup> Sasti, II, 291, Anm.

C. v. B.-K., Regensburg.

Ueber den Berbleib Rapoleons an diesem Tage liegen verläßliche Nachrichten nicht vor, seitdem er die Bapern ins Gefecht gefandt hatte. Demnächst scheint sich der Raiser wohl größtentheils bei ber Division Kronpring aufgehalten zu haben, denn ein Eingreifen und Einschreiten seinerseits macht sich auf ben andern Theilen des Schlachtfeldes nicht fühlbar. Die Ueberlieferung der Ortsbewohner besagt, Rapoleon habe auf der Anhöhe westlich Bachel, an einem großen Lagerfeuer sich wärmend, den Berlauf der Schlacht abgewartet; hier foll er auch ein einfaches Mittagsmahl eingenommen haben. Es läßt sich nachweisen, daß sich Napoleon thatsächlich Nachmittags bei Bachel aufhielt. Um 4 Uhr nämlich erfuhr er hier, daß österreichische Abtheilungen noch immer Thann besett hielten, und so sandte er, um fie zu vertreiben und die Berbindung mit Davout endlich herzustellen, die Ravalleriebrigade Sendewit sowie zwei leichte Infanterie-Bataillone der Division Gudin dabin. Diese Truppen besetzen denn auch Thann, ein Bataillon rudte sogar bis gegen Langquaid. Um 8 Uhr Abends befand sich Rapoleon in Bachel selbst. Sier erhielt er zwei Schreiben Davouts vom 20. und ließ ihm sofort durch Berthier Folgendes antworten:1)

"Je reçois votre lettre du 20 avril 5 heures du soir. Il s'est passé bien d'événements derrière vous, toutes les armées autrichiennes sont en déroute, nous avons déjà 12000 prisonniers. Le duc de Montebello avec la division Gudin et la division Morand se trouve à Rottenbourg. La division de Wrede et les Wurtembergeois se trouvent à Pfeffenhausen. Le duc de Rivoli marche à Landshut. Je suis ici à Bachl avec une division bavaroise et Nansouty. On a reconnu de la cavalerie ennemie au village de Thann, je l'envoie attaquer, ce qui va, je pense, établir communication avec vous. Partout on a pris canons drapeaux prisonniers c'est un second Jéna. L'archiduc Louis a été mortellement blessé (!) à votre combat d'hier (?) idem un autre archiduc, les 2 Liechtenstein blessés et un grand nombre de généraux. Reste actuellement quel est le meilleur parti à prendre ... je voudrais savoir où le prince Charles s'est retiré ... les uns prétendent qu'à 3 heures après midi qu'il a marché sur Ratisbonne; d'autres qu'il s'est retiré sur Eckmühl pour de là se retirer sur Landshut. Enfin votre rapport de 5 heures du soir nous prouve qu'il est encore devant vous. Si vous ne recevez pas d'instruction, le mot d'ordre dans un moment comme celui-ci est

<sup>1)</sup> Bon uns guerft veröffentlicht im Mil. 28.=Bl. 1899, Nr. 110.

de se porter partout ou il y a des ennemis pour les détruire et pour s'en emparer. Le duc de Dantzick reste ce soir à Bachl. Le général Demont est entre Grossmuss et Bachl tout porte à croire que la cavalerie bavaroise vous aura renforcé et que l'Empereur aura avant minuit votre rapport . . . mais si vous ne recevez pas d'ordres, d'après les renseignements que vous avez, attaquez l'ennemi. Si le duc de Dantzick quitte Bachl il vous préviendra; l'Empereur est à Rohr."

Diefes Schreiben ift unstreitig boch interessant; es zeigt, daß Napoleon, tropdem er seit fünf Tagen auf dem Kriegsschauplate und feit zwölf Stunden auf dem Gefechtsfelbe anwesend war, über den Verbleib und die Absichten sowohl des Gegners als eigener Heertheile ganz und gar nicht unterrichtet war. Er vermuthet den Erzherzog im Rudzug nach Landshut und weiß nicht, daß das gestrige Gefecht, in welchem es die großen Berlufte beim Gegner gab, von Davout geichlagen murde, dem er die Sache als eine große Reuigkeit mittheilt. Ueberhaupt zeigt sich das Befehls- und Meldewesen der damaligen französischen Armee äußerst mangelhaft, benn was soll man bazu sagen, wenn Davout in seinem Briefe an den Raiser vom Nachmittag1) nicht weiß, daß ihm die beiden Divisionen Morand und Gudin planmäßig entzogen wurden, noch was weiter mit ihnen geschah. Der Kaiser erhält von Davout, der an diesem Tage Ruhe hatte und bloß 11 Kilometer Luft entfernt war, nur ganz unzureichende Aufschlüsse, und Davout hatte zur Zeit, als Regensburg berannt wurde, nicht die geringste Ahnung davon, wie es aus seinen Briefen bei Mazade hervorgeht. Also Befehlstechnik, Meldewesen, Generalstabsdienst, Erfundungen u. f. w. standen feineswegs auf der Sohe, die wir heute fennen und gewohnt sind. Darin war das Beer Napoleons dem Wegner nicht merklich überlegen. Aber, worin sein Uebergewicht lag, ergiebt sich aus Rapoleons Beisungen für den Fall, daß keine Beijungen ergehen . . . . Der Feind ift zu packen, wo man ihn trifft, und fodann zu vernichten . . .! Das ift flar und beutlich und bestimmt, und eine durch folche Beisungen hervorgebrachte, aufgestachelte, angespornte unablässige Thätigkeit - ja die ersetzte, was der Technik der Heerführung und dem Feldherrn an Kenntniß der Lage fehlte; fehlen mußte in einem Rriege, der Napoleon aufgedrängt war und in welchem es galt, frühere Berjäumnisse durch nachheriges um so entschiedeneres, um so rucksichts= lojeres, um so blinderes Draufgeben wettzumachen! Alehnliche Un-

<sup>1)</sup> Mazade, II, 482.

weisungen, nämlich die, "tête baissée" auf Landshut vorzustoßen, übersandte Berthier auch Massena und zwar von Bachel aus.

In späterer Abendstunde begab sich Napoleon nach Rohr und nächtigte in dem Hause, ja, wie die Ueberlieserung will, in demselben Zimmer, wo sein Gegner vor 48 Stunden gewohnt und berathschlagt hatte.

Wir wenden uns nun zum linken österreichischen Flügel, dem die Unterstützung und das Festhalten der Mitte in so hervorragendem Maß zur Pflicht gemacht worden waren, um die Ursachen bloßzuslegen, warum und wieso hier nichts geschah.

Die Aufstellung bes V. Korps mährend der Racht kennen wir; ebenso die Auftrage, die Mitte ju unterstügen und sich dem rechten Flügel der Armee zu nähern, welche der Erzberzog Rarl feinem Bruder gestern und heute ertheilt hatte. Am Morgen rudte Megto beim Korps ein, und von ihm wurden jene 8 Kompagnien Broodet Grenzer abgezweigt, die, um 10 Uhr bei Schuftedh in Rohr angekommen, in deffen Riederlage mit verwickelt wurden. Gine weitere Berftartung bedeutete das Eintreffen von 3 zum Korps gehörigen Wiener Freiwilligen-Bataillonen (bes 1., 2. und 3.) in Pfeffenhausen, sie waren aber so mube und erschöpft, daß sie nicht mehr bis Siegenburg gezogen werden konnten. In Erwartung eines Angriffs rudte Erzherzog Ludwig am Morgen sein Korps etwas zusammen, Reuß wurde nämlich mit dem Infanterie-Regiment Beaulieu zur Unterstützung Bianchis bei Kirchdorf aufgestellt. Kienmager aber mit dem Refervekorps von Ludmansdorf auf die Siegenburger Sohe vorge= zogen. Rechnen wir die Streitfrafte, über die der Erzherzog Ludwig am Morgen des 20. gebot, zusammen, so stellen sich heraus: die 121/3 und die 5 Bat. des V. und des II. Reservekorps, die gestern schon zur Stelle waren, die 12/3 Bataillone Meffos, die 3 Bataillone Freiwillige, zusammen also 22, davon ab die 8 Kompagnien bei Schusteckh, bleiben 202/3, dazu die von Thierry abgesprengten 16 Kom= pagnien ober 22/3 Bataillone; Summe also 231/3 Bataillone mit wenigstens 18,000 Gewehren. Berwickelt sind die Stärkeberechnungen allerdings bei solch unaufhörlichem Durcheinanderwürfeln der Berbänbe!

Zunächst beschränkte sich die Thätigkeit des Erzherzogs Ludwig auf das Erwarten des Erscheinens Hillers. Die Borposten des V. Korps hatten über Nacht nichts von Belang gemeldet, und Alles, was der Korpssührer ersuhr, bestand in den Meldungen Schusteckhs, aus denen er die Anwesenheit Napoleons, die Bedrängtheit Thierrhs und die Zurücksendung des Gepäcks seines Bruders Karl ersuhr. Erz-

herzog Ludwig sandte daher zunächst Thierry und Pfanzelter "die gemessenn Befehle", sich an Schustedt zu halten, mas sie benn auch ohne diese Befehle je zu Gesicht zu bekommen — mit dem bekannten Erfolge thaten. Dem Erzherzog Karl wurde "nach 8 Uhr" angezeigt, das .V. Korps werde gleich nach dem Eintreffen Hillers auf Rohr abruden, und mitgetheilt, wie es bei Thierry stehe. Der Erzherzog Ludwig läßt sich weiter vernehmen: "Da ich, sobald bas VI. Korps anlangen würde, bestimmt entschlossen war, nach Rohr zu marschieren, um zu der Hauptarmee zu ftogen", seien die Wege nach Rohr erfundet worden, und im Uebrigen beschränkte man sich beim V. Rorps barauf, die Entwickelung der baprischen Angrifffäulen auf Thierry zu verfolgen1) nicht ohne einzusehen, daß biese auch dem eigenen rechten Flügel gefährlich werden konnten. Bandamme und Wrede, die über die Abens gehen und das V. Korps angreifen sollten, verhielten sich einstweilen noch ruhig, nur ihre Vortruppen plänkelten mit jenen Bianchis, und so kam die 10. Morgenstunde heran, ging sogar vorüber, ohne daß das V. Korps irgend etwas that. Rur der Lärm des Kampfes bei Thierry scholl gedämpft herüber.

Hiller war mit seinem Korps mit Tagesanbruch von Mainburg abgerückt, aber nicht auf dem geraden Wege an der Abens, sondern über Ober-Hornbach. Nach Abschlag der Borhut unter General Nordmann, die gegen Massena stehen bleiben sollte, aber bald auf Moosburg zurückging, führte der General 21 Bataillone mit wenigstens 18,000 Gewehren heran, deren Spize um 8 Uhr Morgens Hornbach erreichte; hier wurde nun gehalten, um das Korps in sich ausschließen zu lassen. Hiller aber ritt, begleitet von seinem Stabe, voraus zum Erzherzog Ludwig, um sich so rasch als möglich von den Borgängen beim V. Korps zu unterrichten; das erste Zusammentressen beider Generale ersolgte beim Weiler von Pürkwang (Virgwang) und scheint sehr kurz gewesen zu sein, denn unmittelbar darauf ritt Hiller allein, d. h. nur von seinem eigenen Stabe begleitet, um zu erkunden, auf die Siegenburger Höhen vor.

Ein überraschendes Schauspiel bot sich ihm hier. An der Abens war Alles in vollster Bewegung, Brücken wurden geschlagen, und Truppen bereiteten sich zum Uebergang aufs rechte User vor. Aber nicht hier schien die Gesahr am ärgsten zu drohen; von Korden, von der Abensberger Gegend her scholl der Lärm eines Gesechts und Truppensäulen bewegten sich ostwärts, so daß hier unverkennbar ein sür die Desterreicher nachtheiliges Gesecht im Gange war. Es war zwischen 10 und 11 Uhr Vormittags.

<sup>1)</sup> Op., 3. 24.

hiller ritt zurud, um fich mit Erzherzog Ludwig zu besprechen; schon unterwegs tam ihm ein Offizier vom Stabe bes V. Korps ent= gegen, der Erzherzog "wolle ihn wegen eingegangener Nachrichten fogleich sprechen". Bei Burtwang traf hiller ben Erzherzog. Diefer theilte ihm nun die gefährliche Lage Thierrys und Schuftedhs mit, von welcher er mündlich Kenntniß erhalten hatte. Auch der Erzherzog Ludwig erkannte, daß bei Bachel und Rohr Alles auf dem Spiele ftebe, um fo mehr, als felbst ber boch mehr abseits ftebende Radepth ichon am frühen Morgen gemeldet hatte, die Berbindung zwischen den Brigaden Thierry und Bianchi sei "nicht die beste". Gine bewegte Auseinandersetzung fand nun statt. Der Generalstabschef bes V. Korps, Oberft Geppert, behauptet, Siller, namentlich beffen Stabschef Oberft Cfollich, feien herrisch aufgetreten, eine Berathung habe nicht eigentlich stattgefunden und seien die Beweggrunde zu dem, was fernerhin geschah, dem Stabe des V. Korps hinfort unbehier muß bemerkt werben, daß hiller der Obertannt geblieben. befehl über das V., VI. und II. Reserveforps in aller Form übertragen worden, er also wohl berechtigt war, Befehle zu ertheilen. Aber diese Befehle wurden nicht gehört. Siller berlangte, bag Erzherzog Ludwig, der ja Rohr zunächst stand, Thierry und Schustedh unterstüten folle - vergebens! Obwohl der Erzherzog erst am selben Morgen um 6 Uhr Siller geschrieben hatte, er er= warte "fehnlichst" beffen Ankunft, damit er "die nöthigen Anftalten zu seinem Abmarich treffen konne", und gleichzeitig ins hauptquartier berichtete, er gebe nach dem Gintreffen Sillers jedenfalls nach Rohr, so scheint es sich aus einer Wendung in einem späteren Berichte Hillers an Erzherzog Karl vom selben Tage sogar zu ergeben, daß ber Führer bes V. Korps ichon am Morgen bes 20. die Absicht hatte, auf Pfeffenhausen zurückzugehen. Uebrigens berichtet Hiller über die Unterredung amtlich an den Kaiser: "Der Erzherzog entschuldigte fich, daß fein Korps zu ichwach mare, biefen Boften mit einer angemessenen Stärke zu unterstüten, und dieses Argument wurde auch vom Obstlt. Geppert und vom Obstlt. Korpsadjutanten Radossevitsch unterstütt. Als Kommandirender würde ich wohl haben die Mittel gefunden, die nöthige Beranstaltung zu treffen, ohne folche mit meinen Truppen, welche bereits 3 volle Tage beständig marschierten und mit dem Feinde zu raufen hatten, dazu zu bestimmen. Allein, um der Sache den geschwindesten und entschiedensten Ausschlag zu geben, entschloß ich mich, selbsten dahin zu eilen." also vom Erzherzog Ludwig schlechthin nichts zu erlangen war, blieb hiller nichts übrig, als felber nach bem Rechten zu feben. Er mel-

bete - 12 Uhr Mittags - dem Erzherzog Karl, der Feind suche bei Rohr durchzubrechen, weshalb er, Siller, am besten thue, mit einem großen Theile seiner Truppen Schustedh zu hilfe zu eilen. So begab er sich nach Hornbach gurud, sette die inzwischen etwas ausgeruhten Brigaden Hofmeister und Beigenwolf in Marsch auf Rohr und ritt sodann querfelbein mit seinem Stabe dahin voraus. Aber ichon bei Battendorf tamen ihm auf der Rohrer Straße Flüch= tige in hellen Saufen entgegen, und hier mar es, wo Siller die Ratastrophe Schustechs und Thierrys erfuhr. Bor dem übermächtig heranfluthenden Strome mandte Hiller das Pferd und ritt nach Rottenburg zurud, wo nun auch die Brigade Hofmeister ankam. Doch ist hierbei Folgendes zu bemerken : die Zeit hatte sich gedehnt. Hiller muß sehr lange herumgeritten, seine Truppen dürften sehr lange in Rube bei Hornbach verblieben sein. Obwohl die Spipe des Korps, wie Siller felber fagt, um 8 Uhr bei Hornbach erschien, brachen die Brigaden der Spipe erst um 4 Uhr Nachmittags,1) also nach acht Stunden (!!), auf und können baher nicht vor 6 Uhr Abends in der Gegend von Rottenburg erschienen sein; damals mar aber schon Alles vorüber, und hiller wird unmöglich von dem Borwurf freizusprechen sein, hier nahezu einen ganzen Tag nuplos vergeubet zu haben, um so mehr, als er personlich nachweislich erst um 7 Uhr Abends bei Rottenburg eintraf, weiß der himmel, wo er so lange umhergeritten war! Im April sind die Tage noch nicht lang, und da heißt's die Stunden doppelt nugen!

Bon den mehr als 42,000 Gewehren, über welche Hiller an diesem Tage versügte, führte er nur 9000 (die Brigaden Hosmeister und Beißenwolf — 12 Bataillone unter F. M. L. Bincent nebst 4 Estabrons Rosenberg-Chevauxlegers) zur Wiedereroberung jener Stellung heran, an der in diesen Stunden das Loos des Heeres hing. Aber auch von diesen Truppen wurde nur die Hälfte eingeset. Bincent begegnete im Laberthal bereits französischen Reitern, deren durchbringendes Geschrei "Vive l'Empereur", Hüte in die Höhe wersen und Recheit des Gebahrens erkennen ließen, Napoleon sei in der Nähe. Vincent warf die Brigade Hosmeister auf die Höhe von Giseltshausen, trieb den Feind mit seiner Kavallerie ein Stück zurück und verschafste der Brigade Weißenwolf dergestalt die Möglichkeit, links von Hosmeister in der Niederung auszumarschieren. Diesen zwei Brigaden schlossen sich die Reste Schusteckhs an.

Es ist nun äußerst schwer zu sagen, was den 12 Bataillonen Bincents hier gegenüberstand. Die 1. bahrische Division war es

<sup>1) &</sup>quot;Relation" Beigenwolfs.

nicht, denn sie tam nicht über Rohr hinaus. Doch spricht Belet ausdrudlich von "Bavarois", welche mit Bincent zusammengestoßen maren, mahrend die fonft fehr verläßliche Gefchichte Soflers davon nicht das Mindeste erwähnt und die bahrischen Akten das gerade Gegentheil erweisen. Die Division Demont1) war jest wohl endlich eingetroffen, diese schwache Truppe blieb aber vorwärts Bachel stehen. Wrede war es auch nicht, wie wir sehen werden. Bon den Bapern also nichts. Vandamme auch nicht. So bleibt nur anzunehmen, daß bis hierher wohl nur die Kavallerie Lannes2) vorgedrungen war. Aber nahe bahinter ftand jedenfalls die Division Morand. Das 13. und 17. Regiment diefer Division waren schon, wie wir wissen, bei Rohr betheiligt gewesen, als Schusteckh umgangen wurde, und es wird ausdrücklich in einem Briefe Morands gefagt, daß seine Division im Borruden auf Rottenburg blieb und bei Pattendorf auf starke feindliche Kräfte stieß, die sie, wie es ja schon bei ben Franzosen immer geht, in eine "déroute complète" verset haben will. Beiters rudte auch die Brigade Guiton allmälig nach, sie kam bis Rottenburg, wo sie stehen blieb. Bei Bachel hielt endlich die Division Nansouty, die Napoleon seinerzeit zum Umkehren und Wiedervorruden veranlagt hatte, sie tam aber nicht ins Gefecht.3)

Bon österreichischer Seite dagegen wird berichtet:4) Bor der Stellung (Bincents) lag ein dichter und hoher Wald, der von 2 Kompagnien Deutschmeister abgesucht wurde. Bei Ober-Buch stand der Feind mit allen drei Waffen; links schien er überslügeln

<sup>2)</sup> Nämlich die ihm heute vorübergehend unterftellte Brigade Clement von der Davout zusgehörigen Division St. Sulpice. Die Division Nansouth wird sogleich erwähnt.

| <ul> <li>Gintheilung und Stärke der Division Nansous</li> <li>Brigaden</li> </ul> |    |             | Presents sous les armes |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------|------|---------|
|                                                                                   |    |             |                         | off. | soldats |
| Defrance                                                                          | 1  | 1er         | carabiniers             | 33   | 513     |
|                                                                                   | Ĺ  | 2me         | ,,                      | 28   | 555     |
| Doumerc                                                                           | 6  | 2me         | cuirassiers             | 29   | 520     |
|                                                                                   | Ĺ  | 3me         | ,,                      | 21   | 561     |
| St. Germain                                                                       | í  | 9m e        | **                      | 20   | 570     |
|                                                                                   | Ĭ, | 9me<br>12me | 11                      | 24   | 511     |
|                                                                                   |    |             |                         | 155  | 3230    |
| Artilleric                                                                        |    |             |                         | 9    | 291     |

4) Beißenwolf.

<sup>1)</sup> Die Division Demont war, wie bekannt, aus vierten Bataislonen der 3 Divisionen Davouts zusammengestellt. Nur die Regimenter Nr. 17, 30, 61, 65, 33, 48, 108, 111, 7, 12, 21, 25, 85, also 13 von den 15, welche die Divisionen Morand, Gubin und Friant zusammen zöhlten, hatten die 4. Bataislone abzugeben, dei den beiben andern scheinen die Ersammanschaften zur Berstärkung der Feldbataislone verwendet worden zu sein. Aber auch diese 13 Bataislone fanden sich nicht zusammen, noch am 15. April, und während der ganzen Dauer des Feldzugs sehlten die Nrn. 48, 108, 25, so daß nur 10 Bataislone übrig blieben. Auch diese waren sehr schwach. Nach einem Kapport an den Kaiser vom 15. April zählten sie zusammen 73 Offiziere, 3047 Wann. Es ist hiernach die disher in den Geschichtswerten vorsindliche Stärleangabe für die Division Demont kräftigft zu berichtigen.

zu wollen. Gegen 7 Uhr erschien Hiller und befahl Beißenwolf zuerft, 2 Bataillone nach Ummelsdorf zur Sicherung der linken Flanke zu senden, gleich barauf traf Gegenbefehl ein, das Regiment Deutschmeister habe den vorliegenden Wald zu durchschreiten und "mit Massen" die Sohe von Ober-Buch anzugreifen. Banrische Sandschriften behaupten, Hillers Stabschef habe hartnäckig die Ansicht vertreten, es stände nur eine schwache frangösische Spite gegenüber, und habe damit Hiller zum Angriffe bestimmt. Die 3 Bataillone traten an, durchschritten den Bald,.., versuchten einige Attacken auf die Sauptposition des Keindes, konnten aber wegen dessen Ueberlegenheit und einbrechender Nacht und, um ihre linke Flanke nicht preiszugeben, selbe nicht erreichen."1) Das dauerte so bis 9 Uhr, wo es schon ganz bunkel war. Das Regiment Kerpen und die andere Brigade thaten nichts und büßten keinen Mann ein.2) Die Deutschmeister verloren in biesem Gefecht 178 Todte, 384 Bermundete, 237 Gefangene3) und 463 Vermißte oder 20% blutig und 48% im Ganzen. Der französischen, lächerlich gering angegebenen Verluste haben wir bereits gedacht. Rach 90 trat die Brigade auf Befehl den Rückzug an und erreichte das Korps um 2 Uhr Morgens am 21. Hiller hatte ben Rückzug nach Landshut beschlossen und sein Korps um 110 Abds. bei Türkenfeld vereint. Von hier aus melbete der F. M. L. um 1045 an das Armeeoberkommando, daß "Schusteckh und Thierry ganzlich zernichtet seien", er aber "äußerst zufrieden sein werde, wenn ihn der Feind mit seinen abgematteten Truppen und schlechter Bespannung nicht ernstlich anfasset." Das Schreiben tam aber nicht mehr burch, es wurde von den Franzosen aufgefangen.

Bestimmend auf den Entschluß Hillers zum Rückzug waren auch die Klagen des Erzherzogs Ludwig, der ihm mittheilte, daß er ansgegrifsen sei, insolgedessen "sobald als möglich" zurück müsse und Hiller rathe, das Nämliche zu thun. Was war denn eigentlich beim V. Korps geschehen? Wir wissen, daß Wrede, verstärkt durch die Württemberger, die Höhen von Perka und Kirchdorf anzugreisen hatte. Seine ganze Division ging vereint bei Biburg über die Abens. Um 2º Nachm. entwickelte sie sich zum Angriff, wie solgt: Das 7. Resgiment und das 6. seichte Bataillon griffen die Höhen beim Hölzelshof,4) das 13. Regiment jene von Perka, das 6. Regiment Hörlbach

<sup>1)</sup> Bgl. Angeli.

<sup>2)</sup> Rur zwei Rompagnien Spleny follen noch ins Gefecht getreten fein.

<sup>3)</sup> Als merkwürdig wäre hervorzuheben, daß die Berluste des Regimentes Deutschmeister an Berwundeten und Gesangenen am nächsten Tage, dem 21., nach den vorliegenden Ausweisen ganz genau so groß gewesen sein sollen als am 20.

<sup>4)</sup> Nördlich Unter-Borlbach.

an, mahrend bas 3. Regiment die Abens aufwarts nach Siegenburg rudte. Zwischen Berta und Sorlbach ftand Bianchi, sein rechter Flügel erstreckte sich bis gegen Bruckhof, Radenty stand auf der Siegenburger Höhe. Es traten also hier auf 7 baprische Bataillone gegen die 6 Bataillone und 10 Kompagnien Thierrys (12/3 Bataillone1). Siegenburg bedrängte Radesty die 2 dort zurudgebliebenen Bataillone ber Brigade Sügel burch Artilleriefeuer, auch die schweren Geschütze bes V. Korps traten bort in Thätigkeit. Balb nach bem Ueberschreiten der Abens bat Brede um Ueberlassung der Brigade Hügel und schickte sie, als sie noch nicht weit über Bruchof in der Richtung auf Sallingberg vorgebrungen war, durchs Thal der Abens zurück auf Verka und Schwabbrud. Der Rest ber Bürttemberger, nämlich die Infanteriedivision Neubronn und die Kavalleriedivision Wöllwarth rückten langsam von den Gadenhöfen auf Brudhof, wo sie in den ersten Rachmittagesftunden in Referve verblieben. Rechnen wir alfo zusammen, was verbündeterseits bald nach Mittag zum Angriff aufs V. Korps thatfächlick, ansetze, so finden wir 7 Bataillone Bredes gegen 72/3 Bianchis und 6 Bataillone (2 Bredes, die Brigade Sügel) auf Radepth (2 Bataillone). Die letteren 6 Bataillone konnten aber nur nacheinander und sehr allmälig ins Gesecht treten. Die nächsten Gesechtsreserven betrugen und zwar verbündeterseits Division Neubronn 6700 Mann, österreichischerseits Division Reuß und II. Reservekorps, wenigstens 6500 Mann, dazu 4 Kompagnien Brooder, die nicht nach Rohr gingen, sondern bei Mefto blieben, endlich das III. Bataillon Stain, fo daß fich leicht berechnen läßt, daß angesichts der größeren Stärke ber österreichischen Bataillone eine nur sehr geringe ober mahrscheinlich gar keine Ueberlegenheit an Bahl auf verbundeter Seite vorhanden war. Brede und die Bürttemberger hatten zusammen höchstens 7151 +9428=16,579 Gewehre, davon blieben 6700 ganz in Reserve. Das V. und II. Referveforps gählten (ohne die 8 Kompagnien Schuftedhs) noch mindestens 9300+800+800+5000=15,900 Gewehre. Endlich waren am Morgen des 20. 3 Wiener Freiwilligen-Bataillone in Pfeffenhausen eingetroffen, das waren boch auch gewiß gegen 2000 Mann, die ein einigermaßen fräftiger Wille sicherlich heranbringen fonnte.

Dennoch stand die Absicht des Erzherzogs Ludwig, zurückzugehen, schon sehr bald fest. Nicht das Gesecht, das sich eben bei Bianchi entspann, sondern die Ueberzeugung, daß Rohr von den Bayern bedroht,

<sup>1)</sup> Die 6 Kompagnien Kaiser waren Thierry am Morgen zurückgesenbet worden, während Lindenau bei Bianchi verblieb; er hatte somit 72 3 Bataillone unmittelbar unter seinen Befehlen und nicht 6, wie Ungeli sagt.

ja weggenommen sei, führte die Meinung herbei, daß es für das V. Korps "nicht mehr thunlich" sei, bei Siegenburg stehen zu bleiben. Das ganze Gesecht gegen Bandamme und Brede wurde daher von allem Anfang an ganz ohne Ernst, abwehrend und ohne Schwung geführt. Bianchi war welterfahren, kannte die Berhältnisse sehr genau und wußte gut, daß irgend welcher Heroismus, der etwa zu Weiterem sühren und verpslichten konnte, durchaus nicht erwünscht sei.

Er berichtet selbst, daß die Bapern das Regiment Duta, das "gegen die Brude" (von Biburg nämlich) ftand, angriffen, worauf er fich zurudzog, um bei Reuß, der "mit dem Regiment Beaulieu bei einigen zerstreuten Sofen links vorwärts Rirchdorf in einer fehr guten Stellung ftand", Aufnahme zu finden. Der Bergang mar folgender: Das 7. und 13. Regiment erstiegen, fast ohne Widerstand ju finden, die flachen Sange beim Solzelhof und bei Berka, letteres namentlich gewann fehr bald die Bohe öftlich Berta; als dies geschah, hatte aber Bianchi seine Stellung bereits aufgegeben und eine zweite vor Kirchdorf bezogen, aus welcher er nun wieder durch einen Angriff des 6. Regiments auf Mitter- und Oberhörlbach und durch den Unblick der vorwärts Bruck stehenden Division Neubronn geworfen wurde. Run wich Bianchi auf die Höhen südlich Kirchdorf zurud. Ein einigermaßen ernstes Gefecht hatte es bisher überhaupt nicht gegeben. Bianchi erzählt, er wich dem Drang der Lage. Bur näheren Beleuchtung und Beurtheilung des Widerstandes, den seine Truppen geleistet haben, führen wir hier ihre Verluste an, wobei zu bemerken ift, daß diefelben zum größten Theile erft auf dem Rudzuge und ber lange dauernden Berfolgung eingetreten find. Das Regiment Duka (ungarischer Erfat) verlor am 20. im Ganzen 6 Todte, 65 Berwundete, 51 Gefangene und 109 Vermißte, also 11 % im Ganzen, bavon 4% blutig; das Regiment Ghulai (ebenfalls Ungarn) verlor 9 Todte, 57 Verwundete, 20 Gefangene und 186 Vermißte, also etwa 12% im Ganzen, davon blutig 2,9%, aber wie gesagt, diese geringen Berlufte erfolgten nur zum Theile hier, da sie sich auf den ganzen Tag erstrecten.

Bianchi suchte und fand also Aufnahme bei Reuß. Dieser hatte 2 Bataillone, es waren daher jett bei Kirchdorf  $9^2/_3$  Bataillone vereint, eine Macht, die Brede mindestens gewachsen war. Aber Brede griff sortgesett an. Bianchi warf 3 Kompagnien Duka in das west-lich Kirchdorf gelegene Gehöft Aicha mit dem Auftrag, sich zähe zu halten, während der Rest der Truppen abzöge, was denn diese Abtheislung (deren Berluste in den obigen Angaben eingeschlossen sind) auch dies 5 Uhr Nachmittags redlich that; sie hatte übrigens nur Kavallerie,

das 2. und 3. Chevauxlegers-Regiment und 1 Bataillon gegen sich. Alles Andere, Reuß, Bianchi, jest auch Radesty, ging bald nach 20 Nachm. zurück. Ausbrücklich sagen die baprischen Berichte, daß Bianchi seine Stellung bis "längstens 3 Uhr" vollständig geräumt hatte. Was Radepth betrifft, so hatte sich inzwischen bei ihm Folgendes abgespielt: Das 3. baprische Regiment, das, wie wir wissen, die Abens aufwärts geruckt war, hatte sich getheilt; bas II. Bataillon erftieg bie Sobe von Perka, vertrieb dort die äußerste rechte Flügelabtheilung Radeging, mußten aber dann vor feiner Ravallerie halten. Das I. Bataillon war inzwischen bis Siegenburg gerückt und griff den Ort an. Diesem Bataillon schlossen sich nun die beiden gegenüber Siegenburg belassenen Bataillone der Brigade Hügel an, und alle drei griffen jest Radesths linke Flanke an. Als diese Truppen die Siegenburger Höhe erstiegen, ging nun auch II/3 wieder vor, es war nämlich durch die, wie wir wissen, von Norden kommende Brigade Sügel worden. 6 Bataillone mit 4270 Gewehren warfen sich also hier auf Radepfy (2334 Gewehre). Diesem Stoße wich der Tapfere. Ob nun Bianchi und Radetty von selbst zurückgingen oder auf ausdrücklichen Befehl des Kührers des V. Korps ist nicht zu ermitteln, obwohl die bisherige Kriegsgeschichte Letteres behauptet. Es ist auch unwesentlich. Erzherzog Ludwig hatte nämlich endlich den Befehl feines Bruders Karl vom selben Morgen erhalten und beeilte sich, den in demselben gewährten Spielraum dazu zu benupen, um seine Bereiniaung mit Hiller (der auf Rohr vorgegangen war) durch einen Rückjug nach Pfeffenhausen zu sichern. Der Erzherzog ritt mit seinem Stabe fort und zurud, doch hatte er vorher 2 Bataillone des II. Reservekorps unter General d'Aspre bei Bürkwang aufgestellt, um das V. Korps auf dem Rückzuge aufzunehmen. Rabesth wich über Langhaid auf die Kipfelsberger Söhe, Bianchis Abzug nach Burkwang bedte. Sein äußerster rechter Flügel wurde aber von II/3 scharf verfolgt und über Pickenbach nach Allmersborf getrieben; II/3 gelangte sodann nach "einem abenteuerlichen Zug burch Wald und Sumpf" bis Ober-Gulenbach, wo es das 6. Regiment traf, welches sich nach der Verfolgung des Regiments Lindenau über Ursbach "hierher verirrt" hatte; die 3 Bataillone lagerten nun, da es Abend war, am dortigen Waldsaum. Wrede aber behielt bergestalt zur Verfolgung nur mehr 5 Bataillone in der Hand. Die wurden aber entsprechend verwendet. Bandamme, der sich mitten unter banrischen Truppen befand, vereinigte bei Sauchshofen das 13. Regiment, I/3 und 2 andere Bataillone, stellte das Ganze unter die Befehle Minuccis und rudte damit gegen Tolbach und die Weizenmühle, von

wo aus er den zurückweichenden Radeskh beschoß. Bei Langhaid hatte sich mittlerweile die Brigade Hügel vereinigt und trieb Radeskh über die Kipselsberger Höhen auf Pürkwang zurück, wo er von d'Aspre aufgenommen wurde. An dieser Stellung vorüber zog der Rest des V. Korps, nämlich Reuß und Bianchi, über Pürkwang-Schweinsbach-Ludmansdorf, von Jauchshosen und Eschenhart an versolgt durch das, was Wrede noch in der Hand hatte, nämlich das 7. Regiment und das 6. 1. Bataillon nebst 8 Eskadrons, 2 Batterien. So wich hier ein schönes Armeetorps, nachdem es kaum das erste Abtasten des Gegners abgewartet und nicht einen ernsten Angriff ausgehalten hatte, zurück, während eben jest Neubronn bei Siegenburg ankam und seine Truppen zur Ruhe übergehen ließ.

Ueber den weiteren Rudzug ift nicht mehr viel zu sagen; derselbe erfolgte in zwei großen Saulen, von Kirchdorf aus ging bie Division Reuß zurud, mahrend Radenty die große Strafe benütte. Lieft man die nachträglichen Berichte bes Erzherzogs Ludwig und seines Generalstabschefs, so ware ber Rudzug mit fortwährenden Angriffsstößen verbunden gewesen, es wimmelt nur fo von Balbern, die dem nachdrängenden Feinde mit dem Bajonett abgenommen wurden. Die Wahrheit ift aber die, daß die Verfolgung anfänglich fehr matt war, namentlich Bandamme hielt die Truppen zurud, nur die banrische Artillerie folgte ben weichenden Desterreichern von Sobe ju Bobe und beschoß sie, wobei aber die Berlufte öfterreichischerseits ftets fehr geringe blieben. So verlor das Regiment Beaulieu mahrend biefer "Kämpfe" nicht mehr als 8 Tobte und 40 Berwundete, bafür allerdings 108 Gefangene und 174 Bermiste, bei den nach Ursbach gekommenen 10 Kompagnien Lindenau war es ähnlich, sie bußten 3 Todte, 31 Bermundete, 57 Gefangene, 123 Bermißte ein. Auf ber Höhe von Burkwang versuchte Reuß Widerstand zu leisten, es fanden sich hier auch 4 Kompagnien Brooder (Brigade Mefto, es waren nur 8 bei Schusteckh) ein, vergebens, der Feind überflügelte stets, da "eine starke Kolonne auf dem Kamm der Anhöhe unaufhörlich fortmarschierte". In Wirklichkeit war die Sache so: Wrede mit seinen 3 Bataillonen erreichte zuerft die Stellung von Burkwang, beschränkte sich aber vorläufig barauf, das Eingreifen Bandammes (Minuccis) abzuwarten. Hügel und Minucci zogen sich im Thalgrunde bis Frelach und griffen nun Radepth und b'Afpre im Berein mit Wrede von allen Seiten an (über 7000 Gewehre gegen etwa 4500). Ein ernstes Gefecht hat es auch hier nicht gegeben, Bajonettangriffe fanden feine ftatt nach babrifchen und wurttembergischen Berichten, sondern Radesth wich nach "schwachem" Feuergefecht weiter zurud.

In der bereits ganz hereingebrochenen Dunkelheit verfolgte Wrede schwach über Frrlach auf Schweinsbach.

Bei Schweinsbach stellten die Bapern und Bürttemberger die Berfolgung ein;1) nun fanden sich Reuß, Bianchi, Radegty bei Ludmansdorf zusammen. Es war Nacht und beiderseits trat einige Rube ein. Das V. und II. Reserveforps benütten diese Frist, um von Ludmansborf auf Pfeffenhausen zurudzugeben, nur eine Nachhut unter Radepfy (die 2 Bataillone d'Aspres, die eigenen 2 Bataillone und das Ulanen-Regiment Erzherzog Karl) blieben bei Ludmansdorf in der sicheren Erwartung, daß heute tein Angriff mehr erfolgen werde. Birklich hatten Bandamme und die Bayern die Berfolgung eingestellt. Mit den Truppen, die er unmittelbar gur Sand hatte, sowie mit der Brigade Sügel lagerte der frangofische General bei R. und D. Ummelsborf, die Divisionen Wöllwarth und Neubronn vorwärts Siegenburg. Die Division Brede mar durch die rasche Berfolgung gang außeinander gekommen und so übermäßig in die Länge gedehnt, daß nur 2 Bataillone dem Feinde auf den Saden blieben. ferneres Nachdringen ichien daher heute wenig mahricheinlich.

Allein Napoleon ruhte nicht. In Schweinsbach erhielt Brebe den gemessenen Befehl, noch heute bis Pfeffenhausen, mitten in den Sammlungs= und Unterkunftsraum des gewor= fenen Gegners hineinzustoßen. Gegen 10 Uhr Nachts, als es stockfinster mar, raffte sich Brebe zu einem neuen Stoß und zwar ging er mit dem II. Bataillon 7. Regiments und bem 6. leichten Bataillon geradewegs auf Radesky los. Das Ergebnig bes nun folgenden Schießens im Dunkeln am südlichen Ausgange Ludmansdorfs war Radepths Rudzug auf Ober-Hornbach. Brede folgt mit dem 6. leichten Bataillon, durchstreift die Baldungen, liest eine große Bahl feindlicher Berfprengter auf, greift neuerdings an, und jo muß Radegth, obwohl er durch ein Bataillon Gyulai verstärkt worden war,2) neuerdings zurück, um endlich um 20 Morg. des 21. Pfeffenhausen "mit Müh und Noth" zu erreichen; Brede blieb ihm, tropdem ausgedehnte Bachtfeuer auf den Sornbacher Soben die Nähe starter feindlicher Kräfte anzudeuten schienen, auf den Fersen und erichien fehr bald vor dem Ort, der von der lichterloh brennenden Laberbrücke tagbell beleuchtet war. Radenking Berluste waren an diesem Tage trop der unaufhörlichen Gefechte fehr unbedeutend gewesen. Die

<sup>1)</sup> Belet.

<sup>2)</sup> Nach bayrischen Berichten hatte bieses Bataillon früher bei Aicha gestanden, bort gesochten, und den ganzen Rückzug bei Radegty mitgemacht, was durchaus wahrscheinlich ist.

Gradiskanerbatailsone verloren am 19. und 20. zusammen 11 Todte, 54 Berwundete, 5 Gefangene, 83 Bermißte, die Erzherzog Karl-Ulanen 5 Todte, 3 Berwundete, 1 Gefangenen, 2 Bermißte, für die beiden Grenadierbatailsone liegen Ausweise nicht vor.

In Pfeffenhausen fand Radepty das V. Korps, das II. Reserve-Korps und das VI. Korps nicht mehr vor. Hiller hatte fich, wie wir wiffen, bereits auf Landshut zurudgezogen. Alls der Erzherzog Ludwig mit bem II. Reserve-Rorps und bem V. Korps Abends bei Pfeffenhausen anlangte, herrichte auf der Landshuter Strage ungeheure Verwirrung. Verwundete und Ausreißer strömten zurud, Berpslegungs- und Schießbedarfs-Wagenzüge, Hunderte und Hunderte von Fuhrwerten stauten fich und drängten Landshut zu, Brudenzuge holperten und raffelten die Straße entlang, und Riemand fand sich, ber hier energisch Ordnung gemacht hätte. Außerdem heißt es im amtlichen Bericht: "Das rechte Laberufer bei Pfeffenhausen, bietet keine besonderen Bortheile zu einer Aufstellung dar, besonders gegen einen an Streitfraften fo überlegenen Jeind, Napoleon follte mit 60 000 Mann gegen uns ruden, links follte Maffena mit einem andern Korps gegen Mosburg zieben . . . " Birres Geschieße ertonte von der Nachhut, man meldete, fie fei angegriffen, nun beschloß Erzherzog Ludwig, neuerdings zurudzugeben. Die Freiwilligen-Bataillone wurden voraus zurückgesendet, "damit sie den übrigen Truppen aus dem Wege tämen", und sodann meldete der Erzherzog um 11 0 Hiller, er werde ben Rückmarsch um Mitternacht antreten, wobei er die bei Pfeffenhausen befindlichen Theile des VI. Korps mit sich nehme. begann bald darauf der Rückzug in fluchtartiger Gile und größter Berwirrung, ohne daß es möglich mare, Ginzelheiten festzustellen. Alles brangte, ftieß, trieb auf Landshut zurud, und Tausende marfen die Baffen weg, die dann in muftem Durcheinander gur Beute des Berfolgers an der Strafe liegen blieben.

So war also der ganze linke österreichische Flügel vollständig zurückgeworsen und im vollen Rückzuge, von den versügbaren 42 000 Gewehren (mit Ausschluß Pfanzelters aber mit Hinzurechnung Thierrys), des V., VI. und II. Reserve-Korps hatten höchstens 25 000, aber auch die in sehr verschiedenem Umsang, gesochten, davon hatten 2710 geblutet, 1) 4000 waren gesangen und zerstreut, also von den wirklich eingesetzen Kräften 12 % blutig und 29 % im Ganzen. Der Gegner hatte insgesammt höchstens 55 000 Gewehre zur Versügung ge-

<sup>1)</sup> Allgemeine nachherige Angabe. Im Einzelnen sind die Berluste namentlich für die Abtheilungen Thierrys und Schusteckhs nicht zu ermitteln.

habt, wovon nicht über 25.000 wirklich eingesetzt wurden. Das, was thatsächlich socht, war auf beiden Seiten nahezu vollkommen gleich, die französische Uebermacht zum großen Theil gar nicht zu sehen (Deron, Demont, Gudin), und so tritt auch hier der rein taktische Minder-werth der österreichischen Truppen, namentlich im Schützenkamps, ganz auffällig hervor.

## Der 21. April.

Wir haben das V. Korps in dem Augenblicke verlassen, als es etwas nach Mitternacht von Pfeffenhausen nach Landshut abruckte. Radesty hatte die Brücke in Brand gesteckt und durch ihren Keuerschein angelockt, erschien, wie bekannt, gegen 2 Uhr nach Mitternacht Brede mit dem 6. leichten Bataillon vor dem Uebergang. Um diese Beit standen auf der Bfeffenhausener Sohe die Regimenter Duta und Beaulieu im Lager marschbereit, da das Abfließen der Truppenmassen nur langfam vor sich ging und bas II. Reserveforps vorausgegangen war, ebenso die Wiener Freiwilligen des V. und VI. Korps - zusammen 6 Bataillone. In Pfeffenhausen selbst befand sich Oberst Graf Harbegg mit 5 Kompagnien Grenzern, Radesthe haupttrupp war auf ber Höhe öftlich des Orts als Nachhut aufgestellt. Bei der Engelmühle kamen in den Abendstunden die auf Ursbach abgedrängten Refte Thierrys an. Es herrichte grauliche Berwirrung; die Bagenzuge, zumeift aus vom Lande gestellten sogenannten Fliegenschüten gebilbet, flohen auf Landshut zurud. Der Erzherzog ritt für seine Berson dahin voraus, mährend sich das VI. Armeekorps von Türkenfeld aus ebenfalls der Far näherte. Major Querlonde vom Generalstabe V. Korps war nach Altdorf geschickt worden, um die Dertlichkeit zu erkunden und beim Uebergang der Truppen und des Trosses werkthätig einzugreifen.

Wrede durchschaute, vor Pfeffenhausen angekommen, die Lage des Gegners sofort. Der Feuerschein der brennenden Gebäude ließ ihn starke Truppenmassen östlich des Orts erkennen; auf der Landshuter Straße sah er viel Bewegung und vernahm deutlich das Poltern der sliehenden Wagenzüge. Bei der Engelmühle fanden Wredes Streifreiter einen wirren Haufen von 500 österreichischen Tornistern, die weggeworfen worden sein mußten, da es hier kein Gesecht gegeben hatte. Wrede umging nun, in richtiger Erkenntniß der Lage, Pfeffenhausen mit dem einzigen zur Hand besindlichen Bataillon, ging über die große Laber und machte Miene, auf die Pfessenhausener Höhe vorzudringen. Diese Bewegung bewog Hardegg, sich aus Pfessen-

hausen zu seiner Haupttruppe auf die Höhe zurückzuziehen, während die noch zur Stelle besindlichen Regimenter des V. Korps ihren Kückzug sichtlich beschleunigten. Wrede aber, dessen Bataillon aufs Neußerste erschöpft war, blieb stehen und ließ dasselbe ruhen. Radetsty ging nun mit seiner Nachhut (2 Bataillone Gradiskaner, 4 Kompagnien Brooder, 8 Eskadronen Erzherzog Karl-Ulanen, 4 Eskadronen Kienmaher, 4 Eskadronen Liechtenstein, 16 Geschütze) auf. Arth und Furth zurück. Bon diesen Truppen zweigte Radetsty 5 Kompagnien und 1 Ulanen-Division unter Hardegg ab, die gegen Pfessenhausen als äußerste Nachhut stehen blieben. 2 Kompagnien und 1 Division Ulanen unter dem Major Gorczkowsky kamen nach Grasenhausen.)

Für heute Nacht gabs jedoch keine Ruhe. Um 30 Morg. bereits waren nämlich so viel frische feindliche Kräfte zusammengeströmt, daß die Berfolgung wieder aufgenommen werden konnte. Es rüdten nach das 13. und 7. Regiment, dann I/3. Ueber den Berbleib bes 6. Regiments und des Bataillons II/3 sind wir unterrichtet. Das 6. leichte Bataillon ruhte ben ganzen Bormittag in Pfeffenhausen und rudten die lettgenannten 4 Bataillone Abends auf Landshut nach, um 30 Morg, hatte daher Brede 5 von den 9 Bataillonen seiner Division bei Pfeffenhausen vereint und verwendungsbereit. jolgte die Brigade Sügel. Diese Truppen hatten, wie aus dem Briefe Napoleons an Davout vom Abende des Vortages hervorzugehen scheint, den Befehl, rudfichtsloß zu verfolgen, obwohl sich Schriftliches hierüber nicht auffinden läßt. So gingen die Burttemberger nach 30 Morg. durch Pfeffenhausen und griffen Harbegg und Gorczkowsky an, die sich fechtend auf ihre Haupttruppe, nämlich Radesky, auf Furth und Arth zurückzogen. In der Morgendämmerung tam es auf der Landshuter Strafe zu mehreren Zusammenstößen, wobei schließlich auch von Rohr und Rottenburg kommende Küraffiere Lannes eingriffen, die es fich in den Ropf gefett hatten, Radesky abzufangen. Als es heller wurde, nahm die Zahl der französischen Ravallerie bedeutend zu, so daß es Radenty für gerathen fand, mit nunmehr gesammelten Kräften auf Pfettrach zurudzuweichen.

Inzwischen hatte die Spiße des V. Korps um  $4^{\circ}$  Morg. Altborf erreicht. Man sah von Unter-Glaim aus die Spiße des VI. Korps heranrücken. Das II. Reservetorps war bereits durch Landshut gegangen und stand auf den Höhen des rechten Users. Iwischen Altdorf aber und Landshut war die Straße mit einer 2=, 3=,

<sup>1)</sup> Diefer Ort findet sich in der bagrischen Generalstadskarte nicht. Bielleicht ift Rannertishausen gemeint.

C. v. B.-K., Regensburg.

auch Sfachen Reihe von Juhrwerken bedeckt, und in Landshut selbst waren alle Stragen vollgepfropft und festgefahren. Siller ergahlt: "Erzherzog Ludwig ober beffer gefagt Obftlt. Geppert, welcher mit felbem ichon in der Racht allda anlangte, hatte aber ichon gar keine thätige Beranstaltung getroffen, die Fuhrwerte über das Defilee gu bringen". Die Raffen der Armee stauten fich vor der Enge; Truppen ber verschiedensten Berbande stromten bier allmälig gusammen, jo bie Abtheilung Schaiblers, die in der Nacht Mainburg verlassen und, heftig verfolgt, langs der Pfeffenhausener Strafe hierher geflüchtet war. Ebenso die Borhutbrigade Nordmann, welche am 20., wie es. scheint, bei Katharinenzell stehen geblieben war und sich dem allgemeinen Rudzug anschloß. Diese Brigade war in den Bereich bes heranmarschierenden Massena gelangt, bei Moosburg über die Far gegangen und rudte nun, von Marulaz verfolgt, auf dem rechten Ufer gegen Landshut heran. Die Lage, welche Hiller vorfand, max also eine höchst gefährliche. Gelang es nicht, ben Gegner so lange von den Farbruden fernzuhalten, bis der größte Theil des Troffes und der Truppen aufs andere Ufer gebracht war, so ftand die Bernichtung bevor. Hiller erfuhr, daß ber Feind auch ichon auf dem rechten Ufer stehe und Massena von Guben herandränge, er war selbst von der Reiterei Lannes verfolgt und sah die trostlose Berfassung, in welcher das V. Korps, von den Bagern und Bürttembergern verfolgt, eben herankam. Bahrend die Grenadiere II. Reservekorps auf der Sohe jenseits Landshut Aufstellung nahmen, um Massena entgegentreten zu können, stellten sich die Regimenter Duta, Syulai und Beaulieu, dann die Brigade Hohenfeld VI. Korps "rechts von Altdorf" auf und besetzte Radegt, bessen Augentruppen sich ihm angeschlossen hatten, die Bfeffenhausener Strafe beiderseits von Mich. In diefer Berfassung hoffte Siller den Feind so lange aufzuhalten, bis seine Truppen und Wagenzüge das rechte Ufer erreicht haben würden.

Trop der Gespanntheit der Lage dauerte es doch mehrere Stunden, ehe es zum wirklichen Kampfe kam. Es waren zunächst nur schwache französische und bahrische Spizen vor Landshut erschienen, die versolgenden Truppen waren weit auseinander gezerrt. Auch sehlten in den ersten Morgenstunden bestimmte Besehle. Wir müssen hier auf die Thätigkeit des Kaisers während der Racht zurückgreisen. Spuren einer solchen sind bis 430 Morg. nicht aufzusinden, wahrscheinlich hat Napoleon bis zu dieser Stunde geruht. Um 430 ershielt Wrede den Besehl, auf Landshut vorzugehen, sich zu überzeugen, ob der Feind sich nicht etwa bei Kottenburg behaupte, und so

bann auf die Berbindungen des Gegners zu fallen. Die Bürttemberger folgen diefer Bewegung. Für Lefebore wird folgender Besehl ausgesett: "Le duc de Dantzig se mettra en marche avec la division du prince royal, celle du général Deroy et celle française du général Demont pour se diriger à grandes marches sur Rottenbourg; il accélérera sa marche s'il entend le canon. Les divisions Tharreau et Boudet doivent se rendre à Abensberg à l'aide de Davout." Dieser Befehl gelangt aber nicht zur Ausfertigung, 50 Morg., also eine halbe Stunde später, wird er durch folgenden ersett: "J'ai donné l'ordre direct à la division du Prince royal de se rendre en toute diligence sur Rottenbourg, quant à vous Mr. le duc avec la division Deroy, Demont, votre cavalerie bavaroise et la brigade de cuirassiers du général St. Germain poursouivez l'ennemi l'épée dans les reins et avant ce soir annoncez à l'Empereur que vous avez pris à l'ennemi ses parcs, ses bagages, ses blessés. Mettez vous à la tête de la division Demont pour enfoncer l'arrièregarde ennemie avec cette impétuosité française sur Langquaid. La division bavaroise vous soutiendra ferme. Ayez sous la main St. Germain pour mettre la terreur dans la cavalerie de l'ennemi. Faites passer fréquemment de vos nouvelles à l'Empereur qui sera sur la route de Rohr à Landshut. Assurez S. M. de la route qu'aura pris le prince Charles et s'il marche sur Straubing sur Landshut ou sur Ratisbonne. Donnez souvent de vos nouvelles au duc d'Auerstaedt . . . "1) Dicfes Schreiben regt vielfach zum Nachdenken an. Warum, auf Grund welcher Nachrichten Napoleon sich plöplich entschloß, einen so bedeutenden Seertheil nach Langquaid zu schicken, mahrend er eben entschlossen gewesen war, mit aller Macht auf Rottenburg-Landshut vorzustoßen, ist gänzlich unbekannt. Es befremdet ferner, daß Napoleon felbst nun auf Landshut geht, während er in der Gegend von Langquaid so starte Massen sammelt. Eines geht auch aus diesem Schreiben flar hervor: nämlich daß ber Kaijer der Franzosen sich noch am 21. früh in vollständiger Un= fenntnig über den Berbleib der Sauptmaffe des Beg= ners befindet und zweifelt, ob er ihn bei Landshut oder bei Regensburg zu suchen haben wird. Ift das ein Fehler, kann das der Gegenstand eines Borwurfs fein? Wir glauben — nein! wenn wir wahrnehmen, daß Napoleon in ungewisser Lage nicht etwa hangt und bangt, bis fich dieselbe "geklärt" hat und er "planmäßig" handeln tonnen wird - fondern überhaupt ir gendetwas Rächstliegen =

<sup>1)</sup> Von Belet in einzelnen Auszügen, aber nicht gang genau wiebergegeben; Sasti II, 302.

bes thut, mit aller Thatkraft handelt auf die Gefahr hin, einem Stoß in falscher Richtung zu führen, mit der Aussicht jedoch, das durch eben zur Klarheit zu gelangen. Gerade wir, die wir in der Zeit sorgfältigster Erkundung und "zielbewußter" Entsichlüsse stehen, mögen von diesem Kriegsfürsten lernen, daß im Kriege oft aufs Ungewisse hin gehandelt werden muß und selbst eine falsch angesetzte Unternehmung besser als Zuwarten ist.

Gleichfalls um 5° ergingen weitere Besehle. Nansouth gibt die Brigade St. Germain an Lesebure ab und geht mit den beiden andern auf Nottenburg, Tharreau nach Landshut¹) . . . "S. M. me charge de vous recommander de faire des patrouilles pour ramasser des pièces des hommes isolés et des bagages qui se trouvent de tous côtés et même de saisir quelques corps qui sont coupés, qui ne savent où donner de la tête et il y en a beaucoup." Boudet wird Davout unterstellt, dem er sich möglichst rasch anzusschließen hat, besonders wenn er Kanonendonner vernehmen sollte.

Es ergiebt sich baraus klar, daß Napoleon zu dieser Stunde mehr Gewicht auf Landshut als auf den Norden legte. Noch klarer geht bies aus dem gleichzeitigen Schreiben an Davout hervor.2) "Vous n'avez devant vous qu'un rideau de trois régiments d'infanterie. J'ordonne au duc de Dantzig, avec les divisions Demont et Deroy et les cuirassiers Saint-Germain, de se porter sur Langquaid, de mettre en déroute cette arrière-garde qui couvre leurs parcs et leurs blessés, et de tout ramasser dans la journée. Si vous entendez le canon, ce sera cela; en cas de besoin, vous devrez l'appuyer." . . . . Die Division Boudet wird Davout unterstellt . . . . "Voilà ce que vous avez à faire. Le duc de Dantzig va poursuivre les parcs, les équipages et même le prince Charles s'il prend la direction de l'Isar et qu'il aille à Landshut par Eggmühl, soit qu'il aille à Straubing appuyez-le s'il en est besoin," Davout hat weiters Bellegarde und Klenau anzugreifen und in ben Böhmerwald zu wersen . . . "Je me rends à Landshut et aussitôt que j'aurai fait tout le mal possible à l'ennemi, je le préviendrai sur l'Inn . . . " Das genügt, um die nahezu vollständige Unkenntniß Napoleons in Bezug auf die Sachlage zu erweisen. Es zeigt sich, daß Napoleon auch am Bortage über das Wesen der gegnerischen Aufstellungen und Absichten nicht unterrichtet war, und zerstört end= giltig das Märchen von der angeblich durch Napoleon zielbewußt vor= gezeichneten abwartenden Haltung Davouts am 20. und 21. Rein! Das

<sup>1)</sup> Nicht Abensberg, wie Pelet irrthümlich angiebt.

<sup>2)</sup> Corr. XVIII. 15 100,

machte sich nur Alles so, am 20. blieb Davout einsach stehen, weil er gänzlich erschöpft war. Daß es sich aber und wie es sich machte, bas ist nicht zufällig, sondern recht eigentlich auf Napoleonisches Felbherrnsthum zurückzuführen, das oftmals aufs Gerathewohl gehandelt hat im richtigen Gefühl, daß das gerade im Krieg gar oft das Rechte ist.

Was sette sich also nunmehr — etwa nach 60 — auf Landshut in Bewegung? 5 Bataillone Bredes, hinter ihm die Bürttemberger - 14 Bataillone -, die Divisionen Morand, Gudin und Kronpring - zusammen 34 Bataillone -1), im Ganzen also beren 53. zweiter Linie folgte Tharreau mit 6 Halbbrigaden. An Kavallerie rudten vor: Ransouty mit 6 Regimentern über Rottenburg; die Division St. Sulpice, abzüglich der Brigade Guiton2); Brigade Jacquinot; Brigade Zandt; Brigade Prensing; Division Wöllwarth - qusammen also 17 Regimenter. Es führte also der Raiser der Franzosen bei 40,000 Gewehre und gegen 9000 Säbel heran, Tharreau folgte mit 6785 Gewehren. Von Süden zog Massena heran, er verfügte an diesem Tage einschließlich der Dubinot'ichen Divisionen Espagne und Claparede über mehr als 36,000 Gewehre und fast 5000 Säbel. 76,000 Gewehre — mit Einrechnung Tharreaus 80,000 - und 14,000 Säbel waren es also, welche sich auf Landshut in Bewegung gesett hatten. Hiller hatte dementgegen nach den großen Berluften des Bortags feine 36,000 Bajonette zur Berfügung.

Die bayrischen Bataillone Wredes erreichten zuerst die Gegend von Pfettrach. Sie übersahen die mißliche Lage des Gegners, und Wrede ließ sogleich die Truppen Radesths beschießen. Dieser räumte seine Stellung ohne ernstes Gesecht und wich auf Altdorf zurück. Es war 9 Uhr. Wrede stieß nach. Eben kam Napoleon mit der Kavallerie Lannes und der Spize der Division Morand dei Ergolding an, welchen Ort der Schweif des VI. Korps unter Vincent in größter Unordnung verließ. Es dars aus dem Verlauf der nun solgenden Kämpse gesolgert werden, daß eine namhaste französische Insanterie-Masse vorserst nicht zur Stelle war, denn beiderseits ersolgten nun ein paar Stunden lang lediglich Reitergesechte. Hiller nämlich ballte aus der Kavallerie Kadesths — 8 Eskadrons Erzherzog Karl-Ulanen, 4 Eskadrons Kienmayer-Husaren, dann 4 Eskadrons Liechtenstein-Husaren,3) dem Regimente Rosenberg-Chevauxlegers und 4 Eskadrons

<sup>1) 2</sup> Bataiffone 7, Linien=Regiments der Division Gubin maren feit 19. bei Montbrun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Napoleon hatte bie Kavallerie-Brigade Clément Lames zugewiesen, es scheint aber nach allen Nachrichten, daß Lames auch die Brigade Guiton an sich nahm, die am 20. dis Rottenburg gekommen war, und am 21. dei Landshut nachgewiesen werden kann. Offenbar folgte Guiton am 21. nach Landshut aus eigenem Untrieb.

<sup>3)</sup> Die mit Nordmann um 70 morg, von Katharinenzell angekommen maren.

von dem eben beim Korps eingerudten Sufaren-Regiment Beffen-Homburg - eine Reitermasse von 32 Estadrons zusammen und stellte sie unter Bincents Befehl mit dem Auftrag, das linke Ufer so lange als möglich zu halten. Diesen Geschwadern stellte Rapoleon 46 Estadrons Nansoutys, Clements, Jacquinots und Bandts gegenüber, Prepfing und die Bürttemberger blieben dabei noch gang außer Betracht. In ber Riederung zwischen Altdorf und Seligenthal entstand nun ein gewaltiges Getümmel, in welchem sich die österreichische Kavallerie brav hielt. Die französischen Kürassiere warfen sich auf Erzherzog Rarl-Manen, die leichte Kavallerie auf Hessen-Homburg, und, obwohl bas Gefecht einige Augenblide gunftig ju fteben ichien, mußten die öfterreichischen Reiter schließlich doch der Uebermacht weichen. Die öfterreichische Infanterie ber Rachhut, nämlich die Regimenter Duta, Ghulai und Beaulieu sowie die Brigade Hohenfeld VI. Korps und die Grenzer Radeting hatten fich inzwischen in die Borftadte Seligenthal und St. Nicola geworfen. Die von ihnen geräumten Höhen westlich Altdorf wurden augenblicklich von den Batterien Lauristons1) gekrönt, welche den Wirrwar in der Tiefe unter Feuer nahmen. Auch Wrede rudte nun mit einiger Ravallerie auf "In den Schwaigen" vor. Begen 110 stürzte sich die französische Ravallerie unter ungeheurem Ge= schrei auf die Vorstädte St. Nicola und Seligenthal, welche, tropdem sie durch Bianchi mit Infanterie bertheidigt wurden, alsbald mit leichter Mühe2) genommen wurden, da die Infanterie nach Abgabe einer einzigen Salve wich.3) Bu dieser Stunde setzte auch die inamischen aufgeschlossene Division Morand, welche bisher die Bemegungen ber Reiterei nur mit 2 Bataillonen des an ber Spite befindlichen 13. leichten Regiments unterstützen hatte können, jum Angriff mit III/17 an. Die österreichische Kavallerie rettete sich, zum Theil schwimmend, über den Fluß. Der Erzherzog Ludwig will zwar ausbrudlich Befehle ertheilt haben, die Truppen seines Korps sollten in zwei Säulen über bie große Straße und über Siegenstetten zurud= gehen, man wird aber kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß ber ganze Ruckzug seit der Riederlage der Kavallerie mehr einem wilden Flüchten glich. Un den Brücken tam indeffen die Berfolgung zunächst zum Stehen und es trat - etwa zu Mittag - eine Paufe ein, welche von den Defterreichern dazu benütt murde, das Angunden der Uebergänge vorzubereiten.

2) Darftellung bes bayrifchen Generalftabs.

<sup>1)</sup> Artilleriegeneral; mar eben aus Spanien beim heere in Deutschland angekommen.

<sup>3)</sup> Desterreichische Berichte stellen die Sache dar, als wären die letzten abziehenden Truppen — Reuß mit dem Regiment Beaulieu und Radegty — mit den Berfolgern vermischt an den Saum der Borstädte herangekommen, was immerhin möglich ist.

Schon am Morgen war Siller entschlossen, auf Bilsbiburg gurudzugehen, da er erkannte, daß das Berandrangen Maffenas aus Suben ein Festhalten Landshuts unmöglich mache. Um frühesten Morgen hatte Massena den Bormarich auf Landshut angetreten. und die Division Claparede erreichten Moosburg, vertrieben hier Nordmann, gingen aufs rechte Ufer über und ftiegen auf Landshut Rur die Brigade d'haftrel mit den badifchen Dragonern unter bem General Ficatier feste den Marich links der Ifar fort. St. Chr hatte zu folgen, nach Massenas Befehl ift aber nicht ersichtlich, auf welchem Ufer.1) Legrand rudt bis Kronwinkel und sichert rechts; Molitor und die Parts bleiben in Moosburg. Für die Ruraffier-Division Espagne liegen keine Befehle vor. Marulag und hinter ihm Claparede trieben Nordmann auf dem rechten Ufer vor fich ber, bis er sich bei Achdorf sette. Marulaz hört das Gefecht auf dem linken Ufer, will angreifen, die Brigade Coeborn eilt herbei, als im letten Augenblick Claparede, der nicht felbstftandig handeln zu burfen glaubt, ben Angriff gurudbalt. Es war bas etwa zu Mittag. Massena selbst kam, wie es scheint, erft im Lauf des Nachmittags beran und Marulag allein, deffen Reiter in dem Gelande bei Achdorf vielen Schwierigkeiten begegneten, konnte nichts Wirksames unternehmen. Der Augenblick für das Abfangen und Bernichten beträcht= licher Theile der öfterreichischen Armee war unwiederbringlich dahin.

Das aber konnte Hiller in Landshut nicht erkennen. nahm vielmehr, die Plankler Massenas seien schon gang nahe und überzeugte sich selbst von ihrer Anwesenheit. Zugleich brach der Schrecken in Landshut, namentlich unter den Fuhrknechten aus, da das Geschrei, Massena habe die Armee bereits umgangen, immer lauter wurde. Zu allem Ueberfluß griff nun auch noch die Divijion Morand die Uebergänge an. III/17 warf sich unter Anführung bes Generals Mouton auf die bereits in Flammen stehende Brude, das 13. Regiment, dann die mürttembergischen Bataillone Neuffer und Bruffelle folgten. Der Rest Morands, Sugels, Theile des 7. bapriichen Regiments drängen nach, und um 1 Uhr waren die Uebergänge in den Sanden der Frangosen. Siller erkannte nun, daß in der Stadt felbst ein fernerer Biderstand um jeden Breis geleistet werden mußte, um den abziehenden Truppen einen Vorsprung zu verschaffen. Erzherzog Ludwig ichlug nun Hiller vor, in einem Bug bis Neumarkt zurudzugehen und erhielt sogleich den Befehl, sein Korps aus ber Stadt und zurudzuführen, mahrend der FML. die Nachhut bilden

<sup>1)</sup> Abgesehen von Ficatier rudten fammtliche Truppen Massenas auf bem rechten Ufer vor.

von dem eben beim Korps eingerückten Susaren-Regiment Sessen-Homburg - eine Reitermasse von 32 Estadrons zusammen und stellte fie unter Bincents Befehl mit dem Auftrag, bas linke Ufer fo lange als möglich zu halten. Diesen Geschwadern stellte Rapoleon 46 Estadrons Nansoutys, Clements, Jacquinots und Zandts gegenüber, Prepfing und die Bürttemberger blieben dabei noch gang außer Betracht. In ber Riederung zwischen Altdorf und Seligenthal entstand nun ein gewaltiges Getümmel, in welchem sich die österreichische Kavallerie brav hielt. Die französischen Kurassiere warfen sich auf Erzberzog Karl-Ulanen, die leichte Kavallerie auf Hessen-Homburg, und, obwohl das Gefecht einige Augenblice gunftig zu stehen schien, mußten die öfterreichischen Reiter schließlich doch der Uebermacht weichen. Die öster= reichische Infanterie ber Rachhut, nämlich die Regimenter Duta, Ghulai und Beaulieu sowie die Brigade Hohenfeld VI. Korps und die Grenzer Radeptys hatten fich inzwischen in die Borftadte Seligenthal und St. Nicola geworfen. Die von ihnen geräumten Soben westlich Altdorf wurden augenblicklich von den Batterien Lauristons1) gekrönt, welche den Wirrwar in der Tiefe unter Feuer nahmen. Auch Wrede rudte nun mit einiger Ravallerie auf "In den Schwaigen" vor. Gegen 110 stürzte sich die französische Kavallerie unter ungeheurem Geschrei auf die Borstädte St. Nicola und Seligenthal, welche, tropdem sie durch Bianchi mit Infanterie bertheibigt wurden, alsbald mit leichter Mühe2) genommen wurden, da die Infanterie nach Abgabe einer einzigen Salve wich.3) Bu dieser Stunde setzte auch die inzwischen aufgeschlossene Division Morand, welche bisher die Bewegungen der Reiterei nur mit 2 Bataillonen des an der Spipe befindlichen 13. leichten Regiments unterstüten hatte können, zum Angriff mit III/17 an. Die öfterreichische Ravallerie rettete fich, zum Theil schwimmend, über den Fluß. Der Erzherzog Ludwig will zwar ausdrudlich Befehle ertheilt haben, die Truppen seines Korps follten in zwei Säulen über die große Straße und über Siegenstetten zurückgehen, man wird aber kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß ber ganze Rückzug seit ber Riederlage ber Kavallerie mehr einem wilden Alüchten glich. An den Brücken tam indessen die Berfolgung zunächst zum Stehen und es trat - etwa zu Mittag - eine Pause ein, welche von den Defterreichern dazu benütt murde, das Angunden der Uebergänge vorzubereiten.

2) Darftellung bes baprifchen Generalftabs.

<sup>1)</sup> Artilleriegeneral; mar eben aus Spanien beim Beere in Deutschland angetommen.

<sup>3)</sup> Desterreichische Berichte stellen die Sache dar, als wären die letzen abziehenden Truppen — Reuß mit dem Regiment Beaulieu und Radetty — mit den Verfolgern vermischt an den Saum der Borstädte herangekommen, was immerhin möglich ist.

Schon am Morgen mar Siller entschlossen, auf Bilsbiburg gurudzugeben, da er erkannte, daß das herandrängen Massenas aus Süden ein Festhalten Landshuts unmöglich mache. Um frühesten Morgen hatte Massena ben Bormarich auf Landshut angetreten. und die Division Claparede erreichten Moosburg, vertrieben hier Rordmann, gingen aufs rechte Ufer über und stießen auf Landshut vor. Nur die Brigade d'haftrel mit den badischen Dragonern unter bem General Ficatier feste ben Marich links ber Ifar fort. St. Chr hatte zu folgen, nach Massenas Befehl ift aber nicht ersichtlich, auf welchem Ufer.1) Legrand ruckt bis Kronwinkel und sichert rechts; Molitor und die Barks bleiben in Moosburg. Für die Küraffier-Division Espagne liegen keine Befehle vor. Marulaz und hinter ihm Claparede trieben Nordmann auf dem rechten Ufer vor sich ber, bis er sich bei Achdorf sette. Marulaz bort das Gefecht auf dem linken Ufer, will angreifen, die Brigade Coehorn eilt herbei, als im letten Augenblick Claparede, der nicht felbstständig handeln zu burfen glaubt, den Angriff zurudhält. Es war das etwa zu Mittag. Massena selbst kam, wie es scheint, erft im Lauf des Nachmittags beran und Marulag allein, deffen Reiter in dem Gelände bei Uchdorf vielen Schwierigkeiten begegneten, konnte nichts Wirksames unter-Der Augenblick für das Abfangen und Bernichten beträcht= licher Theile der öfterreichischen Armee war unwiederbringlich dahin.

Das aber konnte Hiller in Landshut nicht erkennen. nahm vielmehr, die Plankler Massenas seien schon gang nahe und überzeugte sich selbst von ihrer Anwesenheit. Zugleich brach der Schreden in Landshut, namentlich unter ben Fuhrknechten aus, da bas Geschrei, Massena habe die Armee bereits umgangen, immer lauter wurde. Zu allem Ueberfluß griff nun auch noch die Division Morand die Uebergänge an. III/17 warf sich unter Anführung des Generals Mouton auf die bereits in Flammen stehende Brude, das 13. Regiment, dann die württembergischen Bataillone Reuffer und Bruffelle folgten. Der Rest Morands, Hugels, Theile des 7. bapriichen Regiments brängen nach, und um 1 Uhr waren die Uebergänge in den händen der Franzosen. hiller erfannte nun, daß in der Stadt selbst ein fernerer Widerstand um jeden Preis geleiftet werden mußte, um den abziehenden Truppen einen Vorsprung zu verschaffen. Erzherzog Ludwig schlug nun Hiller vor, in einem Zug bis Neumarkt zurudzugehen und erhielt sogleich den Befehl, sein Korps aus der Stadt und zurückzuführen, mährend der FML. die Nachhut bilden

<sup>1)</sup> Abgefehen von Ficatier rudten fammtliche Truppen Maffenas auf bem rechten Ufer vor.

wollte. Mit den Grenadierbataillonen Scharlach und Kirchenbetter unter d'Aspre suchte er sich eine Weile in den Häusern zu behaupten und zog sich dann sechtend auf die Höhen zurück, wo die drei anderen Grenadierbataillone des II. Reserve-Korps unter Kienmaher inzwischen zur Abwehr gegen Massena bereitgehalten waren.<sup>1</sup>)

Der Erzherzog Ludwig hatte nun nach Hillers ausdrücklichem Befehl die aus der Stadt gezogenen Truppen sammeln und geordnet auf Bilsbiburg zurückführen sollen. Allein so tam es nicht. Erzberzog erzählt, schon beim Heraustreten aus der Stadt seien die Regimenter des V. Korps durch die fliehenden Fuhrknechte "ganz in Unordnung gebracht und zerstreut worden." Als sich ber Strom ber Flüchtigen außerhalb ber Stadt auf der großen Straße befand, wurde das noch ärger. Der Erzherzog will "links auf der Sohe von einer Kolonne Infanterie cotopiert" worden sein, zog seine Kavallerie aus der Heerfäule heraus, und dies sei der Anlaß geworden, daß sich die Infanterie "in den Bäldern zerstreute" und die ärgsten Ausschreitungen beging. Nur das III. Bataillon Stain sei, obwohl aus Retruten bestehend, leidlich beisammengeblieben. Der Generalstabs= chef des VI. Korps berichtet, Alles fei einzeln durch Felder und Balber jurudgelaufen, "durch das Ausschießen der Gewehre entstand ein Geplänkel, welches einem Bataillenfeuer glich", dann verbreiteten die Erzherzog Karl-Ulanen die Rachricht, man sei umgangen, "worauf ein panischer Schrecken unter diesen zerstreuten Menschen allgemein ward." Aehnlich äußert sich Hiller, nur fügt er noch ungemein scharfe Un= flagen gegen den Führer bes V. Korps hinzu, die beffer ungedruckt bleiben.

Die angeführten Stellen sind amtlichen Berichten an den Kaiser entnommen, der nachher die Wahrheit zu ersahren wünschte. Es ist daher nicht ganz richtig, über diese Vorgänge zu schreiben: "Der Rückzug vollzog sich ohne Störung. Wohl versuchten die Franzosen, sich auch der Höhen hinter Landshut zu bemächtigen, mußten aber ersahren, daß die kaiserlichen Truppen unberührt geblieben waren von der Muthlosigkeit seiger Miethlinge . . . "2)

Wir wollen annehmen, daß die von Angeli angeführten Thaten österreichischer Bataillone in Landshut wirklich geschehen sind, obwohl sie Hiller in seinem Bericht nicht einmal streift. Die Bersfolgung aufgehalten haben sie aber keineswegs, wie sich gleich zeigen

<sup>1)</sup> Amtlicher Bericht bes VI. Korps. Rabezty verblieb nicht bei ber Nachhut, sondern ging vorerst mit bem V. Korps zurud. Angelis Erzählung ist baher zu berichtigen.

<sup>2)</sup> Angeli, III, 143.

wird, da war Anderes im Spiel. Inzwischen wälzte sich der Strom der Flüchtigen über Geisenhausen, wo die Enge durch 1 Bataillon Grenadiere gesichert war, auf Bilsbiburg zurud, verfolgt nur von ganz schwachen Abtheilungen baprischer Kavallerie und leichten Reitern Marulaz. In Bilsbiburg blieb Radepth mit seinen "leidlich zusammengebliebenen" Truppen als Nachhut stehen, der Erzherzog Ludwig aber zog'unaufhaltsam weiter nach Neumarkt, wo er um 110 Abds. ganz erschöpft ankam. Aber auch Hiller ging bald unfreiwillig zurud. Ginige seiner Regimenter bewahrten zwar die Haltung und suchten sich bei Trausnit zu behaupten, allein Massena war inzwischen herangekommen, nahm den Hofberg und Beiligenblutberg, bedrängte die Bataillone des II. Reserve-Korps und beschoß die ab-Bald mußten die braven Regimenter Rerpen ziehenden Truppen. und Jordis weichen und gingen auf Ehrensdorf zurück. Um 5 Uhr war Hiller mit seiner ganzen Macht im vollen Rückzuge und traf mit "schön geordneten" Truppen um Mitternacht in Neumarkt ein. Unterwegs tam hiller das Regiment Mittrowsth entgegen, das, vom Korps nach Baffau bestimmt, demfelben erst jest nachgerückt mar. Bincent war mit 7 Schwadronen Rosenberg-Chevaurlegers an der Bils stehen geblieben, um den Rudzug zu beden.

Der linke Flügel des österreichischen Heeres war somit vollkommen geschlagen, tief erschüttert und zum Theil aufgelöst. Dennoch hatte ein regelrechtes Abmessen der Kräfte bei Landshut nicht stattgefunden, wie sich aus der Aufstellung der französischen Truppen am Abend ergiebt. Rur ein kleiner Theil der verfügbaren 80 000 französischen und verbündeten Bajonnette war wirklich eingesett worben. Wie stand es damit auf österreichischer Seite? Wieviel brachte Hiller wirklich ins Gefecht? Bom VI. Korps werden als nicht ins Feuer gelangt bezeichnet die Brigade Hofmeister, je 1 Bataillon Alebeck und Rerpen, dann ift nicht bavon die Rede, daß Deutschmeister und die Wiener Freiwilligen gefochten hätten. Alle diese Truppentheile weisen aber namhafte Verluste auf, so daß man doch annehmen muß, sie wären vorübergehend ins Gefecht gelangt. Dasselbe gilt von den Truppen des V. und des II. Reserve-Korps, so daß sich nicht scharf berechnen läßt, was eigentlich ins Feuer kam und was nicht. Bährend die Außen- und Seitentruppen des Hillerschen Heertheils (Nordmann, Hohenfeld, Radepth, Grenadiere II. Referve-Rorps) von allen Seiten nach Landshut zusammengetrieben wurden, mögen wohl io ziemlich alle Bataillone wenigstens mit einzelnen Kompagnien und vorübergebend ins Gefecht gekommen sein. Auf dem Ruckzuge verloren fie bann mehr, als im Gefecht. Sier einige Bahlen für bas

V. und VI. Korps, da solche für bas II. Reserve-Rorps im Einzelnen nicht vorliegen. Die Regimenter des Erzherzogs Ludwig, deren Berluste am Bortage, wie erinnerlich, geringfügig gewesen waren, busten ein und zwar Gyulai 5 Todte, 20 Berwundete, 9 Gefangene, 42 Bermißte. Duta 5 Todte, 25 Bermundete, 11 Gefangene, 30 Bermißte. Beaulieu 5 Todte, 20 Berwundete, 91 Gefangene, 66 Bermißte. Die Gradistaner 6 Gefangene, 68 Bermifte. Das III. Bataillon Stain 396 Vermißte. Die 4 Kompagnien Brooder 46 Vermißte. Die Reste Lindenaus 207 Bermifte; die Kavallerie Radegtys 11 Todte, 15 Berwundete, 6 Gefangene, 7 Bermifte. Insgesammt verlor also bas V. Korps sammt den Truppen Radestins, die fast fortwährend am Feinde geblieben waren, 26 Todte, 81 Bermundete, 123 Gefangene, 903 Bermißte. Bei Sillers Regimentern war die Ginbuße erheblich ftarter, Deutschmeister verloren 187 Todte, 384 Bermundete, 237 Gefangene,1) Klebed 237 Todte, 315 Bermundete, 1007 Gefangene, 293 Bermißte; Kerpen 32 Todte, 123 Bermundete, 552 Gefangene, 393 Bermißte; Jordis 187 Tobte, 98 Bermundete, 102 Gefangene, die St. Georger Grenzer Nordmanns, die den halben Tag durch Claparede und Marulaz vor sich hergetrieben worden waren, verloren (allerdings vom 19. bis 22.) 7 Tobte, 32 Bermundete, 1417 Gefangene. Bei den übrigen Truppentheilen sind die Berluste nur für die ganze Zeit vom 19. bis 22. ausgewiesen und geringfügig, namentlich bei der Kavallerie. So wird das VI. Korps am 21. verloren haben 1011 Todte, 1710 Berwundete, 3789 Gefangene und 1149 Bermifte, nebst einem fleinen Bruchtheil für die Kavallerie, Artillerie und Pionniere, dazu 95 Geschütze, Pontons und viel Fuhrwerk. Das V. Korps verlor demnach 1133 Mann, davon 107 blutig, das VI. 7659 Mann, davon 2721 blutig. Diese Zahlen lassen also, wie wir schon andeuteten, erkennen, daß Landshut ein vorwiegend ftrategischer Tag war, an welchem nicht mehr viel gefochten wurde, sondern die schon am Bortage erschütterte Masse Sillers unter bem umklammernden Drud bes Gegners sich von selbst löste und fast widerstandslos wich.

Dasselbe Ergebniß zeigt sich, wenn man sich nach dem umsieht, was Napoleon im Augenblicke der Wegnahme Landshuts zur Stelle hatte. Um 1 Uhr waren vor Landshut eingetroffen: 5 Bataillone Wredes, die Brigade Hügel mit 4 Bataillonen, die Division Morand mit 12 Bataillonen, welche nur z. Th. gesochten hatten, und Claparède mit 6 Halbbrigaden (12 Bataillone). Zusammen also 33 Bataillone, an Zahl der Bajonette Hiller lange nicht ges

<sup>1)</sup> Diefe Zahlen klingen, wie wir schon bemerkten, etwas unwahrscheinlich. Siehe S. 249, Anmerkung 3.

wachsen, und auch diese Macht gelangte nur allmälig und zögernd zur Berwendung. Ihre Berlufte werden auf 1500-2000 Mann angegeben. Allerdings standen erdrudende Kräfte hinter benselben und näherten sich, das tonnte Hiller aber nur jum geringsten Theile wissen und ging eber in dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber fo ichneibiger Berfolgung, als in Folge scharfer Berechnung ber gegnerischen Ueberlegenheit zurud. Napoleon aber verbrachte die nächsten Stunden nach ber Wegnahme Landshuts in Ungewißheit. Es liegen feine kaiserlichen Befehle für eine Berfolgung Sillers bor, feinerlei Aeußerungen über die Auffassung der Lage im französischen hauptquartier, nichts, rein nichts, jo daß wir uns aller Muthmaßungen über die Ansichten und Absichten Rapoleons enthalten Um 50 Nachm. zog er in Landshut ein, um dort zu Die am Morgen nach Landshut in Bewegung gesetzten Truppen strebten inzwischen babin zusammen, etwas langsamer zwar als bie letten Tage, erschöpft von den ungeheuren Märschen. Es zeigte sich dies auch bei der vorn befindlichen Kavallerie, die allenfalls verfolgen hatte können. Es heißt zwar in verschiedenen Darstellungen diefes Rrieges, Bessières habe seine Ravallerie gusammengerafft und den abziehenden Gegner weithin verfolgt, nach den Urfunden läßt sich aber nur feststellen, daß Wrede mit einigen Schwadronen bis Beisenhausen und Marulaz bis Sobenberg ging. Espagne blieb südlich Achdorf stehen. Die Kavallerie Lannes1) und ber Bürttemberger gelangte nicht aufs rechte Ufer. Wenden wir uns zur Infanterie, insoweit sie Landshut noch nicht erreicht hatte. Bandamme meldete aus Pfettrach, 115 Nachm., er stehe mit der Bürttembergischen Infanterie-Division hier und erwarte fernere Befehle, diese ließen den gangen Tag auf fich warten und Bandamme rührte sich daher nicht.2) Tharreau, der den Befehl erhalten, gleichfalls auf Landshut zu ruden, und die Umgebung von Neuftadt am Morgen verlassen hatte, wurde bei Schweinsbach um 1 15 Nachm. von Dubinot, den Massena, wie wir wissen, am Bortage für seine Berson nach Abensberg geschickt, aufgehalten, und blieb mit der Division hier stehen, mahrend Boudet inzwischen bereits den Befehl erhalten hatte, unter die Befehle Davouts zu treten und sich mit dem Ende noch bei Abensberg befand. Recht frause Befehlsverhältnisse in der That! Gubin war, wie sich später zeigen wird, nicht über Rottenburg hinaus gekommen. Der Kronpring bon Babern fam bis Rottenburg. 4 gurud-

<sup>1)</sup> St. Sulpice nach Geligenthal.

<sup>2)</sup> Nach Safti, II, 330, hätte Bandamme den Befehl erhalten, noch am 21. leichte Infanterie nehft Geschützen nach Seligenthal zur Berfügung St. Sulpices zu senden; Zwed: Berfolgung hillers. Es ist jedoch diese Bewegung nicht zur Durchführung gekommen.

gebliebene Bataillone Wredes erreichten im Laufe des Nachmittags Landshut, so daß diese Division nun wieder beisammen war. Ueber die Aufstellung des Korps Massena ist nichts Bestimmtes zu ersahren, nur das wissen wir, daß Claparède bei Achdorf, Espagne bei Kronwinkel standen.

Napoleon war also in Landshut, der Gegner in fluchtartiger Gile verschwunden, ein großer Erfolg errungen und doch konnte der Kaiser der Franzosen nicht befriedigt sein; denn das was er heute gesehen und geschlagen hatte, war boch nicht bie Maffe ber öfterreichischen Armee gewesen! Spuren einer Thätigkeit Napoleons an Abend sind indeg, wie icon bemerkt, nicht aufzufinden. Nur Gins geschah. Um 730 Abds. befahl Napoleon dem General St. Sulpice, mit seiner Division, bei der die Brigade Guiton inzwischen eingeruckt war, sowie der - wie wir nun erfahren - bei Effenbach lagernden Brigade Hügel, vorzugehen und Streifreiter auf Ergoldtsbach zu treiben; eine Spite ist sogar auf Regensburg zu schicken und sich noch am selben Abend möglichst ausgiebige Nachrichten zu liefern. Dieser Befehl gestattet den Schluß, daß Napoleon am Abende des 21. zu erkennen begann, der Erzherzog Karl mit der Sauptmacht seines Beeres musse denn doch anderswo zu finden sein, als wo er ihn bisher gesucht; daher die Erkundung nach Norden, während bei Landshut selbst heute noch Alles beim Alten blieb in ber ungewissen Schwebe, über die nun die mondlose Frühlingsnacht bereingebrochen war.

Wir wenden uns nun zu dem rechten Kaiserlichen Flügel, der den ganzen 20. hindurch in nahezu vollständiger Unbeweglicheit verblieben war angesichts eines nicht minder unbeweglichen Feindes. Daß der Erzherzog Karl aber davon unterrichtet sein mußte, daß auf seinem linken Flügel Ernstes vorgegangen war, wurde dargethan. Außer dem Zurücksenden des Erzherzoglichen Gepäcks geschah indessen am 20. und in der Nacht des 20. zum 21. Nichts; nicht einmal an den Kaiser wurde ein Bericht geschickt.

Am frühen Morgen des 21. erfloß nun endlich eine "Disposition"; Kolowrat wird nach Regensburg zurückgerusen, besetzt die Stadt mit einem Batailson und stellt sich zwischen dem Galgenberg<sup>1</sup>) und Ober-Isling auf. Bom Korps Liechtenstein wird Vecsen gegen Abach vorgeschickt und erkundet auf Peising. Lindenau stellt sich zwischen Wolkering—Hinkosen auf. Die Kürassiere des I. Reservekorps beziehen Ortsunterkunft in Weinting, Piesenkosen, Gebelkosen, Bar-

<sup>1)</sup> bobe füblich bes Rirchhofs.

bing, Harting, Röfering. Die Grenadiere stellen fich bei Röfering auf und verbleiben ausschließlich zur Verfügung des Generalissimus. Das IV. Korps bezieht eine Stellung "hinter Dingling", bedt bie Strage Eggmühl-Egloffsheim und ichiebt Borpoften auf Beilloh Das III. Korps stellt sich "hinter Unter-Laichling" auf, Borposten Leierndorf-Dingling. Bis zur Ankunft des Erzherzogs Ludwig beläßt das Korps eine Brigade auf der Sohe von Lindach zur Deckung Eggmühls und schiebt eine Beobachtungsabtheilung auf Langquaid An Erzherzog Ludwig wird geschrieben, die Armee werde am 21./22. zwischen Regensburg und der großen Laber "aufgestellt", er habe jofort nach Eggmühl zu ruden, und dort weitere Befehle zu erwarten. Schusteckh, Thierry und Pfanzelter sind ebenfalls heranzuhiller bedt die Strafen nach Landshut. Bellegarde eilt, hemau zu gewinnen. Niemand, der ernst und unbefangen urtheilt, wird imstande sein, aus dieser "Disposition" irgend welche Angriffs= absichten herauszulesen. Es sei hervorgehoben, daß in den handichriftlichen Befehlen des Erzherzogs für diesen Tag von einem Angriff, ja auch nur von einer Borbewegung, feine Silbe fteht. Es ist daher erlaubt zu schließen, daß die Lähmung, von welcher die heeresleitung am 20. befallen worden war, auch noch heute borhielt, und nur zu einem im Grunde zwedlofen Sin- und Berruden und Neuaufstellen der Truppen führte.

Bevor aber diese Disposition die Korps erreichte, rührte es sich schon beim Gegner.

Davout hatte den Brief Napoleons aus Bachel um 2<sup>30</sup> Morg. erhalten. Er antwortete sogleich, die Verbindung mit Lefebvre sei gestern hergestellt worden, und daß er 15—20 tausend Mann sich gegenüber habe, welche am 20. eine Rechtsschiebung vorgenommen hätten. Die Verbindung mit Regensburg sei unterbrochen; heute wolle er die Nachhut des Gegners angreifen und ihm möglichst viel Schaden zufügen.

Montbrun bilbete Davouts linken Flügel bei Peising. Am frühen Morgen bes 21. melbete er, der Feind habe in starken Massen gegenüber Abach gelagert, was aus der Zahl und weiten Aussehnung der Lagerseuer abzunehmen gewesen sei. Montbrun bessürchtet einen Durchbruch des Gegners längs der Donau auf Abenseberg und bittet um Verstärkung an Infanterie und Geschüßen, da er nur über 3 Reiterregimenter und zwei Bataillone versüge. Lavout übersandte diesen um 6° Morg. eingelausenen Bericht sogleich an den Kaiser und fügte hinzu, Regensburg sei genommen, Oberst Coutard gesangen, die Vereinigung des Erzherzogs Karl mit

ber böhmischen Armee bamit hergestellt. Sben würden seine beiden Divisionen vom Korps Hobenzollern angegriffen.

. Wie war bas gekommen? Um 50 Morg. hatten sich die Divifionen St. Silaire und links hinter ihr Friant über Saufen auf Paring in Bewegung gejest, um, dem Plane Davouts gemäß, ben Gegner zu verfolgen. Un der Spipe der Division St. Hilaire befand sich die Kavalleriebrigade Piré nebst dem 10. Infanterie-Regiment; bei dieser Spite hielt sich Davout auf. General Biré selbst war noch ein Stud voraus und stieß vor 60 Morg. der Gegend von Baring und am Bald von Leierndorf auf die Hier war schon Alles in Bewegung, benn Borposten III. Korps. ber Anmarich ftarker frangösischer Massen aus ber Gegend von Sausen war gemelbet worden und fo ritt Fürst Sobenzollern, der bis zur Stunde feinerlei Befehle erhalten, zuerft in der Richtung nach Langquaid, balb darauf aber auf die Sohe nordwestlich Unter-Leierndorf, um zu erkunden, vor. Der Bald bei Leierndorf war bereits in Feindes= hand. Plötlich erschien Biré als Barlamentar und begann mit dem Oberftleutnant hundt bom Generalftabe III. Korps eine Unterredung, in deren weiterem Berlauf er die Baffenstreckung des III. Korps begehrte, da dasselbe von allen Seiten umgangen fei. Rach öfterreichischen Berichten fah hohenzollern von seinem Standpunkt auf der Höhe nordwestlich Ober-Leierndorf starte feindliche Säulen im Hermarich, im Borbergrunde hielt ein glanzender zahlreicher Stab und von der rechten Flanke ber vernahm man Trommelwirbel. finnen, die Baffen zu streden, wurde rundweg abgelehnt und gleich barauf ließ Hohenzollern, beffen Bededung aus zwei Divifionen Ferdinand-Susaren und einer Ravalleriebatterie bestand, abpropen und auf die feindlichen Generale feuern. Biré ritt eiligst zu Davout zurud und erstattete ihm Bericht über bas Borgefallene, namentlich hob er hervor, die Böhmische Armee rude über Regensburg heran, und sei das ganze österreichische Heer mit Ausnahme zweier bei Landshut befindlicher Korps zur Stelle. Diefe - dem öfterreichischen Generalstabsoberstleutnant hundt entlockten - Rachrichten veranlagten Davout zu einem furzen Bericht an den Raiser, und zwar auf der Rückjeite eines eben eingelaufenen ziemlich inhaltlosen Schreiben Montbrung1) und sie beweisen, daß man am 21. früh bei ber Armee des Erzherzogs Karl sehr wohl davon unterrichtet war, daß und wohl auch was es am Bortage beim linken Flügel gegeben hatte.

Beiberseits entspann sich nun bas Gefecht in größeren Berhält= nissen. Davout, obwohl er von Biré vernommen hatte, welche Kräfte

Bgl. Sasti, II, 306, ber von biefem hufarenftud Bires nichts weiß.

ihm gegenüber standen, und daß diese sogar anzugreifen gedachten, ging ohne weiters vor. Ein Bataillon 10. Regiments warf sich durch den Bald links, das 3. Regiment gewann die Gehölze in der rechten Flanke und drang auf Langquaid vor, mahrend die zwei anderen Bataillone 10. Regiments über die freie Fläche gerade vorstießen.1) Sie trafen auf die Truppen Butaffovitsch', der feit geftern die Rach= hut bildete und noch weiter zu bilden hatte. Denn Sohenzollern beschloß, kaum daß ein ernsterer Angriff ausgesprochen mar, den Rudzug nach Schierling, den Bukassovitsch zu beden hatte. "Ohne Befehl, ohne Ausammenhang blieb mir keine andere Wahl.2)" Etwa um 70 Morg. muß die Masse seines Korps zurudgegangen sein. Während des "raschen Marsches" nach Schierling bemerkte Hohenzollern plotlich das IV. Korps in raschem Weichen anscheinend auch auf Schierling. Um 80 lief ein Schreiben Rosenbergs ein, in welchem diefer erklart, vor gegnerischer Uebermacht auf Eggmühl "ober noch mehr rechts" zurud zu muffen, wobei er trachten werde, die Berbindung mit bem III. Korps herzustellen. Hohenzollern marschierte weiter, erreichte Schierling und bezog dort eine Aufstellung in zwei Treffen zwischen Schierling und Mannsborf, einen "breiten Graben" - ben Allersdorfer Bach — vor der Stirn. Die schwere Artillerie murde zurudgeschidt; bei Eggmühl erblidte Hohenzollern die Grenadiere des Reservekorps; Bukassovitsch befand sich in langsamem Weichen3) eine halbe Stunde vorwärts der Stellung, in welcher sich Hohenzollern zu behaupten und das Herankommen des IV. Korps abzuwarten hoffte.

Allein es kam anders. Wie und warum war denn überhaupt das IV. Korps zurückgegangen? Schon in der Nacht will Rosenberg von der bevorstehenden Vorrückung starker seindlicher Kräfte Wind bestommen und deshalb den Obersten Stehrer, der mit einem Bataillon Chasteler und zwei Eskadrons Vincent auf den Paring-Schneidharter Höhen stand, am Morgen durch zwei Bataillone Chasteler, 4 Eskadrons Vincent und 1 Kavalleriebatterie verstärkt haben. Das Ganze stand unter dem Besehle Stutterheims. Kittmeister Kaiser wurde gleichfalls noch vor Tagesanbruch mit 1 Division Chasteler und etwas Kavalleric in diese Gegend auf Erkundung geschickt. Um 6 Uhr Morgens trasen nun von diesen Truppen Meldungen ein, der Feind rücke in starken Massen von Teugen heran. Es wurden daher der Rest des

<sup>1)</sup> Bas über die Borgange anf frangösischer Seite geboten wird, fußt auf dem "Journal des operations du IIIne corps".

²) Op.=Journal III. K.

<sup>3)</sup> Bei seiner Abtheilung befand sich auch ein Bataillon Erzherzog Karl Legion. Nach Banrischen Berichten lief dieses Bataillon buchstäblich auseinander, als Butassowitsch den Rückzug antrat. Thatsache ist, daß in den Cesterr. Urtunden dieses Bataillon mit keinem Worte mehr ermähnt wird.

Regiments Bincent, dann die Regimenter Czartorpsfi, Reuß-Greiz, ein Bataillon Deutsch-Banater und II/Chasteler auf Baring vorgefandt, mit dem Auftrag, im Fall das Rorps zurudgeben follte, biefen Rudzug über Baring-Laichling bedend zu begleiten. Der Rest des Korps befand sich bei Dingling. Die bei Schneidhart-Baring aufgestellten Truppen Rosenbergs wurden nun von Theilen der vorrücken= ben Division Friant angegriffen und rasch zurudgedrückt; und nahm dieser Drud mit dem Fortschreiten bes Angriffs St. Silaires auf Bukaffovitsch allmälig zu. Rosenberg erzählt: "Der Feind ruckte mit einer äußerst großen Uebermacht - 9 Divisionen - und sehr schnell vor, und als das III. Korps retirirte, wandte er seine ganze Macht gegen meinen linken Flügel." Rur gegen ben linken Flügel, nur bei Schneidhart-Baring traten frangofische Rrafte auf und zwar in so geringem Maß, daß ihre Thätigkeit in den französischen Berichten kaum gestreift wird. Rach Rosenbergs Bericht hatte jedoch die Nachhut, bei welcher er sich selbst aufgehalten haben will, gegen ben auf Paring wild vorstürmenden Feind die schönften Erfolge erzielt. Aber "da ich noch immer unbekannt mit der eigentlichen Mei= nung des Generalissimus ohne der geringsten Disposition geblieben war, faßte ich den Entschluß, mit dem Rorps d. Armée eine Rechts-Rückwärts-Schwenkung zu machen und dasselbe nach Ober-Laichling zu bringen. Ich schidte daher Steininger (Korps-Adjutant) mit "gehörigen" Befehlen an Hohenlohe und Sommariva, ich blieb bei der Arrièregarde" u. s. w. Der Rückzug begann bald nach 70 über Paring-Schierling, von Stutterheim gedeckt. Als sich das Korps aus dem Dinglinger "Defile" "herausarbeitete", traf die "Dispoposition" des Generalissimus ein, nach welcher Rosenberg die Straße Eggmühl-Egloffsheim zu beden hatte; bazu ichien eine Aufstellung bei Unterlaichling fehr geeignet und erreichte das Rorps, und zwar ohne großen Verluft, wirklich die bezeichnete Stellung.

Allein inzwischen hatte sich die Lage wieder beim III. Korps geändert.

Wie wir uns erinnern, hatte Lefebvre mit den Divisionen Deron und Demont, dann der Kavalleriebrigade St. Germain auf Langsquaid vorzugehen und Alles über den Hausen zu wersen, was er vom Feinde träse. Lesebvre kam mit der Spize der Division Deroh über Langquaid hinaus, sah das Vorrücken Davouts, der seine Spizen nach dem Weichen des III. Korps allmälig links gegen das IV. wandte, und schloß sich nun der Vorbewegung auf Schierling an. Deroh besichloß, anzugreisen. Vorn besand sich das 7. leichte Bataillon; ein französischer Generalstabsossizier hatte es vorgesührt, wobei es in

das Artisseriefener III. Korps gerieth und statt Decung aufzusuchen, im Schußbereich des Gegners hin und her gezogen wurde. Das aus Tirosern bestehende Bataisson zeigte wenig Haltung, ging indes doch vor, nahm Schierling weg, wurde aber jenseits des Dorfs von der durch den Obersten Rousseau trefslich geseiteten österreichischen Arstillerie hestig beschossen und mußte wieder zurück, wobei sich viele Leute in einen Graben warfen, aus dem sie nicht mehr herauszusbringen waren; 5 Todte, 70 Verwundete, 73 Vermiste waren das Ergebniß dieses ersten Angrisss.

Gewirkt hatte er indessen doch. Etwa um 90 nämlich war der Erzherzog Karl beim IV. Korps eingetroffen, erkannte, daß ein allgemeiner Angriff bevorstehe und gab neue Befehle aus. Wir beichäftigen uns hier vorläufig mit benfelben nur fo weit, als fie Sobenzollern betrafen. Bevor er fie aber erhielt, feste Deron neuerdings Es ging auf 10°. Rechts von Hohenzollern zum Angriffe an. nördlich Schierling schlug sich Stutterheim mit den Spigen der in breitem Strome von Paring und Leierndorf heranfluthenden Divisionen Davouts herum. Links vorwärts hohenzollerns ftand auf dem rechten Laberufer Bukassovitsch und suchte den Bayern den Anmarich zu verwehren. Hinter dem III. Korps, bei Eggmühl, perließen eben die Grenadiere des Reserveforps die Stellung, "zweifelsohne zum Soutien des Rosenbergschen Korps". Deron griff neuerbings an. Das 5. leichte Bataillon folgte bem 7., griff Schierling an, gerieth in ben Bereich Stutterheims, der bas Regiment Bincent auf die Bayern losließ, diese aber verbiffen sich in einem hartnäckigen Kampf um den Kirchhof von Schierling, in welchem fie allmälig Boden gewannen. In diesem Augenblick erhielt Hohenzollern ben mundlichen Befehl, die von den Grenadieren verlaffene Stellung an der Enge von Eggmühl zu beziehen. Hohenzollern brach das Gefecht ab, befahl Butaffovitich, fich möglichst lange bei Schierling zu halten, und rudte "in ftartem Dublirschritt" binnen 30 Minuten nach Eggmühl. Auf dem Wege dahin erhielt er zuerst die "Disposition" vom Morgen, wonach er sich bei Unter-Laichling aufzustellen hatte, gleich barauf aber ein Befehlschreiben bes Erzherzogs Karl, wonach er auf die Höhe von Unter-Laichling zu rücken, die Uebergänge von Leierndorf und Schierling zu zerstören, auf der Sohe von Lindach aber eine Brigade zur Berbindung mit dem - V. Korps! zu belaffen hatte. Ein drittes Schreiben des Erzherzogs Rarl, das Hohenzollern erneuert zur Gile trieb, liegt im Entwurfe vor, ob auch dieses ausgefertigt und zugestellt wurde, ift jedoch nicht zu ermitteln. Sobendollern ging also raich zurud, von Bukassovitsch gedeckt, und mar-

schierte durch Eggmühl. Kaum aber erschien die Spite am nördlichen Ausgang des Orts, so geschah etwas Unglaubliches. Hohenzollern erzählt, "kaum war sie jenseits debouchirt, so kam ein Flügel= adjutant mit dem Befehl gesprengt, St. Julien mit einer Brigade auf ber Regensburger Straße vorzupoussiren, mit dem Korps aber auf den Bergruden in der Direktion von Höhberg vorzuruden. . . . Erzherzog Maximilian tam felbst zu mir, verlangte eine Brigade und führte fie höchstfelbst links. Bang zerstückelt blieb ich auf dem Berg= ruden und näherte mich dem Walbe ... "1) Der Stabschef III. Korps berichtet, "kaum war das Egamühler Defile passirt, so erschienen mehrere Stabsoffiziere, welche das ganze Armeeforps nach verschiebenen Richtungen bergeftalt wegführten, daß sich Fürst Sobenzollern mit bessen Suite und zwei schwachen Estadronen von Ferdinand-Husaren ganz allein befand . . . "2) Im Ru war — auf "höheren" Befehl - ein ganzes Korps bergestalt verkrumelt, daß es an biefem Tage thatfächlich nichts mehr that. Nur wenige schwache Spuren bessen, was beim III. Korps am 21. geschah, sind zu finden. Der Rorpsführer und sein Stab saben bem Rampf bes IV. Korps zu. Gine Brigade stand in Bereitschaftsstellung bei Egloffsheim. Butaffovitsch hielt die Höhe von Lindach und hatte im Bald von Unter-Cichet — "das große Eichet" — ein paar Bataillone sich gegenüber; diese machten Nachmittags einen kurzen Borftoß, gingen aber balb zuruck, Bukassovitsch stieß nach, weil er glaubte, Erzherzog Ludwig rücke heran, bezog aber balb barauf wieder die frühere Stellung. Wo bas Uebrige vom III. Korps blieb und was es trieb, ist unbekannt ge= blieben. Es scheint nur, daß die Brigade Bieber bei Bukafsovitsch ver= blieb und daß die Brigade Kaiser hinter dem linken Flügel IV. Korps Aufstellung nahm; Hohenzollern fagt, er habe diefe Brigade später zur Unterstützung IV. Korps verwenden wollen, von Rosenberg aber ben Bescheid erhalten, der Generalissimus wolle nicht, daß auch nur noch ein Mann ins Gefecht geworfen werde. Erst Abends erhielt er neue Befehle im Zusammenhange mit den Beisungen für die übrigen Korps.

Inzwischen gerieth — etwa um Mittag — bas IV. Korps in einen langwierigen Kamps mit den Bahern und Davout. Die Lage war folgende: Als der Erzherzog Karl beim zurückgehenden IV. Korps eintras, hatte er nehst den Weisungen an Hohenzollern solgende Be=

<sup>1)</sup> Dp.=J. 14.

<sup>2)</sup> Cp.=3. 13. Es sei hier abermals darauf verwiesen, daß diese Stellen amtlichen Berichten an ben Kaiser entnommen sind, daher die Sache gewiß eher noch gelinder darstellen, als sie wirklich war.

fehle erlassen. Liechtenstein, der südlich Regensburg gestanden, hat bie Division Lindenau und die Brigade Becsen bei Wolkering zusammenzuziehen, um allenfalls über Weilloh und Luckenpoint in die Klanke ber Rosenberg angreifenden Frangosen vorzustoßen. Becket soll auf Abach "demonstriren". Der F. M. L. Bring hefsen-homburg ift mit zwei Küraffier=Regimentern bei Wolkering aufzustellen. Die, wie wir missen, bei Eggmühl befindlich gewesenen Grenadiere des Reserveforps unter G. M. Prinz Rohan werden getheilt; Rohan mit 6 Bataillonen stellt sich awischen Söhenberg und Moshof hinter zwei — weiß der himmel wie dahin gelangten — Bataillonen Erzherzog Karl-Infanterie (Division Lindenau) auf und hat die dortige Stellung "zu behaupten". Je ein Rüraffier-Regiment in Moshof und Einhausen werden Rohan unterstellt. Die übrigen 6 Grenadierbataillone werden zwischen Alt- und Haus-Neu-Egloffsheim aufgestellt und nebst dem III. Bataillon Erzherzog Karl-Infanterie an den Beneralmajor Siegenthal gewiesen, ber mit zwei Ruraffier-Regimentern bei der Aumühle steht. — Wie so oft bisher, zeigen auch diese Unordnungen des Feldherrn erstens ein gang zweckloses Durch= einanderwerfen der Berbande und zweitens einen ganzen Rattenkönig von "Aufstellungen" und Aufnahmsstellungen, alle auf stummes Leiden und Dulden berechnet, wo nur entschlossene Initiative zum Beile führen konnte. Richt die Spur einer Angriffsabsicht findet sich in dieser "Disposition". Rechnen wir die Streitfrafte des Erzherzogs zusammen. Das I. Reservekorps, Becsen und Lindenau zählten zusammen mindestens 26 Bataillone,1) 32 Estadrons, geschonte, treffliche Truppen, mindestens 22,000 Gewehre, 3500 Säbel stark. Das IV. Korps — 16 Bataillone, 15 Estadrons, 15,000 Gewehre, 1500 Säbel. Das III. Korps war nach den Verlusten des 19. noch immer reichlich 13,000 Gewehre, 1000 Säbel stark. Zusammen also

<sup>1)</sup> Das wird von Stutterheim und benen, die fich auf ihn ftugen, angegeben. Indeg rechnen wir etwas mehr heraus. Es gab 12 Grenabierbataiflone, Linbenau hatte unftreitig beren 11 unb Becsen hatte ebenso unstreitig fünf (5. und 6. Sägerbataillon und bas Regiment Rohan), bas maren alfo 28 Bataillone. Bezüglich der Starte ift Folgendes gu bemerten: Etartenachweise fur bie Brenadiere tonnten wir nicht finden, wir mußten baber für den 21. der gang gewiß nicht zu hoch gegriffenen Uns gabe Stutterheims — 9000 Maun — folgen. Bgl. S. 205. Die Regimenter der Division Lindenau aber gahlten nach bem Ausweis vom 12. und zwar Erzherzog Carl 3346, Stain 2066, hiller 3058, Starran 2514, zusammen also 10974 Mann. Bei Becsey wäre zu bemerken, daß, wie sich später zeigen wird, alle Regimenter bes II. Korps, insoweit fie brei Bataillone hatten, weit über 3000 Gewehre guhlten und bie Sagerbataillone über 800. Becsen ning baber minbeftens 4500 Gewehre ftart gewesen fein; bas ergiebt für obige 28 Bataillone somit mindestens 23000 Gewehre. Benn wir, wo es irgend möglich icheint, ben überlieferten niedrigen Unfagen folgen, fo geschieht es, um jebem Bormurfe, ale wurden wir die Gefchichte in unferem Ginne farben, bei Beiten ju begegnen. - Bas für ein Bataillon von Liechtenftein in Regensburg belaffen worden mar, ift ungewiß, indeffen fei hier ichon barauf verwiefen, daß auch Rolowrath am 21. ein Bataillon (Bedtwig) nach Regensburg verlegt haben will.

verfügte der Generalissimus unmittelbar über 50,000 Gewehre, 6000 Säbel; diese Zahlen sind gewiß nicht zu hoch, wir haben ja bereits früher Stärkenachweise gegeben, die leicht zu überprüfen sind. Wenn nun auch wahr ist, daß Liechtenstein ein Batailson in Regensburg beslassen hatte, dieses somit aussiel, so näherte sich andererseits Bellegarde mit 24,000 Mann, und diese zu erwartende namhafte Verstärkung hätte denn doch ein kühneres Auftreten erlaubt.

Werfen wir nun einen Blid auf Davout und fragen wir uns, über welche Mittel er gebot. Um 110 etwa trafen sich Davout und Lefebbre bei Schierling, welches eben von den Bayern weggenommen worden war. Um diese Stunde standen: Division Deron in und westlich Schierling — höchstens 7758 Gewehre —: links ruchwärts bie Brigade Sendewit — höchstens 1016 Säbel —1); noch weiter links die Kürassier-Brigade St. Germain mit höchstens 1300 Säbeln. Montbrun hatte eine Brigade - Biré - bei ber Division St. Silaire, die andere — Pajol — bei Beising-Weilloh-Abach — zusammen höchstens 3200 Säbel. Bei Pajol befanden sich 2 Bataillone 7. leichten Regiments der Division Gudin — höchstens 1800 Gewehre —, Division St. Hilaire im Gemeindeholz - 8826 Gewehre -, Division Friant im Gruebhol3 - 8930 Gewehre -, Division Demont hinter ber Kavallerie — 3715 Gewehre — zusammen also, wenn man die Marich- und Gefechtsverluste seit dem 16. in Rechnung stellt, gewiß nicht über 30,000 Gewehre, 5500 Säbel.

Allein Davout war von dem fühnen Drange befeelt, das Mög= lichste zu leisten, und er griff, obwohl um zwei Fünftel schwächer als fein Gegner, unerschrocken an. Kaum war das IV. Armeekorps mit ber Division Sommariva in der Stellung von Unter-Laichling, mit der Division Hohenlohe bei Ober-Laichling eingetroffen, als Davout zu neuerlichem Angriff ansette. Zunächst bemächtigte sich die Division St. Hilaire der Höhen bei 437,9; in raschem Buge fuhr bort die Artillerie auf und griff St. Hilaire ben westlichen Ausgang Laichlings mit der Boltigeur-Rompagnie 10. Regiments sowie einem Bataillon 57. Regiments an, der Angriff wurde jedoch abgeschlagen. Es ist hier nöthig, die ungefähre Aufstellung der Truppen Rosenbergs anzugeben, soweit dies auf Grund seiner verworrenen und widersprechenden Berichte überhaupt möglich ift. Seinen äußersten linken Flügel bilbete, etwa in der Gegend des Bor-Berges Stutterheim, dann tam die Division Sommariva bis gegen Ober-Laichling, rechts davon bis in den Bald die Division Hohenlohe. Den Angriffen der Division St. Hilaire

<sup>2)</sup> Journal des opérations du IIIme corps.

auf Unter-Laichling schloß sich rechts einige bayerische Infanterie an, sie wurde aber von Stutterheim mit dem Regiment Bincent mehrmals zurudgetrieben, und die baprische Kavallerie tam der Infanterie nicht zu Hilfe. Nur zwei baberische Batterien gelangten zur Wirkung gegen Stutterheim. Ueberhaupt beschränkte sich ber Rampf auf den tahlen höhen von Laichling beiderseits auf Geschützfeuer und das Abweisen gegnerischer Borftoge. Berblieben doch der größte Theil der Division St. Hilaire, namentlich die Regimenter 57, 72, 105 auf Davouts ausdrücklichen Befehl ben ganzen Tag in Kolonnen vorwärts Schierling, Sommariva brauchte gar feinem ernften Angriff Stand gu halten. Dafür aber entbrannte bas Gefecht im Safel-Leib- und Friant rudte vom Gruebholz aus oft-Mitterholz besto heftiger. wärts und nahm dabei die linke Schulter vor, fo daß er balb die äußerste Rechte Rosenbergs bedrohte. In den Balbern süblich Ober-Sanding war die französische Infanterie entschieden im Bortheil; Gene= ral Hervo preschte mit dem 33. Regiment bis an die Baldsäume der faulen Leithe vor. hinter diesem Regiment befand sich das 111. Davout mit seinem Stabschef Compans war, nachdem er ursprünglich auf der Sohe nördlich Schierling verweilt, nunmehr auf seinen linken Flügel geeilt und hoffte hier die Entscheidung zu geben. Die Artillerie Friants war am Balbfaum aufgefahren und schmetterte ihre Geschoffe auf die Sandinger Höhen. Davout befahl Compans, mit bem 33. und 111. Regiment Sanding wegzunehmen. Aber "a peine Compans était-il parti que le maréchal vit déboucher une colonne hongroise que la déchireté du terrain n'avait pas permis de voir jusqu'alors." Es war mindestens 50 Nachm., so lange hatte das Fechten um die Balber, Gebuiche, Graben, Beden und Zaune nordweftlich Laichling gedauert. Der Fürst Rosenberg zog unter bem Drude bes Gegners auf seinem rechten Flügel immer mehr Truppen nach rechts, so namentlich die Deutsch-Banater und die Regimenter Ludwig und Coburg, ferner ein Bataillon Bellegarde1); mit dem zum rechten Flügel gehörigen Regiment Chasteler waren also zur Abwehr bes französischen Umfassungsversuchs nunmehr 11 Bataillone bereitgestellt. Gin fraftiger Borftog marf bie Frangofen eine Strede gurud, es ift dies der von Davout oben hervorgehobene Augenblick, welches Regiment der frangosische Marschall aber meint, ist ungewiß. Der öfterreichische Borftoß drang aber nicht weit vor, die Franzosen ließen ben Gegner zwischen ben Buschen bis auf 15 Schritte heran und warfen ihn bann zurud, endlich löfte sich ber Rampf in ein wirres

<sup>1)</sup> Das andere blieb am Saume Unter-Laichlings ftehen, Op. 3. 22 und 221/2.

Gewoge in den Balbern auf, das Schießen dauerte bis fpat in Die Nacht. Inzwischen hatte General Compans mit einem Bataillon 48. Regiments Ober-Sanding in raschem Lauf gewonnen. Allein nun erschien der Erzherzog Karl mit seinem eigenen Regiment und warf bie Frangofen mit dem Bajonett gurud, mahrend die Grenadiere des Reserveforps und 2 Ruraffier-Regimenter auf der Bobe öftlich Sanding erschienen. Aber Compans griff immer weiter links; Glite-Seite der nachstoßenden Defterreicher und brachten fie gum Stehen, kompagnien 108. Regiments fielen von Rorden her in die rechte bann zum Zurückgehen auf Sanding. Es war schon bunkel; biefer lette Aft des heutigen Gefechts endete, wie der ganze Tag, mit dem Behaupten bes erstrittenen Bodens auf frangofischer, mit dem Aufgeben besselben auf österreichischer Seite. Bald barauf sammelte sich das IV. Korps auf den Söhen von Laichling, dem Borberg, Fuchsberg, Mitterberg und lagerte daselbst. Der Berluft wird im Ginzelnen für diesen Tag nicht nachgewiesen, beim ganzen Korps wird er zu 426 Todten, 2511 Berwundeten und "fehr wenig" Gefangenen angegeben. Der Berluft Davouts betrug und zwar 1098 Todte und Berwundete bei Friant, 400 bei St. Hilaire. Ueberschaut man diesen Tag, so muß man anerkennen, daß das Korps Rosenberg, allerdings nicht ohne Unterftugung wenigstens durch zur Schau gestellte Truppen, sich brav gehalten hat, nachdem es sich, am Morgen nun einmal über= raschen hatte lassen. Rechnen wir zusammen, was beiderseits ins Befecht tam, so finden wir auf österreichischer Seite 15,000 Gewehre IV. Korps und etwa 2000 Gewehre des Regiments Erzherzog Karl,1)auf französischer bagegen bie ganze Division Friant mit 8930 Gewehren, bann die Brigade Lorencez mit höchstens 4000 Gewehren, von Demont nichts, dagegen ein nicht näher zu ermittelnder Theil ber Bayern, jedenfalls aber nicht viel, da die ganze Division (ausichlieflich der beiden leichten Bataillone, die bei Schierling fochten) nur 50 Mann verlor. Man wird also kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß die bis jum Abend, vor bem Eingreifen des Erzberzogs Rarl, beiberseits eingesetten Truppen annähernd gleich stark gewesen sind, und da muß man die Haltung des IV. Korps, besonders mit Rudficht auf feine hohen Verlufte, entschieden anertennen. Rur davon darf man nicht reden, daß es gegen Uebermacht focht, das war durchaus nicht der Fall, denn Davout wollte feine allgemeine Entscheidung herbeiführen und hielt seine Rrafte Rachm. aus rein strategischen Gründen zurud. Andererseits ift nicht zu verkennen, daß sich

<sup>1)</sup> Rofenberg erwähnt ausbrudlich in einem Bericht, daß alle brei Bataillone biefes Regisments auf feinem rechten Flügel zur Stelle waren.

der österreichische Oberfeldherr an diesem Tage eine prächtige Gelegensheit entgehen ließ, Davout aufs Haupt zu schlagen.

Abends um 60, als es bereits dunkelte, erließ ber Erzherzog Karl "auf dem Feld bei Sandling" neue Befehle. Die Truppen hatten sich noch am Abend zu sammeln wie folgt: die Grenadiere am Walde von Reu-Egloffsheim und Moshof; bas III. Korps auf ben Sohen "vor" Alt-Egloffsheim; da Rosenberg "das Besorgniß" geäußert hatte, daß Bukassovitsch allein zu schwach sei, die linke Flanke IV. Korps ausreichend zu sichern, so erhielt dieser ben Auftrag, auf dem rechten Laberufer in gleicher Höhe mit dem IV. Korps zu bleiben und die Straubinger Strafe zu sichern; außerdem wird die Brigade Bieber III. Korps Rosenberg überwiesen und bleibt bei Eggmühl stehen. IV. Korps Söhen von Laichling; Division Lindenau Gebelkofen, Becsey rittlings der Straße nach Abach, bei Weilloh und Luckenpoint. Es ist möglichst frühzeitig abzukochen. Dag das Rorps Kolowrath herbeigerufen war, wissen wir, es befand sich seit 50 Abds. auf Regensburg im Anmarsch. — Prüft man diese "Disposition", so wird man auch in dieser keinerlei Angriffsabsichten ent= beden. Dagegen ift es erwiesen, daß der Generalissimus icon seit bem Morgen Rudzugsgedanken hegte. Bon Egloffsheim aus mar der Generalstabsmajor Baron Rothfirch mit einer "offenen Ordre" abgesendet worden, um durch die Ortsbehörden die Bruden zwischen Regensburg und Deggendorf herstellen zu laffen. Auch waren Brudenzüge von Kurn nach Rheinhausen in Bewegung gesett. Dem Raiser ichrieb ber Generaliffimus aus bem Sauptquartier Egloffsheim um 100 Abds.: "Ich verfehle nicht, E. M. unterthänigst anzuzeigen, daß ich mich seit drei Tagen täglich im Gefecht befinde, alle meine Kanzlehen nebst der ganzen Equipage zurückgeschickt und nunmehr ben Ausgang von meinem auf Morgen bestimmten Angriff erwarte." Folgt die Mittheilung, daß Regensburg genommen und ber heertheil unter hiller auf Landshut zurückgedrängt sei. "Morgen werde ich das II. Korps an mich ziehen und dasselbe mit dem III., IV., dann mit dem I. corps de réserve zu einem allgemeinen Angriff vereinigen. Es wird gegenseitig mit vieler Bravour gefochten, und obwohlen manche Regimenter außerordentlich gelitten haben, so ist der Geist der Truppe noch immer vortrefflich. So lange die gegenwärtige Krise dauert, muß ich E. M. wegen Verzögerung aller meiner übrigen Geschäfte um Bergebung bitten, da ich meine ganze Kanzlen zurückgeschickt habe und mich den ganzen Tag bei den Truppen aufhalte..."1)

<sup>1)</sup> Rab.=Aften. Unveröffentlicht.

Bir muffen jest zu Davout zurudkehren. Seine Divisionen waren auf dem eroberten Boden stehen geblieben. Die Bagern bei Schierling, etliche Schwadronen auf dem rechten Ufer; dabinter Demont; St. Silaire im Bald gegenüber Laichling; Friant links bavon, die Regimenter 48 und 33 am Balbfaum gegenüber Rosenberg, 108 und 111 im haten zurudgebogen, mit der Stirn nach Rorden und durch Berhaue gebeckt. Das 15. leichte Regiment mar zu Montbrun nach Abach gerückt, der mit der Brigade Bajol und dem 7. leichten Regiment den ganzen Tag dort gehalten hatte. Ueberall ließ Davout zahl= reiche Feuer anzunden, um den Gegner glauben zu machen, er habe viel mehr Truppen sich gegenüber, als es in Birklichkeit waren. Davout mangelte es gegen Ende des Tages bereits an Schiegbedarf, ba fein Bart feinerzeit von Berthier in Ingolftabt gurudgehalten worden war. Als die Feuer auf ben Sohen entzündet wurden, traf endlich der Part, der sich der Division Demont angeschlossen hatte, ein. Das Treffen konnte baber erneuert werden. In später Abendftunde ereignete sich ein bezeichnender Zwischenfall. General Servo stieß, als er seine Borposten abritt, auf eine österreichische Abtheilung und forderte fie, obwohl er fast ohne Begleitung mar, zur Baffenstredung auf, ein österreichischer Offizier schoß ihn aber, ftatt aller Antwort, nieder.

Davout hatte trop der Inanspruchnahme durch das heftige, ben ganzen Tag mahrende Gefecht aber nicht verabfaumt, seinem Rriegsherrn wiederholt zu melben, mas bei ihm vorgebe. um 60 Morg. hatte er, wie erinnerlich, dem Kaiser Einiges ge-Dieses Einige grundete sich auf Mittheilungen Bires und Montbruns. Borm. traf ein zweiter Bericht Montbruns von 730 beim Marschall ein. Es hieß darin, der Feind stehe zwar noch bei Dingling, bewege sich aber augenscheinlich nach Suben ... "nous montons à cheval pour tâter ce point (Dinzling), je vous dirai dans l'heure, si l'ennemi y est encore en force . . . " Bon Regensburg sei weiter teine Nachricht eingelaufen, es scheine noch immer ftart befett zu fein. Davout schrieb auf die Ruckseite bieser Meldung Folgendes an Napoleon: "Sire, toute l'armée est devant moi; j'occupe les hauteurs près d'Eckmühl, qui est à ma droite, la bataille est très vive . . . 1) Um 90 melbete Lefebore aus Langquaid dem Kaiser: ". . . . l'ennemi tient la rive droite de la Gross-Laber en très grande force. Il paraît avoir la droite à la hauteur d'Eckmühl. Les prisonniers disent que c'est l'armée de l'archiduc Charles . . . . "

<sup>1)</sup> Mazabe, II, 485. Zeit zwischen 10 und 11.

Nun rührte sich wieder Montbrun. Um 10 Nachm. erfuhr er Buverlässiges über die Wegnahme Regensburgs und daß der bei Dingling befindliche Gegner auf Regensburg abrude, wo ftarte Rrafte ftanden; er beläßt einige Truppen bei Beifing und rudt auf Dingling vor, welches er um 330 erreicht. Von hier aus schreibt er Davout: "Liechtenstein est parti de Dinzling avec toute sa troupe et a pris la route d'Eckmühl . . . . Pajol que j'ai laissé à Peising m'annonce que la ligne de l'ennemi en face d'Abbach paraît forte de trois bataillons au moins . . . . on ne sait pas ce qui se trouve derrière le bois il est donc nécessaire que je couvre et ce point et celui d'Abbach afin que l'ennemi ne se porte pas sur vos derrières . . . . " um 50 ift bas Schreiben in Davouts Besitz. Sogleich geht es an den Raiser mit folgenden begleitenden Säten: "Sire, j'ai l'honneur d'adresser à V. M. la dernière dépêche du général Montbrun. Il est vraisemblable que cette troupe venant par Ratisbonne, se jettra sur ma gauche. La bataille continue extrêmement vive. Je conserverai mes positions, je l'espère; mais les troupes sont trop excédées de fatigue pour songer à emporter ces positions défendues par trois fois plus d'artillerie et de troupes que je n'en ai . . . "1) Beiters lehnt Davout es ab, über die Division Boudet zu verfügen, als dieser General ihn um seine Befehle fragen ließ, daraus geht hervor, daß Davout um 5.0 Nachm. das Befehlschreiben Napoleons vom Morgen noch nicht erhalten hatte. — Um 70, als Alles zu Ende war, fertigt Davout ben General Biré, ber Alles gesehen hatte, an den Raiser ab: "Mes munitions sont épuisées et quelque diligence que l'on fasse, je n'aurai pas mon parc avant demain au soir . . ." Der Park tam aber, wie wir wiffen, doch noch am selben Abend an. Um 80 sandte wieder Lefebore seinerseits einen ausführlichen Bericht an Napoleon, woraus der Verlauf des Treffens recht gut abzunehmen und zu ersehen war, daß die Bapern und Demont eigentlich fast gar nicht gefochten hatten, angeblich auf Anweisung Davouts; für den nächsten Tag scheine ein Ungriff des Gegners mit ftart überlegenen Kräften bevorzustehen. Inzwischen erhielt Davout wiederum Rachrichten, und zwar erstens den Napoleonischen Besehl vom Morgen, der Dudinot, Boudet u. s. w. an ihn wies, bann Rapporte bes mit einem Bataillon 15. leichten Regiments feit dem 18. an der Altmuhl belaffenen Oberften Gugon,

<sup>1)</sup> Mazabe, II, 486.

welcher melbete, er werbe auf Ingolstadt zurückgedrängt. Es war das Korps Bellegarde, dessen Bortruppen ihm gegenüber standen. So septe Davout um 11° Abds. neuerdings mit der Berichterstattung ein; er weise Boudet nach Ingolstadt, um den Gegner wieder über die Altmühl zurückzuwersen. Dudinot rücke auf Langquaid. In Bezug auf die eigene Lage heißt es: "Nous avons conserve nos positions; le combat a fini à la nuit. Il n'y a rien d'exageré dans les rapports qu'on m'a faits, et tout consirme que l'archiduc Charles est là avec la presque totalité de son armée. Je conserverai mes nouvelles positions; j'espère recevoir les ordres de V. M.; si je n'en recevais pas et que l'ennemi marchât sur moi, je ferais ce que je pourrais pour résister au nombre."

-Man wird zugeben, daß Napoleon hier gut bedient worden ist; die Meldereiter, welche am Spätabend und in der Nacht des 21. April nach Landshut eilten, brachten Alles mit, wessen ein Feldherr bedarf, um in schwieriger Lage den richtigen Entschluß zu fassen.

## Der 22. Upril. Shlact bei Eggmühl.

Die Reihenfolge des Eintreffens der Meldungen Lefebores und Davouts im Hauptquartier zu Landshut ist nicht festzustellen.

In der Nacht schickte Berthier — wann ist ungewiß — Davout folgende Zeilen: "L'Empereur reçoit avec plaisir la lettre par laquelle vous lui apprenez votre affaire d'aujourd'hui. Vous avez la divison Demont, le duc de Dantzick, vous pouvez appeler à vous les divisions Boudet et Tharreau. S. M. pense que vous êtes assez fort et si vous en avez besoin vous êtes autorisé à rappeler la division du Prince royal qui est à Rottenburg, nous sommes maîtres de Landshut après avoir culbuté 12 à 15 000 hommes". Aus dieser Antwort ergiebt sich, daß zur Zeit ihrer Abfassung im Sauptquartier noch teine richtige Auffassung der Lage bei Davout herrschte, und wir mussen daher annehmen, daß in diesem Augenblick erst jene Meldungen des Marschalls eingetroffen waren, in benen ber Name bes Erzherzogs Rarl gar nicht genannt worden war. Rapoleon glaubt deshalb, daß Davout mit den bereits früher an ihn gewiesenen Verstärkungen das Auslangen finden werde. Allein, bald änderte sich diese Auffassung der Dinge. Es mussen allmälig doch verläßlichere Nachrichten über den Ernst ber Lage bei Davout bis Landshut gedrungen sein, denn um 20 Morg. bereits war Napoleon entschlossen, mit einer ansehn= lichen Truppenmacht nach Norden vorzustoßen.

Es ergingen zu dieser Stunde folgende Befehle:

- 1. Un St. Suspice: "L'intention de l'Empereur est que votre division monte à cheval à 6 heures du matin pour suivre immédiatement la division Gudin qui se rend à Ergoltsbach."
- 2. An Bandamme; hat für seine Person um 50 Morg. in Essenbach einzutressen, den Oberbesehl über die Brigade Hügel und die Bürttembergische Reiterei zu übernehmen, und lebhast auf Ergoldtsbach vorzugehen. "L'intention de l'Empereur est de marcher avec toute l'armée dont vous allez faire l'avant-garde; quand l'armée se mettra en marche la division St. Sulpice montera à cheval pour vous soutenir . . . ."
- 3. Un Lannes: "L'intention de l'Empereur est que la division Gudin parte à 2 heures pour être arrivée à Ergoltsbach à 7 heures, que la division Morand parte à 5 heures pour être arrivée à 9 heures à Martinshann."

Man sieht, der Kaiser sett einen Theil seiner Kräfte nach Norden in Bewegung, offenbar glaubt er noch immer nicht, daß die Entscheidung bei Davout liege, er nimmt lediglich an, daß Theile des Gegners dort besonders zähe halten, von einer Anwesenheit des Erzherzogs Karl und des größten Theils des österreichischen Heeres gegenüber Davout weiß er noch immer nichts.

Eine halbe Stunde später aber war Piré eingetroffen und er= stattete Napoleon Bericht.

Dennoch bedurfte dieser noch einer geraumen Beile, bis er sich vom Ernst der Lage Davouts und von der Anwesenheit der österreichischen Hauptmacht zwischen Laber und Donau überzeugte. Es
geht dies daraus hervor, daß Napoleon in der, 15 Minuten nach
dem Eintressen Pirés abgeschickten Antwort an Davout schreibt:
"Mon mouvement sur Landshut et l'avant-garde qui est déjà
à moitié chemin de l'Inn doivent décider la retraite de l'ennemi
qui tient probablement pour évacuer son artillerie . . . . "
Ein Stehenbleiben und Widerstandleisten des Feindes gegenüber
Davout hält Napoleon sür wenig wahrscheinlich und stellt sogar dem
Marschall anheim, ab er angreisen wolle oder nicht! Immer noch
also eine wesentlich irrige Aufsassen, das uns
zeigt, wie vorsichtig man im Urtheile sein muß! Wir möchten indeß
doch bemerken, einerseits, daß das Nichtglaubenwollen Napoleons an

Allein es sollte nicht lange ruhig bleiben. Auf den Höhen bei Buchhausen tauchten plöglich Württembergische Reiter auf und begannen mit den Husaren Vukassoritsche zu plänkeln. Bald darauf griff Infanterie Buchhausen an, das von den Peterwardeinern besetzt war. Die Württemberger trasen nämlich ein und die Brigade Hügel (abzüglich dreier Kompagnien Neusser) wandte sich sogleich gegen Buchhausen. Das Bataillon König nahm das Dorf mit leichter Mühe, worauf es nebst den Bataillonen Wolf und Brüsselle beiderseits des Ortes ausmarschierte, in Staffeln dahinter die Reiterregimenter König und Herzog Louis. Angesichts dieser Krästeentsaltung ging Bukassoritsch nun eiligst auf Eggmühl zurück. Die Württembergischen Bateterieen traben durch Buchhausen, sahren jenseits auf und senden die ersten Geschosse Wukassoritsch nach und nach Eggmühl hinein.

Schon ehe es von Buchhausen-Lindach herüberzudonnern begann, hatte sich, wie wir wissen, in Rosenbergs Seele ein Schwanken bemerkbar gemacht, ob er in seiner Stellung einem Angriff von Süden wohl gewachsen sei. Als nun ein württembergisches Geschüt nach dem andern auf der Höhe von Lindach sichtbar wurde und das immer häufigere Aufbligen berselben verrieth, daß dort etwas Ernstes im Werke sei, entschloß er sich sogleich, ein Stud zurudzugehen. Nicht etwa weil er wußte, daß ansehnliche Kräfte von Landshut her im Anmarsch waren, wie bisher behauptet worden ift; nicht weil er, wie Angeli schwungvoll fagt, "von der Höhe bei Unter-Laichling aus ben Marsch der starken Kolonnen mahrnehmen konnte, die sich von Landshut in endloser Reihe gegen Eggmühl bewegten"1) — sondern weil er eben gewohnheitsmäßig bei jeder neu auftretenden Gefahr zunächst an den Rückzug dachte! Gilig marf er den linken Flügel seines Korps zurud auf den Bettelberg, die Brigade Bieber schloß sich links, auf den Höhen gegen Rogging an. Besehle dafür sind nicht zu ermitteln, und empfängt man überhaupt den Eindruck, als habe sich die Hatenbilbung des Korps unter dem Drucke des Gegners fast von selbst vollzogen. Rosenbergs Rechte verblieb vorläufig in ben Stellungen am Fuchs- und Mitterberg wie gegen Ober-Sanding. 16 Geschütze wurden nördlich des Krarenhofs aufgefahren. In der

<sup>1)</sup> Das konnte Rosenberg nicht, da man von den Laichlinger Höhen aus nur ein ganz kleines Stück der Landshuter Straße sehen kann, nur etwa 1000 m dis zur Höhe von Lindach. Weber von 379, noch von 411 oder von 437,9 genießt man einen weiteren Nusdick auf die große Straße, hinter Lindach verschwindet sie vollständig. Der Bayvische Generalstab hat ermittelt, daß das auch 1809 so war. Ein Bick auf die Generalstabskarte bestätigt es. — Wenn Rosenberg demnach hinterher lange Kolonnen auf der Landshuter Straße gesehen haben vill, so muß eine einigermaßen gewissenhafte Forschung das als eine grobe Läuschung, weil bare II nmöglichtet, bezeichnen. Zur Forschung gehört allerdings, daß man das in Frage stehende Gelände besichtigt oder doch besichtigen läßt.

Boraussicht, daß nun auch bald Davout angreisen würde, wiederholte Rosenberg noch zweimal die an den Generalissimus gerichtete Bitte um Verstärkung, "blieb aber ohne Antwort und Erfolg". Gegen 2° bemerkte der Fürst endlich lebhafte Bewegung bei den Divisionen Lessebres und Davouts, die Kavallerie saß auf u. s. w., so daß er sich auf einen sogleichen Angriff gesaßt machen mußte.

Napoleon nämlich war endlich angekommen. Bon seinem Stabe und Massena begleitet, umritt er nach der Wegnahme Buchhausens biefes Dörfchen links, sprengte auf die Sohe bei Lindach und hielt zunächst mit bem Postmeister von Buchhausen eine Besprechung über ben Zustand bes Borgeländes ab; namentlich frug ber Kaiser dringend nach Furten in der Laber, worauf ihm der Postmeister die bei der Schnitzelmühle zeigte. Sodann begab sich Napoleon zu Davout. Dieser fann die Annäherung des Kaisers nur aus dem Donner der württembergischen Kanonen bei Lindach wahrgenommen haben, denn auch er fonnte weber von 437.9, noch, wie die Ueberlieferung will, vom Schierlinger Rirchthurm aus größere Strecken der Landshuter Straße sehen. — Der Schlachtentwurf und die Schlachtbesehle Napoleons werben wohl stets in Dunkel gehüllt bleiben, benn unmittelbare Schriftstude giebt es barüber nicht, und Alles, mas hinterher erzählt wurde, ift nach dem Erfolge zugestutt. So namentlich verdient Kochs Erzählung keinen Glauben. Daß Napoleon, als er die weißen Linien der Desterreicher vor sich auf den Laichlinger Sohen erblickte, zum Angriff entschlossen war, ist nichts Neues. Wie er sich denselben in diesem Augenblick bachte, kann heute mit Gewißheit niemand sagen. Aber wir erinnern uns seiner Absicht von heut fruh, "d'attaquer de tous côtés" und das stegreifte er nun, als er auf der Balftatt ankam und Davout und Bandamme zum graden Angriff, Lannes aber zur Umfassung auf Rogging befahl.

Es war 2°, als sich die französischen Harste von drei Seiten zum Angriff auß IV. Korps in Bewegung setzen. Das II. Korps war inzwischen nicht vom Fleck gekommen und "rekognoszierte" auf Abach, statt die schwachen Kräfte Montbruns in raschem Anslauf hinwegzusegen. Die 2. und 3. Kolonne hatten ebenfalls bisher nichts gethan. Der Erzherzog Karl hielt, weit hinter dem Gesechtsselde, bei Thalmassing. Hier erhielt er die erste Nachricht Kosensbergs über das, was bevorstand. Dhne nun sich selbst vom Stand der Dinge bei Eggmühl zu überzeugen, überhaupt ohne irgend etwas zu unternehmen, um zu ersahren, wer und was von Süden anrück, erließ der Generalissimus ohne weiteres und auf der Stelle von Thalsmassing aus um 2° eine neue "Disposition", nach welcher der Ans

griff aufgegeben, Kolowrath nach Jöling, Liechtenstein nach Gebelkofen-Thalmassing, Hohenzollern nach Thalmassing-Sanding, Rohan nach Höhenberg gewiesen, Rosenberg aber beaustragt wurde, "sich so gut wie möglich aus dem Gesecht zu ziehen" und über Höhenberg nach Eglosssheim zu rücken. Rach dieser "Disposition" konnte die heutige Schlacht nur mehr in einem heerdenartigen Zusammenstreiben der österreichischen Truppen durch die französischen Angrissssäulen bestehen, und das kam auch schließlich so. Daran änderte es nichts, wenn nun auch — endlich! — Bellegarde, der zur Zeit bei Hemau stand, "eiligst" herbeigerusen wurde. —

Rosenberg hatte sich also "so gut als möglich" aus dem Gesecht zu ziehen. Es ist keine Frage, daß der Fürst mit diesem Besehl vollskommen einverstanden und entschlossen war, demselben nachzukommen. Allein das hing nicht mehr von ihm allein ab.

Bukassovitsch hatte sich, wie wir wissen, in Eggmühl zur Bertheibigung eingerichtet; das I. Bataillon der Beterwardeiner vertheidigte die Brude, das II. hatte Dorf und Schloß Eggmühl besetzt. Das Dorf war 1809 von einer halbverfallenen Mauer, das Schloß von einem Ball umgeben. Bir führen dies an, um zu zeigen, daß Eggmühl damals fehr wohl für eine nachhaltige Bertheidi= Dieselbe fehlte aber. qunq geeignet mar. Bald nach 20 erschien die Brigade Hügel vor dem Uebergang. Das Jägerbataillon König warf sich auf die Brücke, wurde zweimal abgewiesen, nahm aber ben Uebergang mit dem dritten Anlauf, der durch die mittlerweile auf der höhe zwischen Balkerstätten und Unter-Deggenbach aufgefahrenen württembergischen Batterien unterstütt wurde. Es scheint, daß die übrigen Bataillone der Brigade Sügel nicht eingegriffen haben. Sicher ift, daß fich Butaffovitsch auf eine Bertheibigung des Dorfes Eggmühl selbst nicht mehr einließ, sondern sich eilig auf den linken Flügel IV. Korps zurückzog. Roch vor 230 1) waren Dorf und Brücke im Befite Sügels, 300 Beterwardeiner ftredten im Schloß die Baffen, und erscheint daher die Angabe des württembergischen Generalstabs, Eggmühl sei rasch genommen worden, zutreffend. Damit stimmt erstens bie Thatsache, daß in Eggmühl auch nicht ein Saus in Brand geichoffen wurde, und zweitens der geringe Berluft des Bataillons König, das vom 20. bis 23. nicht mehr als 12 Tohte, 72 Berwundete und 4 Bermifte verlor, bei einer Stärke von 702 Mann,2)

<sup>1)</sup> Die folgenden Zeitangaben nach der handichriftlichen Bearbeitung des Bayrifchen Generals frabs im Münchener Archiv.

<sup>2)</sup> Der Bayrijche Generalstab betont, daß die Angabe Eggmühl hatte gebrannt, lediglich ine "Ausichmudung bes Schlachigem aldes" fei.

überein. Alle übrigen württembergischen Bataillone verloren noch viel weniger.1)

Sofort nach der Wegnahme Eggmühls erfolgten um gleichzeitig drei räumlich scharf getrennte Angriffe auf das IV. Korps. Die Lage war folgende: Die Division Gubin erreichte eben mit der Spite die Laber bei der Stangelmühle, ihr folgte Morand. Auf der Höhe von Lindach war inzwischen eine starke Ravalleriemasse aufmarschiert, die eine Beile von den öfterreichischen Batterien beim Ararenhof viel zu leiden hatte, vor der Wegnahme Eggmühls aber nichts unternehmen konnte, da die Laber anderwärts nicht zu durchschreiten war. Diese sämmtlich von Landshut herangekommene Ravallerie war wie folgt gegliedert: Auf dem linken Flügel, gegen Schierling zu, die Brigade Bandt (oder vielmehr Elbracht, ba General Zandt bei Landshut gefallen war) mit dem 1. Chevaurlegers-Regiment und 2 Estadrons von 2. Dragonern. In der Mitte hielt die württembergische Ravallerie, nämlich die drei Regimenter Rönig, Beinrich und Louis (das Leib-Chevaurlegers-Regiment war schon "avant la bataille" von Napoleon gegen die Ffar abgezweigt worden.2) Rechts stand in Regimentstolonnen die Kuraffierbrigade Clement von der Division St. Sulpice; hinter ihr die Brigade Guiton. Auf der Lindacher Höhe hatte Napoleon schwere Artillerie auffahren laffen, fie vermochte aber wegen der großen Entfernung - 2 bis 3000 Schritt - ben öfterreichischen Geschützen bei bem Rrarenhofe nicht viel anzuhaben. Hinter dem Ganzen marschierte Nansouth auf, und noch weiter rudwärts waren die Spigen Massenas ju feben, ber fich für feine Berson indeg beim Raifer befand. Wenn wir nun aufs linke Laberufer übergehen, so finden wir zuerst die Ravalleriebrigade Sendemit vorwärts Schierling; hinter ihr trat eben Die Division Deron zum Angriff in der Richtung auf beide Laichling an. Bestlich Schierling hielt die Division Demont, welche ein Bataillon und eine Estadron aufs rechte Laberufer abgezweigt hatte.

Die Division Kronprinz tras, von Rottenburg kommend, 290 bei Schierling ein.3) Auf den bewaldeten Höhen nördlich und nordsöstlich Schierling stand die Division St. Hilaire mit dem rechten Flügel (Brigade Lorencez) gegenüber Unter-Laichling, varan schloß sich die Brigade Destadenrath, und vom Laimberg dis zur faulen

<sup>1)</sup> Handichriftliche Berlustausweise bes VIII. Korps. Rach bem handschriftlichen Rapport Hügels verlor das Bataillon König am 22. insgesammt 7 Todte und 27 Berwundete, das ist noch nicht 5 vom hundert der Kopsstätte. — Bgl. damit Angeli.

<sup>2)</sup> Sanbidriftlicher Bericht Boellwarths.

<sup>3)</sup> Banrifches Kr.-Arch., nach Sasti foll bie Divifion vers les dix heures beim Korps eingerückt fein.

Leithe etwa befand sich Friant in der gestrigen Stellung. Pirés Regimenter scheinen an diesem Tage auf die Divisionen III. Korps vertheilt gewesen zu sein, 8. Husaren befanden sich zum Theil bei der Division St. Hilaire; wann Piré von seiner Sendung zu Napoleon zurückehrte, ist nicht nachzuweisen. Montbrun hatte sich mit den Regimentern Pajols gegen Dinzling gezogen.

Dem gewaltigen französischen Halbkreis gegenüber hatte das IV. Korps folgende Stellung: Auf den Sohen von Rogging bis gegen den Beinberg stand die Brigade Bieber, nördlich des Kraxenhofes das Regiment Czartorpski, diesen beiden Abtheilungen hatte sich Bukassovitsch angeschlossen. Bincent-Chevauxlegers und Stipsics-Susaren hielten ebenfalls hier. Auf dem Bettelberg mar die große Batterie von 16 Geschützen aufgefahren, welche sowohl die französische Kavallerie bei Eggmühl als die sich eben entfaltenden Divisionen Davouts unter Feuer nahm. Die übrigen Truppen Rosenbergs waren außer Brigadeverband folgendermaßen aufgestellt: Bellegarde und Reuß auf dem Bor-, hinterm- und Fuchsberg, mit Bortruppen in ben Dörfern; auf dem Mitterberg Chasteler, im Oberholz Ludwig und Coburg. Bo Deutsch-Banater standen, ist nicht erwähnt. Rosenberg fagt "bloß Chasteler und ein Bataillon Coburg blieben geschlossen en réserve, alles Uebrige war in den Wäldern und übrigen Punkten vertheilt".

Gegen diese lose verbundenen  $22^2/_3$  Bataillone gingen nun um  $2^{30}$  die Franzosen vor.

Raum hatte Gudin die Laber bei der Stangelmühle erreicht, als er überging und Bieber wie Bukassovitsch unverzüglich angriff. Die französischen Boltigeure der Borhut erstiegen rasch den Hang, setzen sich an den Waldsäumen sest und ließen sich trop mehrmaliger österzeichischer Gegenangriffe nicht vertreiben. Hinter ihnen rückten die beiden Divisionen aus linke Laberuser und marschierte auf, worüber naturgemäß ein paar Stunden vergingen.

Die Artilleriemasse Rosenbergs nördlich des Kraxenhoses störte und belästigte wie bekannt den französischen Ausmarsch, besonders aber das Uebergehen der Kavallerie Napoleons, die auf die einzige Brücke bei Eggmühl angewiesen war. Bielleicht auf Napoleons Beschl warf sich die bahrische Kavalleriebrigade Sehdewiz auf diese Geschüße, um sie wegzunehmen. Sehdewiz ritt uneingesehen um den Südssuß des Vorberges herum und attaktirte bergauf, wobei er den linken Flügel der Batterien schwadronen starke Kartätschenlagen entgegen und außerdem warfen sich, vom Krarenhose her, je 4 Eskadrons

Stipsics und Vincent auf die baprische Kavallerie, die dabei heftig zurückgeworfen wurde; Sehdewitz ging zurück und sammelte seine Schwadronen.

Gleichzeitig mit diesen beiben erften Borftögen auf die öfterreichische Front sette St. Silaire, rechts von Deron unterstüt, gum Angriff auf Unter-Laichling an. Aber mit unzureichenden Kräften. Frangosischerseits griff nur die Brigade Lorencez das Dorf Unter-Laichling und das Gehölz nordöstlich davon an. Bald waren die Schüpen ber Regimenter Reuß-Greit und Bellegarbe auf die Hochfläche öftlich des Ortes (Hinterm Berg) gurudgetrieben; aber da erschien Stutterheim mit den übrigen 4 Schwadronen Bincent-Chevaurlegers und brachte ben frangösischen Borftoß, der das Herz der öfterreichischen Aufstellung zu erreichen schien, rasch zum Stehen. Um westlichen Abhang des hinterm Berg, Heu-Kurbe u. f. w. entspann sich nun zwischen der Brigade Lorencez und den beiden öfterreichischen Regimentern ein im großen Ganzen stehendes Feuergefecht. Inzwischen war Derop vorgerückt, und zwar gegen den Vorberg, allein es traten nur zwei Batterien auf der Höhe nordöstlich Schierling und das 14. Infanterie-Regiment in Thätigkeit, so daß das Borgehen auch hier bald lahmte.

Dafür griff aber jest Friant ein. Seine Artillerie fuhr auf dem Laimberg auf und überschüttete Ober-Laichling sowie die ruchwärtigen Hänge mit ihren Geschossen. Hier stand auch bas 33. Regiment, baran schloß sich links das 48., im Leib- und Mitterholz gingen 108 und 111 vor, das 15. leichte Regiment blieb hinter der Mitte der Division als Reserve. III/48 erstieg, nachdem die Division 500 Schritt vom Feinde unter deffen Feuer Salt gemacht, den Sang bei Ober-Laichling, nahm ein auf zwei Drittheilen der Bobe befindliches Erdwerk weg und erreichte balb barauf ben Ramm. 33, bann I und II/48 drängen nach und setzen sich oben fest. 108 und 111 warfen sich inzwischen auf den Mitterberg und das Oberholz, wo Chasteler, Coburg und Ludwig ftanden; diese Regimenter geriethen rasch ins Schwanken und zogen sich, weil in ihrer linken Flanke (Dber-Laichling) bereits gekämpft wurde, statt zum Korps, nach Ober = San = ding zurud! Drei schone Regimenter flüchteten bier ganz einfach vom Schlachtfelbe hinweg, ohne einen auch nur einigermaßen schärferen Angriff bes feinesfalls stärkeren Gegners ausgehalten zu Wenn auch die Linke Friants in dem waldigen Gelände nicht fehr rasch von ber Stelle tam, fo mußte doch bas Entblößen des rechten Flügels Rosenbergs auf diesen in hohem Grade erschütternd wirken.

Run sette St. Hilaire seinerseits wieder, diesmal zu einem einheitlicheren Angriffe an. An der Spite befand sich die Brigade Lorencez, bas 10. 1. Regiment unter Oberft Berthezene stürmte unter erheblichen Opfern die Sange unmittelbar öftlich Unter-Laichling, während ber Rest der Brigade sich schräg nach Ober-Laichling und auf die dortigen Soben jog. Die Brigade Destabenrath griff, wie es scheint, nicht ein, dagegen wohl ein Theil der Division Deron, die sich auf ben Borberg marf. Der umklammernde Angriff ichien zu gelingen; schon näherten sich die frangösischen Tirailleure der großen Batterie, als abermals der tapfere Stutterheim mit feinen vier Eskadronen Bincent in die Schwärme des Angreifers preschte und sie eine Strecke weit — anscheinend bis ins Schierlinger Gemeindeholz — zurudwarf, wo sodann zwischen Lorencez und den Regimentern Bellegarde und Reuß-Greit weiter geplänkelt wurde. Ein merkwürdiges Gefecht, Deron "seconda utilement" ben Borftoß St. muß man sagen! hilaires, im Ganzen aber war berselbe, und zwar vornehmlich infolge Stutterheims fühner That, mißglückt.1)

Allein dieser tapfere General fehlte an anderer Stelle. Bon Süben näherte fich nun eine große Gefahr für das IV. Korps. Die Ravallerie Napoleons hatte nämlich Eggmühl paffirt. Die württem= bergische Kavallerie (abzüglich des Leib-Chevaurlegers-Regiments und bes Regiments Herzog Heinrich, das von Napoleon zu Davout entsendet worden war), nur mehr aus dem Regiment König und zwei Schwadronen Louis bestehend, bog von der Straße ab und ent= widelte sich in der kleinen Au. Rechts davon, rittlings der Regen3= burger Straße, marschierten die Eisenreiter St. Sulpices - nach bem Einrücken Guitons vier Regimenter ftart - auf. Die Entfaltung dieser Reitermasse war unter dem Feuer der österreichischen Batterie und vor den Augen Napoleons erfolgt, der auf der Sohe füdlich Eggmühl, auf seinem Schimmel weithin kenntlich, hielt. Genau um 330, als die Division Deron zum zweiten Angriff auf Laichling ansette, ging nun auch Sendewit erneuert bor, um die große Batterie nun endlich wegzunehmen. Ihm schlossen sich an: links das Regiment Beinrich, das auf dem Wege zu Davout begriffen mar, rechts das Regiment König, noch weiter rechts ein Regiment Harnischreiter St. Sulpices. Das Ganze stürmte nun in langem Galopp den Bettel= Abermals empfingen fie die Rartätschenlagen bes berg hinan. Gegners, abermals warfen sich ihnen Stipsics und Bincent ent= gegen, und eilte, jest leider zu spät, Stutterheim mit 4 Estadronen

<sup>2)</sup> Bgl. bamit ben Gefechtsbericht St. hilaires bei Casti II, 344 !!!

Vincent von Hinterm Berg herbei, wo er soeben die französische Infanterie geworsen. Auch ein Kürassier-Regiment kam der österreichischen Kavallerie zu Hilfe, und es entstand ein ungeheures Getümmel auf den Abhängen des Bettelbergs, auf dessen Hösenberg mit seinem Stade hielt. Alles lag daran, die Geschüße vor
der Begnahme zu bewahren. Nach den österreichischen Berichten
wäre die angreisende Kavallerie geworsen und weithin versolgt worden,
nach den bahrischen und französischen Urkunden wäre nur ein vorübergehender Kückschlag ersolgt. Desterreichischerseits waren 22, verbündeterseits 20 Schwadronen im Gesecht.<sup>1</sup>) Thatsache ist, daß sehr
bald der größte Teil der Geschüße genommen und die österreichische Kavallerie in wilder Flucht auf die Regensburger Straße zurückgetrieben war.

Nun erließ Rosenberg, der von allen Seiten umklammert und in der Mitte durchbrochen war, den Befehl zum Rückzug. Etwa zwei Stunden hatte der Rampf feines Korps gegen die Uebermacht gedauert, wir haben aber gesehen, daß lettere fehr ungleichmäßig und wenig einheitlich zur Geltung tam; ber Grund lag zum Theil in der furchtbaren Erschöpfung der frangofischen Truppen. Dennoch ift die Leistung des IV. Korps und seiner Rebentruppen mahrend ber zweistündigen Abwehr rühmend anzuerkennen, standen und fochten boch  $22^2/_3$  zum Theil sehr geschwächte Bataillone gegen deren 68, wovon allerdings nur etwa 30 wirklich ins Gefecht getreten find. Aber das, was der Gegner zeigte, war so überlegen, daß Rosenberg wohl gut daran gethan haben würde, noch früher zurückzugehen, als er es that. Er führt aber an, er habe wegen der dichten Bewachsung des Geländes die große Ueberlegenheit des Feindes nicht rechtzeitig erkennen können. Nun befahl Rosenberg seinem Beneralstabschef, die Infanterie über Sanding nach Egloffsheim zu führen, während er selbst mit der Kavallerie auf der Regensburger Straße fechtend zurudgehen wollte. Bieber wurde nach Sohenberg gewiesen. Allein der Rudzug nahm unter dem Drud des verfolgenden Gegners beständig an Schnelligkeit zu und verwandelte sich schließlich in eine förmliche Flucht.

Letterer hatte nämlich Verstärkung erhalten. Die Division Kronprinz war wie bekannt bei Schierling eingetroffen und schloß sich

bem allgemeinen Borrücken an. Außerdem aber hatte Napoleon gleich nach der Wegnahme der großen Batterie seine gesammte zur Stelle befindliche Kavallerie dem Feinde nachgeworsen. Dieser wich denn auch so rasch, daß wir ihn noch vor Ablauf der ersten Stunde seines Rückzugs, nämlich um  $5^{\circ}$ , zwischen beiden Egloffsheim, also 6-7 Kilometer hinter dem Gesechtsselde tressen; daraus folgt klar, daß der Rückzug IV. Korps ein bloßes Flüchten war. Wevor wir aber Rückzug und Versolgung weiter begleiten, müssen wir einen Blick auf den Stand der Dinge bei den übrigen österreichischen Heerstheilen wersen, denn ihnen war die Aufgabe zugefallen, Kosenberg aufzunehmen, und so geschah es auch.

Das II. Korps war bei Erhalt des Gegenbefehls von Mittag nach Isling zurückmarschiert und kam nicht ins Gefecht.

Die Kolonne Liechtenstein, — nämlich die Division Lindenau und vier Kürassierschwadronen,3) dann die Brigade Becseh — kam überhaupt zu keinerlei Angrifsbewegung, sondern stellte sich zur Aufnahme IV. Korps auf der Höhe von Gebelkofen=Thalmassing auf. Dabei wurde Becseh bei Weilloh belassen, um gegen Montbrun zu wirken. In dieser Berfassung erwartete Liechtenstein das Heranskommen des IV. Korps.

Der Erzherzog Karl befand sich im Schloß zu AltsEglosssheim. Bon hier aus beauftragte er die Brigade Schneller, die Waldenge von Hagelstadt zu besetzen, um die weichende Kavallerie Rosenbergs aufzunehmen.

Die Grenadierdivision Rohan, die nach Höhenberg befehligt war, setzte sich dahin in Bewegung, erreichte aber, wie wir sogleich sehen werden, diesen Ort nicht mehr.

Wir wenden uns nun zum III. Korps, welches durch den Rückzug Rosenbergs zunächst und am härtesten betroffen wurde. Da die Brisgaden Bukassovitsch und Bieber bekanntlich abgezweigt waren, bestand das Korps nur mehr aus den Brigaden Kaiser und Alois Liechtenstein, dem seit gestern überwiesenen Regiment Erzherzog Karl und zwei Divisionen Ferdinand-Husaren, zusammen 14 Bataillone, 4 Esskadronen, durchweg sehr geschwächte Truppen. Nach 1° septe sich das Korps der "Disposition" gemäß in Bewegung, wurde beim Uebersschreiten eines sumpsigen Baches "etwas" aufgehalten und "fand" zwischen Luckenpoint und Thalmassing das eben mit dem Abkochen beschäftigte, dem Korps überwiesene Kegiment Erzherzog Karl,

<sup>1)</sup> Bericht Rofenbergs, Dp.=3. 22.

<sup>3)</sup> Bgl. bamit Beller und Angeli.

<sup>\*)</sup> Dp.=J. 60. Bgl. S. 286.

welches allsogleich als Vorhut vorausgeschickt wurde. weile trafen ichon erneute Befehle jum ichleunigen Ungreifen ein, so daß Hohenzollern auf die Luckenpointer Höhe (420.7) voraus-Raum war er hier angekommen, als das Feuer beim IV. Korps stärker wurde, auch waren feindliche Posten (offenbar Montbruns) bei Klaufen und der Teufelsmühle zu erblicken. Hohenzollerns Generalstabschef v. Mayer hielt daher das "anbefohlene Manöver", nämlich einen Borftoß über Dingling auf Peising für "zu gewagt" und drang in den Korpsführer, er möge mit Borsicht zu Werke geben. Hohenzollern trat dem bei und stellte vorläufig das Regiment Colloredo auf der Ludenpointer Sohe auf, während die Vorhut durch die Bälder abwärts auf die Teufelsmühle vordrang und der Rest des Korps zum Vormarsch antrat. In diesem Augenblick traf der Gegenbefehl des Erzherzogs Karl ein, nach welchem sich das III. Korps zwischen Thalmassing-Sanding aufzustellen hatte und Ludenpoint ausgiebig zu besetzen war. Dies geschah "allsogleich". Bei Luckenpoint blieb das Regiment Erzherzog Karl und hatte gegen die Teufelsmühle zu sichern. Das Schloß Haus-Neu-Egloffsheim wurde durch eine Division Infanterie besett; die Brigade Kaiser wurde rechts des Pfatterbachs "auf der Höhe — auf der Wöhrt", die Brigade Louis Liechtenstein sammt der "entbehrlichen" Artillerie bicht dahinter auf dem linken Ufer aufgestellt. Ueber den Sandund Pfatterbach wurden durch die Pioniere mehrere Uebergänge hergestellt. Das Alles dauerte bis nach 50, und konnte Hohenzollern recht wohl den Rudzug des rechten Flügels IV. Korps über Sanding beobachten.

Plöglich kam ein Besehl des Generalissimus, eine Brigade, die an Rohan zu weisen sei, im Walde hinter Neu-Eglosseheim zum "Soutien" IV. Korps, die "entbehrlichen Truppen" aber "hinter Eglosseheim auf der Höhe" aufzustellen. Rohan, der bei Höhenberg und "links" von Sanding stehe, ist eiligst zu verständigen, damit er seine Maßregeln danach treffen könne. Dieses Schreiben liegt in der Aussertigung vor und ist von 6° Abds. datirt, muß aber doch wohl schon früher abgeschickt worden sein. — Hohenzollern besahl nun seinem Stadschef, mit der Brigade Kaiser nach Neuseglossseheim zu rücken. Mayer trat die Bewegung an

Indes zeigte sich der Feind gleich ansangs in stärkeren Massen bei Neu-Eglosssheim. Es war die Division Friant, die nach der Vertreibung von Rosenbergs rechtem Flügel über beide Sanding vorgegangen war. Die leichte Artillerie der Division trabte durch diese Dörfer und suhr auf der Hochstraße auf. Das 15. leichte Regiment folgte ber Artillerie, bas 33. ging auf die Beiherwiesen, bas 48. links bes 15. gegen "auf der Höhe" (damals bewaldet)1) vor. 111 "garantit la gauche", 108 hält rudwärts in Rolonnen.2) In dieser Berfassung und Aufstellung traf Mayer mit der Brigade Raiser die Division Friant. Die 2 Divisionen Ferdinand Husaren, welche Hohenzollern verblieben waren, attacierten "à plusieures reprises" namentlich das 111. Regiment und brachten dergestalt, trop der gegentheiligen frangösischen Bersicherungen, die Division Friant eine Beile gum Stehen. Indeg begann nun aber das Feuern wieder bei Ludenpoint, wo in diesem Augenblick das Regiment Erzherzog Karl von Montbrun angegriffen wurde. Bor der Front Sobenzollerns vorüber flutheten die aufgelösten Truppen IV. Korps (welche, das ist nicht zu ermitteln) auf Röfering gurud. Die Brigade Raifer besetzte inzwischen ben Bald "hinter" Egloffsheim, also jedenfalls Bein- und Cichelberg, fand aber den Feind darin3) (das 33. Regiment) und konnte "nicht viel Merkwürdigerweise finden wir hier nun auch ausrichten". Mayer, der, wie bekannt, bei der Brigade Raiser Grenadierkorps. anwesend war, erzählt, er sei kaum aufmarschiert gewesen, "als das fämmtliche Grenadiertorps mit Ausnahme ber Bataillone Nifel und Sader gang einzeln und in größter Unordnung gurudliefen", er versuchte, die Truppen zum Stehen zu bringen, "leider war aber Alles vergebens, selbst die empfindlichen Reden des lettgedachten Regiments (Schroeder) waren fruchtlos . . . ", das ganze Grenadierkorps floh auf die Röferinger Sohe gurud, aber auch dort gabs tein Salten, bald war keine einzige Grenadiermüte weit und breit zu seben. giebt fich baraus, daß Rohan auf bem Marich nach Böhenberg irgendwo in den zurückgebenden rechten Flügel Rosenbergs gerieth und von diesen Truppen fortgerissen wurde. Nach dem Berschwinden der Grenadiere suchte sich die Brigade Raiser noch eine Beile thunlichst zu behaupten, aber bald berief Hohenzollern seinen Generalstabschef ju sich zurud, er hatte sich entschlossen, mit den zur Sand befindlichen Truppen auf die Köferinger Sobe zurudzugehen und dort Anschluß an Rohan zu suchen; die Brigade Raifer hatte fich dieser Bewegung anzuschließen, die noch bei Luckenpoint und Sanding kämpfenden Truppen sollten nach Thalmassing "ober wie sie konnten" zurückgehen. hobenzollern rudte also mit einem Theil der zunächst stebenden Truppen von Thalmassing nach Röfering ab. Raum hatte er den Marich angetreten und kaum war seine Spite auf der Röferinger

<sup>1)</sup> Biberfpruch mit ber Rarte.

<sup>2)</sup> Rapport de Friant.

<sup>3)</sup> Bericht Sobenzollern.

Höhe erschienen, als er die Kolonnen des IV. Korps ebenfalls eiligst über die Hochfläche Köfering zustreben sah; sie kreuzten seinen Weg und er mußte halten. Sodann rückte er auf der Höhe weiter. Jest erblickte er plöglich auf den Höhen rechts der Pfatter Reitermassen, die sich bei näherem Zusehen (es war schon dunkel, aber heller Mondsichein) als Franzosen entpuppten, ein Kürassierregiment nach dem andern marschierte auf, in den Zwischenräumen zeigte sich Geschütz.

Wie kamen französische Kürassiere hierher? Nach 40 hatte Napoleon seine Kavallerie zur Verfolgung ansetzen lassen und sie brängte, rechts über Gailsbach und Langenehrling ausholend, auf ber Regensburger Straße nach. Freilich nicht so schnell, als es Napoleon wünschte, erstens wegen der Erschöpfung nach den ungeheuren Märschen, zweitens weil die Division Ransouth längere Beit gebrauchte, um bei Eggmühl, der einzigen Laberbrude, überzu-Bor dieser Ravalleriemasse flüchtete Bieber, der sich bann bei Köfering wieder Hohenzollern anschloß, weiter die Kavallerie Rosenbergs und wohl auch ein Theil seiner Infanterie über Sobenberg und Sagelstadt zurud. Die Urfunden lassen nicht erkennen, daß auf dieser langen Strecke irgendwelcher Widerstand versucht worden ware, selbst bei Sagelstadt nicht, wo ja doch die Briggde Schneller zur Aufnahme bereit stand. Erst bei Alt-Egloffsheim befann "man" sich barauf, daß es doch nicht angehe, den Gegner gang ohne Widerstand bis Regensburg stürmen zu laffen. Es fanden sich also hier auf der Hochebene zusammen die Kavallerie des IV. Korps, nämlich je 8 Schwadronen Stipsics und Bincent, allerdings bereits ftark bergenommen waren, bann bie vier Eskadronen Ferdinand-Husaren, die schon bei Laichling gefochten hatten, ferner die Brigade Schneller (je 6 Eskadronen Raifer- und Gottesheim-Rüraffiere). Diese 32 Schwadronen marschierten knapp südlich Alt-Egloffsheim rittlings ber Straße auf. Was that inzwischen schwere Kavallerie des I. Reservekorps — 4 Regimenter prächtiger Harnischreiter — unter dem edlen Fürsten Johannes Liechtenstein? Diefer ftand, wie bekannt, zwischen Gebelkofen und Thalmaffing. Eben als die französische Kavallerie sich füdlich Alt-Egloffsheim zum Ungriff auf die öfterreichischen Schwadronen entfaltete, in demfelben Augenblick, als Hohenzollern von Thalmassing aus über Rauschberg nach Röfering herankam und diese drohende Masse schwerer französischer Kavallerie nicht weit von sich erblickte, hielt es Liechtenstein für angemessen, den linken Flügel seines Korps zu "refüsieren", um die weichenden Truppen III. und IV. Korps vorbeizulassen. So Liechtenstein in seinem Bericht. Sobenzollern aber behauptet, die

schwere Ravallerie sei eben im Ubmarsch auf Traubling begriffen gewesen, als er auf der Röferinger Sohe ankam und genöthigt war, seine erschöpften Bataillone rechts aufschwenken zu laffen, um sich der frangösischen Gisenreiter zu erwehren. Ja, es steht fest, daß Hohenzollern zwei Küraffierregimenter bes Refervekorps bewog, einstweilen zu halten, um das Abziehen seiner Infanterie zu beschützen, was in der That geschah. Aus alledem ergiebt sich, daß in dem Augenblid, als die frangofischen und öfterreichischen Reitergeschwader jublich Alt-Egloffsheim auf einander stießen und fich das III., IV. und I. Reservekorps auf den Höhen von Röferina anderschoben, 32+4 (Ferdinand-Husaren, die bei Hohenzollern geblieben waren) +24 (Brigaden Siegenthal und Leberer) = 60 österreichische Schwadronen zur Stelle und im Stande waren, in ben Reiterkampf einzugreifen; aber nur 32 haben es, nach allen Nachrichten, gethan!

Napoleon aber entwickelte Alt-Egloffsheim gegenüber folgende Kräfte. Als 1. Treffen rechts vormärts die württembergische Kavallerie, nämlich das Regiment König und 2 Eskadronen Louis (der Verbleib bes Uebrigen ist uns bekannt1) = 6 Eskadronen; Nansouty bilbete die Mitte mit 6-Kürassierregimentern = 24 Eskadronen; als zweites Treffen kam St. Sulpice mit 4 Regimentern = 16 Eskadronen.2) Die Bayern bilbeten die Reserve, nämlich die Brigade Sendewit (in Folge verschiedener Abzweigungen nur 61/2 Eskadronen stark), dann das 1. Chev.=Leg. Regiment Kronprinz, das nachgezogen worden war und als Bedeckung des Kaisers verwendet wurde, endlich vielleicht ein Chasseurregiment unbekannter Herkunft.3) Das war Alles; 561/2, oder höchstens 601/2 Eskadrons, eine Macht also, der der Erzherzog, falls er es hätte wollen, gleiche Kräfte entgegenstellen konnte. Bei der Kavallerie hielt er sich auf, schiebt er ja doch diesem Umstand in seinen späteren Schriften einen Theil der Schuld am Berluft des Tages von Eggmühl zu. Freilich, wie die Dinge am Spätabend des 22. April lagen, hätten auch 60, ja selbst mehr österreichische Schwadronen das Verhängniß nicht mehr aufzuhalten, noch das Feld zu behaupten vermocht gegen die im wilden Siegesrausch anstürmenden frangösischen Geschwaber.

Die österreichischen Kavalleriebatterien waren auf der Regensburger Straße zuruckgeschickt worden "aus Besorgniß, sie zu verlieren", während Napoleon seine Artillerie auf dem Rochus-

<sup>1)</sup> Siehe S. 294.

<sup>2)</sup> Nansouty und St. Sulpice zählten daher 40 Schwadronen und nicht 48, wie Angeli behauvtet.

<sup>3)</sup> Unicheinend bas 14., von der Divifion Marulag.

berg auffahren und die österreichischen Keiter unter Feuer nehmen ließ. Seine Absicht war, mit vorgenommenem rechten Flügel die österreichischen Trümmer Davout entgegenzutreiben und nun entswischte sich beim sahlen Schein des aufgehenden Mondes ein wildes Getümmel auf der Hochebene von AltsEgloffsheim. Zuverlässiges ist darüber weder von französischer noch bayerischer noch österreichischer Seite zu ersahren; wenn man von einigen Anekdoten absieht, so läßt sich nur feststellen, daß die gesammte österreichische Kavallerie zum Einhauen kam, allerdings nicht gleichzeitig, sondern nach und nach, und theils durch das Karabinerseuer, theils durch die Flankensangriffe der französischen Uebermacht bald zurückgeworfen wurde. In wilder Flucht flutheten die österreichischen Reiter auf Kösering zurück, hinter ihnen her die französischen Kürassiere. Dem Generalissimus gelang es nur mit Müh und Noth, aus Egloffsheim rechtzeitig zu entkommen.

Auf der Röferinger Sobe d. h. "auf der Platte" hielt Hohen-. zollern und war Zeuge diefer Borgange. Unter dem Schut der zwei Ruraffierregimenter der Brigade Lederer holperte und ftolperte seine Artillerie im Galopp nach Röfering voraus, wobei fie 5 Geschütze verlor, mahrend das Ende seines Rorps, nämlich die Brigade Raiser, burch die nachdringenden Truppen Friants zum Aufschwenken genöthigt murde. Lebhaftes Gewehrfeuer fündigte bem Fürsten an, daß in seinem Ruden und in seiner rechten Flanke ein neues Gefecht im Gange sei. Um sich Luft zu machen, befahl er ber Brigade Leberer, die französische Kavallerie bei Egloffsheim zu attacieren und wies seine Infanterie nach der Mühle oberhalb Köfering (Kumpfmühle), wo fie auf bas linke Ufer überzugehen hatte. Bald aber strömten die Kürassiere Lederers aufgelöst gegen Köfering zurück, wo sie ein Bataillon Grenadiere überritten, und gleichzeitig verlief sich die Infanterie III. Rorps, indem sie sich in den sumpfigen Bach in ihrem Ruden warf und über benselben zu retten suchte. Liechtenstein mit ber Division Lindenau und der Brigade Siegenthal war bereits nach Traubling abgezogen, und so sah sich ber Fürst Hohenzollern plöglich auf der Röferinger Sohe mit seinem Stabe allein. Es war bereits gang dunkel, und von der Regensburger Strage ber erschollen die langgedehnten Rufe der wild verfolgenden französischen Kavallerie.1) Hohenzollern trachtete nun, nach Röfering zu gelangen; im Ort stieß er auf eine "ganz besorientirte" Batterie, die sich durchaus nicht

<sup>1)</sup> hohenzollern fpricht in feinem Bericht von einem "erbarmlichen Geschren", mit welchem bie Franzosen auf Regensburg gefturmt waren.

bedeuten ließ, fondern nach Guden davonfuhr, wo fie natürlich alsbald in die Sande der Franzosen fiel und verloren ging. Sodann wandte sich der Fürst mehr "links", wohin seine Truppen geflüchtet waren, mahrend sein Stabschef die Regimenter so gut wie möglich zu ordnen suchte. Bei Gebelkofen gerieth bas Regiment Schröder, bas, wie es scheint, das Ende des Korps bilbete, mit frangbiischer Infanterie und Kavallerie zusammen, und wurde, als Ferdinand-Ruraffiere angriffen, um Luft zu ichaffen, von diefem Regiment überritten, wobei sich Schröder auflöste und zum Theil auf Regensburg, zum Theil auf Isling flüchtete. Gbendahin floh der Rest des III. Rorps, untermischt mit Batailsonen bes IV., und freuzte sich mit einem südwärts fahrenden Artilleriepark. Hohenzollern wurde beinahe gefangen, brachte "in biefem Schwarm eine Beile gu, bis ihm der Fürst Liechtenstein begegnete, der die Ravallerie zu ralligren suchte" und gelangte schließlich in . später Rachtstunde nach Isling, wo seine erschöpften Truppen lagerten, von denen ein namhafter Theil abgekommen war.

Und zwar zu Liechtenstein. Dieser begegnete auf dem Wege nach Ober-Traubling der versolgenden französischen Kavallerie und ließ sie — es war etwa 9° Abds. — durch die Brigade Siegensthal attackieren und dis Nieder-Traubling¹) zurückwersen. Hier erreichte die französische Versolgung ihr Ende. Liechtenstein stellte das Reservekorps rittlings der Straße bei Ober-Traubling auf, hinter demselben, bei Burgweinting strömten die Keste IV. Korps und Theile des III. zusammen. Der Verbleib der Grenadiere wird nirgends erwähnt. Die ganze Nacht hindurch liesen den einzelnen österreichischen Korps Nachzügler und verspätete Abtheilungen zu, so Vecsey, das Regiment Erzherzog Karl u. s. w. Der Oberfeldherr ging nach Regensburg. Bellegarde stand am Spätabend bei Hemau und erhielt hier den Besehl, auf Regensburg zu eilen.

Napoleon besichtigte um 9° Abds. bei Alt-Egloffsheim die württembergische Kavallerie, und trieb sie sodann auf die Straubing-Regensburger Straße vor, um den zurückgehenden Troß der österzeichischen Armee abzusangen, dieser war indessen schwadronen Louis in der Nacht 1 Eskadron Riesch-Dragoner und 160 Mann Insanterie auf, welche Kolowrath zur Zerstörung der Straubinger Brücke abgesendet hatte. Eine weitere Bersolgung der Desterreicher noch in der Nacht selbst scheint zwar zur Sprache gekommen zu sein,

<sup>1)</sup> Dp.=J. 60, "Operations-Journal" Liechtenfteins.

verbot sich aber von selbst durch die äußerste Erschöpfung der französischen Armee. So nahm Napoleon sein Hauptquartier im Schloß Alt-Egloffsheim. Die Aufstellungen seiner Armee während der Nacht sind im Einzelnen unbekannt, es läßt sich nur seststellen, daß die Truppen in zwei großen Massen, nämlich zwischen Alt-Egloffsheim und Köfering, dann zwischen den Straßen nach Landshut und Ingolstadt lagerten. Friant und St. Hilaire lagerten vor und hinter Ober-Sanding. Montbrun, der im Laufe des Tages Scheinbewegungen auf Dinzling und Luckenpoint ausgeführt hatte, zog sich sodann nach Beising zurück, hielt aber Luckenpoint mit einer Schwadron und einer Kompagnie besett. Die Division Tharreau kam bis Langquaid. 1)

Wir wenden uns nun gur Gefechtsftatiftif.

Defterreichischerseits ftanden bereit und konnten verwendet werden, wie wir wissen, 66 000 Gewehre, 8000 Säbel. Gar nicht gefochten haben das II. Korps — 19 000 Gewehre, 2000 Säbel — die Division Lindenau — abzüglich des Regiments Erzherzog Karl 7000 Gewehre -, die Infanterie Becsens mit mindestens 4000 Gewehren zusammen also traten gar nicht ins Gefecht 30 000 Gewehre, 2000 Aber auch die Grenadiere — 9000 Gewehre — sind, wenn fie überhaupt ins Feuer kamen, nicht zu ben betheiligten Kräften zu rechnen, denn gefochten hat diese Truppe als solche nicht, ihre Thätigkeit begann vielmehr mit dem Rudzug. Mehr als bie Balfte ber öfterreichischen Infanterie ift baber nicht eingesett worden. Wie viel von den Brigaden Lederer und Siegenthal wirklich jum Einhauen tam, ist nicht im Einzelnen ersichtlich, es kann aber auch bei der Ravallerie angenommen werden, baß von den betheiligten 6000 Säbeln nicht viel mehr als die Sälfte wirklich ins Gefecht tam.

Ueber die Berluste fehlen bestimmte Angaben, da, wie mehrsmals bemerkt wurde, die Berlustausweise der meisten Korps die ganzen Tage des Regensburger Feldzugs umfassen. Auch sei hier hervorgehoben, daß der wirkliche Berlust für einen einzelnen Gesechtstag insosern schwer sestzustellen ist, als die bezüglichen Ausweise ost erst nach mehreren Tagen versaßt und dabei die seither eingetrossenen Nachzügler nicht ausgewiesen wurden. Bei Landshut konnten wir das bemerken, und es ist auch hier wieder der Fall, die später verssähen Ausweise und namentlich das, was später in die Tagebücher der Korps überging, stellen nicht annähernd die volle Höhe bessen vor, was am Ende eines Gesechtstags damals wirklich

<sup>1)</sup> Rapport d'Oudinot.

fehlte. Indeffen ließen fich folgende Bahlen ermitteln. Rosenberg giebt in einer später geschriebenen Geschichte feines Rorps an, er habe am 22. 4149 Mann Infanterie und 296 Reiter verloren. Näheres wird nicht mitgetheilt, bennoch aber fühlt ber Fürst bas Bedürfnig, sich gegen den Borwurf, als hätten sich seine Truppen schlecht gehalten, nachbrudlichst zu vermahren; fie hatten gefampft wie bie Löwen . . . "Demohngeachtet war es der Armeeminister Graf Zichn, der es sich erlaubte, 20 Meilen hinter der Armee Zeter über das Rorps zu schreben. Er war es, ber bie ganze Schuld biefes Unfalls auf das IV. corps d'armée und auf dessen Kommandanten warf. Er war es, der durch sein ungegründetes Lermen das Gerücht im Inlande verbreitete, daß der Kommandant überfallen worden, die Truppe die Schuldigkeit nicht geleistet habe . . . " Wir wollen, um in dieser Sache Rlarheit zu gewinnen, uns nach bem Berluften ein zelner Truppentheile umsehen. Bom 19. bis 22. verlor das IV. Korps 1044 Tobte, 2496 Bermundete, 2820 Gefangene, 975 Bermifte. Es hat also verhältnißmäßig brav gefochten. Regimenter Coburg, Ludwig und Bellegarde haben feine Bermißten, indeß weist letteres Regiment 89 Todte und feinen Bermuns beten, dagegen 716 Gefangene auf! Das Unmögliche berartiger Angaben liegt auf der Hand. Ludwig weist aus 46 Todte, 353 Berwundete, 399 Gefangene; Czartorysti, das am 19./20. 24 Verwundete, 60 Gefangene, 18 Vermißte verlor, hat am 22. 97 Tobte, 197 Bermundete, 198 Gefangene, 47 Bermifte. Die Grenzer IV. Korps, nämlich die Deutsch-Banater Regimenter 12 und 181) buften vom 19. bis 22. 33 Todte, 251 Bermundete, 337 Gefangene, und 234 Vermißte ein. Sehen wir mal zum III. Korps, das nächst bem IV. die Hauptlast bes Rampfes zu tragen hatte. Dieses Korps war am 20. und 21. nur mit der Division Butassovitsch ins Gefecht getreten, am 23. focht es überhaupt nicht, wie wir sehen werden, Gefangene wurden allerdings auch an letterem Tage verloren. Die Berlustlisten III. Korps vom 20. bis 23. werden sich daher größtentheils, für einzelne Regimenter sogar ganz bestimmt, nur auf den 22. begiehen. Es heißt nun dort, der Verluft habe bei den "unterstehenden", d. h. jenen Truppen, die dauernd in der hand hohenzollerns verblieben sind, betragen 82 Todte, 169 Bermundete, 403 Gefangene, 782 Bermifte. Im Einzelnen sind angegeben für Colloredo 13, 69, 136, 143; für Schroeder 36, 499, sämmtlich unblutig; für Würzburg und Manfredini fehlen die Ausweise; Erzherzog Karl Legion 46, 55, 21, 79; Artillerie 2 Todte, 209 Gefangene und Bermifte; Bioniere

<sup>1)</sup> Bgl. S. 195, Anm.

1 Bermundeter, 6 Gefangene, 23 Bermißte; diese bisher aufgezählten Truppen haben nur am 22. gefochten. Wir wenden uns zu ben "betachirten Regimentern". Erzherzog Karl focht auch am 21., 22. und 23., es verlor 15, 289, 949, 457; ebenso die Beterwardeiner am 20., 21. und 22., sie bugten 36, 64, 1543, 134 ein. Run ftogen wir merkwürdigerweise auf bas Infanterie-Regiment Stain, von bessen Zugehörigkeit zum III. Korps wir bisher nicht bas Minbeste gehört, es wird mit 3, 2, 408, 311 aufgeführt. Raunit und Bürttemberg (Brigade Bieber) verloren, wohl nur am 22., 20, 46 blutig, 937 vermißt, bezw. 384, 249, 220, 146. Das III. Korps verlor 13 Geschütze, das IV. wenigstens 20 Geschütze. Glaubt man Rosenbergs Angaben, so stellt sich für das III. und IV. Korps am 22. eine Einbuße von 4445+1436 (Truppen unter Hohenzollerns eigenem Befehl) + 1992 (Brigade Bieber) + ca. 500 Beterwardeiner (niebrigfte Unnahme, ba im Eggmühler Schloß allein 300 Mann gefangen wurden) = 8373 heraus; die Ravallerie III. Korps ist hierbei noch nicht berücksichtigt. Es treten nun hinzu die Berlufte ber Regimenter Rarl und Stain, die für diesen einen Tag nicht zu ermitteln find, dann die ebenfalls gang unbefannten Ginbugen des Grenadierkorps. Es läßt sich jedoch damit übersehen, daß der öfterreichische Verluft bei Eggmühl jedenfalls sehr nahe an 10,000 Mann herangereicht, diese Bahl vielleicht jogar überschritten hat. Also ungefähr 12 bis 15 vom hundert hat er im Ganzen betragen. Bie fteht's mit bem Berhältniß der Todten und Bermundeten zu ben Gefangenen und Bermiften? Beim IV. Korps ist für die Tage vom 20. bis 23. der unblutige Verlust etwas größer als der blutige (3795 gegen 3540). Beim III. Korps steht die Sache wesentlich anders. Die Truppen unter Hohenzollerns eigenem Befehl verloren am 22. (ausschließlich der Kavallerie) 251 blutig Gebliebene gegen 1135 unblutig verschwundene Leute. Die Brigade Bieber verlor 699 blutig gegen 1303 Verschwundene. Bei Stain und Erzherzog Karl-Infanterie überwiegen die unblutig Verschwunbenen in geradezu ungeheuerlichem Maß, freilich für die ganzen 4 Tage vom 20. bis 23.; bei den Beterwardeinern ift es ebenfo. Es wird baher der blutige Berluft am 22. lange nicht auf die Hälfte der gesammten Einbuße veranschlagt werden dürfen, die Armee hat bei Eggmühl gewiß nicht auch nur 4000 Tobte und Berwundete verloren, also faum mehr als 5 vom Sundert. Deutlich ist zu erkennen, wie bie ichon am 19. hart mitgenommenen Truppen des III. Korps gang unverhältniffmäßig weniger ertrugen, als die des IV., die bis jum 22. nicht eigentlich abgewiesen worden waren, sie hielten noch so

einigermaßen, während bei Hohenzollern seit Hausen und dem daraufsolgenden Rückzug der Halt ziemlich verschwunden war. Noch ist Folgendes hervorzuheben: Die Regimenter sind in ihrer Leistungssfähigkeit außerordentlich verschieden. In der Schlacht leisten am wenigsten — wir haben dies schon bei Landshut gesehen — die Grenzer, jenes serbokroatisch=ungarische Mischvolk, dessen Söhne in den Habsdurgischen Heeren früherer Zeit als leichte Truppen eine besondere Stellung einnahmen. Dieses beutelustige und raubgierige, dabei doch aber weiche Bolk hat, wie sich zeigt, hier Nicht seleistet. 1)

Auf frangofischer Seite maren borhanden: der Beertheil Davouts, nach Abschlag des gestrigen Verlustes 28,500 Gewehre, 5800 Säbel; Division Kronprinz höchstens noch 7000 Gewehre, 800 Säbel; Divisionen Morand und Gudin nicht über 16,000 Gewehre. Die Württemberger 9000 Gewehre, 2000 Gabel; die Divisionen Legrand, St. Cyr, Claparede, nicht über 29,000 Gewehre; Espagne 2300 Säbel; Nansouth 3200 Säbel; endlich Tharreau sammt Colbert bei Langquaid; es ist indessen zu bemerten, daß das ganze Rorps Massena sowie die Division Tharreau nach ihren wirklich ungeheuren Märichen wohl thatfächlich nicht imstande waren, bei Reiten in die Schlacht einzugreifen. Bon den vorhandenen 96,000 Gewehren wird man also für eine Schlacht am 22. nur 60 und einige Tausend als wirklich verfügbar betrachten dürfen. Berwendet wurden nur Davout (von beffen Korps Montbrun eigentlich nicht focht), Deron, die Brigade Sügel, Morand und Gudin, also etwa 53,000 Gewehre, von der Kavallerie Nansouty, St. Sulpice, Seydewig, 10 württembergische Schwadronen und vielleicht ein Chasseur-Regiment, nach den bisherigen Verluften alles in allem also höchstens gegen 10,000 Säbel. Aber auch von diesen 53,000 Gewehren trat nur ein Theil wirklich in den Kampf. Morand wahrscheinlich gar nicht, auch Gudin verlor nur "quelques hommes". Ferner kam nur ein Theil Derohs ins Gefecht, ebenso war's bei den Bürttembergern Sügels. Uebermacht Rapoleons ift alfo auf dem Schlachtfelbe nicht zur Bermendung gelangt, zu feben mar fie auch nicht, verläßliche Nachrichten von ihrem Dasein fehlten dem Erzherzog besgleichen und da ergiebt sich, daß die Schlacht bei Eggmühl, trop allem, mas bisher bagegen gefagt murbe, recht eigentlich eine taktische Schlacht mar, in ber bas Senken bes Paniers auf öfterreichischer Seite, in der Art wie es geschah, ein Ergebniß der Gefechtsführung, des Abmessens der Kräfte, nicht aber die

<sup>1)</sup> Der Erzherzog fpricht fich in einem Armeebefehl vom 21. ungemein icharf über bie Grenzer aus. — Fasc. XIII. 8, 143.

wohlerwogene Folge strategischer Gedankenreihen mar. Der Erzherzog beschloß das Einstellen des Angriffs in einem Augenblick und von einem Punkte aus, wo er nicht wissen, geschweige benn seben fonnte, was von Süden heranrückte. Mit anderen Worten: der Angriff einer einzelnen Division auf Bukassovitsch während der Mittagsfunden wurde fehr mahrscheinlich gang basselbe Ergebniß gehabt haben, als der Heranmarsch Napoleons mit 40,000 Mann — nämlich ein Zusammenschrumpfen bes "Schlachtplanes" auf das einzige Befreben, fich fo gut wie möglich dem Gegner zu entziehen und Regensburg zu decken. Aber auch dieser Gedanke kommt in der "Disposition" von 20 Nachm. nur halb zum Ausdruck. Eine halbe Magregel, wie so viele bisher. Die Art, wie sich die sich selbst überlassenen Truppen dem Angriff des Feindes entzogen, zeugt jodann — trot allem — für den hohen Werth der damaligen öfter= reichischen Truppen in der Bertheidigung, wenngleich ihnen biesmal die Aufgabe der Abwehr durch die äußerste Erschöpfung des Gegners ohne Frage sehr erleichtert war.

Ueber die frangösischen Berluste fehlen verläßliche Angaben. Suchen wir Einiges zusammenzustuden, so gut ober so ichlecht es eben geht. Bei den Divisionen Lannes (Morand und Gudin) ist der Berlust nicht zu ermitteln, da sie auch am 23. fochten und die Angaben ben ganzen Zeitraum bom 19. bis 23. umfassen, es heißt nur, am 22. seien die Berlufte fehr geringfügige gewesen. bei ber Ravallerie sind die Einbußen nicht zu ermitteln; dagegen ist dies einigermaßen bei jenen Truppen möglich, die am 23. nicht mehr gesochten haben. Der Gesammtverluft der Bürttemberger in den Tagen vom 19. bis 22. betrug an Todten 54 Röpfe, an Berwundeten 207, 252 Mann wurden (wahrscheinlich als fußkrank) an die Lazarethe abgegeben; 313 Köpfe also oder 2,5 vom Hundert busten die Burttemberger im Ganzen ein, davon entfallen auf den Schlachttag von Egg= muhl gewiß nicht 100 Mann, da nur die Spite der Brigade Hügel und ein Theil der Ravallerie ins Gefecht kam. Wie steht die Sache bei Deron? Wir wissen nur, daß seine Kavallerie 132 Köpfe und das einzige ernsthaft ins Gefecht gekommene 14. Infanterie-Regiment 80 Lobte und 134 Verwundete verlor. Mithin hatte die Infanterie Lannes, Bandammes und Deroys nicht mehr als etliche Hundert Mann verloren. Das ist doch nicht möglich, wo blieben benn dann die 1200 Todten und 4000 Berwundeten, welche im französischen Bulletin zugestanden werden, die aber Pelet für unter der Wahrheit stehend hält? Run, erstens ist das Bulletin vom 24. April und giebt obige Rahlen "dans toutes ces affaires", baher jedesfalls für ben

22. und 23. zusammen. Wie viel auf jeden der einzelnen Tage entfällt, ift ungewiß. Dagegen läßt sich ber Berluft bei Friant ziemlich genau ermitteln, da das III. Korps am 23. nicht mehr viel that. Friant hatte am 20. noch 8930 Mann, am 21. verlor er 1098 Mann, die Stärkenachweisung vom 25. zeigt 8190 Mann, folglich hat Friant (ba sich ihm am 24. das an der Altmühl belaffene Bataillon 15. Regiments mit etwa 700 Gewehren wieder anschloß) bei Eggmühl 342 Mann verloren. Für St. Hilaire fehlt der Ausweis vom 25. Das Davoutsche Journal des opérations hebt hervor, am 22. sei der Berlust "peu considérable" gewesen. Und dies scheint auch in der That der Fall gewesen zu sein. Banrische Quellen beziffern den Gesammtverlust der Verbündeten bei Eggmühl auf nicht mehr als 3000 Mann,, und es scheint wirklich, daß er diese Sobe nicht überschritt. Es ift das an und für sich gang natürlich. Blutig verloren die Defterreicher nicht viel mehr; ein Durchkämpfen ber Schlacht mit annähernd gleichen Rräften bis zur Entscheidung fand nicht ftatt, sondern bie ganze Schlacht bestand eigentlich nur in einem plöplichen Sinwegdrücken Rosenbergs mittelft starker Uebermacht und nachheriger ziemlich müheloser Verfolgung. Berhältnißmäßig am meiften verlor die französische und verbundete Reiterei, die Berlufte der Infanterie maren in ber That geringe. Das wenige Zuverlässige über die verbündeten Verluste läßt im Berein mit bem über die öfterreichische Einbuße Borgebrachten beutlich erkennen, daß, entgegen den bisherigen verschwommenen Darstellungen, die Schlacht von Eggmühl eine folde eigentlich gar nicht mar, fondern vielmehr ein vereinzeltes Treffen, an bas sich allerdings auf österreichischer Seite eine ganz gewaltige Rückwirkung geknüpft hat. Es ist mit Sanden zu greifen, daß der Biderstand der Desterreicher an diesem Tage ein nicht entfernt so fraftiger gewesen ift, als am Tage von Hausen, wo sie zum ersten Male und noch nicht angefrantelt von Rudzugsgedanten in den Rampf getreten waren.

Während Napoleon und Davout ben Gegner bis unter die Thore Regensburgs zurücktrieben, nahmen Rückzug und Berfolgung von Landshut aus weiter ihren Gang.

Hiller traf am 22., 20 Morg. mit der Masse seiner Truppen in Neumarkt ein, die Nachhut war bei Bilsbiburg stehen geblieben. Um 70 Morg. setzen sich die Truppen wieder in Bewegung, um nach Oetzting hinter den Inn zu gehen, sie trasen dort am 22. spät Abends ein.

Roch immer lösten sich viele Leute aus den Reihen. Nach den Ausweisen des VI. Korps verlor es am 19., 20., 21. und 22. 10007 Mann, davon 3395 blutig, da die Einbuße am 19. und 20. 1848, am 21. 7659 betrug, so brödelten noch am 22. 500 Mann ab, obwohl es faum eine Berfolgung gab. Die Rüdwärtsbewegung war allerdings iehr rasch und glich mehr einer Flucht als einem Rudzuge. Das V. Korps, bas sich immer weiter bom Schuß gehalten, als bas VI., hatte erheblich weniger verloren, es zählte, abzüglich der kläglichen Reste der Freiwilligen und des III. Bataillons Stain noch immer 9128 Mann Infanterie (dabei allerdings die Ueberbleibsel des Regiments Lindenau III. Korps mit 1136 Mann) und 1890 Pferde; für das II. Reservetorps fehlen Angaben. Es wird nur im Großen gelagt, der linke Flügel der öfterreichischen Armee habe bis zum 23. 132 Offiziere, 12,008 Mann, 11 Geschütze, 328 Fuhrwerfe verloren. - Jellacic befand sich noch immer in München, das Belagerungstorps vor Bassau. Um 1130 Abds. des 22. melbete Hiller dem Erzherzog Karl, "es sei ihm nichts übrig geblieben", als hierher zuruddugehen; der Berlust sei "nicht unbeträchtlich"; lange Klagen über bas was ihm widerfahren, schließen den Brief, in welchem nichts davon erwähnt wird, was der General nunmehr zu thun gedenkt.

Auf französischer Seite ließ die Verfolgung sehr zu wünschen. Molitor kam nur dis Vilsbiburg. Marulaz setzte sich um 3° Morg. in Bewegung, vertrieb in Neumarkt einen österreichischen Posten und rückte Abends nach Kohrbach, wo dann die Division die Racht über beobachtend stehen blieb. Wrede lagerte bei Neumarkt und schießte Streistruppen auf Eggenfelden und Kohrbach. Im Laufe des Lages hoben die bahrischen und französischen Spitzen viel Gefangene und Fuhrwerke auf. Bessières, der um 7° Morg. vor Neumarkt eintraf, meldete von hier aus Napoleon, der Erzherzog Karl habe mit der Hauptarmee gestern Abend den Kückzug über Dingolsing auf Neumarkt angetreten. Diese Aufsassum der Lage mag neben Rapoleons Abwesenheit wohl auch zum Theil die Lässigkeit der französischen Versolgung erklären.

## Der 23. April.

Die Nacht in Regensburg war für den Erzherzog Karl feine angenehme gewesen. Das bisherige Mißgeschick hatte sein ohnehin verdüstertes Gemüt völlig umnachtet und er kannte

nur mehr ein Bestreben: Bon der Armee zu retten, mas noch Aus dieser Stimmung heraus schrieb er dem zu retten war. Kaiser am frühen Morgen Folgendes:1) "Als ich E. M. meinen Flügeladjutanten Auersperg abschickte, hoffte ich mich noch vor Regensburg halten zu können, späterhin aber unternahm der Feind eine Ravallerie-Attacke, mit welcher er nicht allein meine ganze Kavallerie, sondern auch einen großen Theil der Infanterie ganglich über ben Saufen warf, und beinabe durch zwei Posten bis gegen Regens-In dieser Lage, wo die halbe Armee auf= burg verfolgte. gelöft ift, bleibt mir nichts übrig, als mich mit den Reften bei Regensburg über die Donau zu ziehen und nach Böhmen zu marschieren. Die Truppen haben sich burch vier Tage fehr gut geschlagen, aber mein Berluft an Offiziers ift außerordentlich. auch sehr viel Geschütz verloren und so viel ich höre hat unser Herr Bruder, der Erzherzog Ludwig, welcher von mir getrennt sich über die Sfar zurudziehen mußte, beträchtlich eingebüßt. Napoleon verftartt sich täglich, und ich werde viel Glud haben, wenn ich nach bem gestrigen Schlag die Armee noch mit Ehren über die Donau bringe. Ich habe E. M. meine Lage getreu geschildert, dem ich noch benfügen muß, daß sich von den Reften biefer Armee, die bereits auch mit Mangelan Berpflegung zutämpfenanfängt, gegen diesen Feind Richts mehr erwarten läßt. Roch find die Grenzen der Erbstaaten nicht berührt; Landwehr und Infurrektion werden - wenn die Armee gertrummert ift - den Staat gewiß nicht retten; es können sich sogar Ereignisse im Innern ergeben, welche Truppen daselbst nothwendig machen; vielleicht ließe sich jest noch eine leidentliche Bermittelung treffen; ift der Feind einmal im Land, wohin er gewiß tommt, so werden E. M. Länder wie die preußischen ruinirt und bom Feinde durch Jahre besett. Ich muß E. M. Beisheit überlassen, eine Bahl zu treffen und sich von Scharding zu entfernen, benn ich fann für nichts mehr gut stehen."

Dieses Schreiben zeigt ben Erzherzog, wie er wirklich mar, nicht wie ihn ungeschickte Märchenbildnerei darstellen hat wollen. Seine Briefe — die bis auf den heutigen Tag nur zum geringsten Theile der Forschung zugänglich gemacht wurden — würden zeigen, daß Generalissimus erlauchte pon 1809 ber jener sicht entbehrte, die im Kriege allein zum Grfolge führt. Nicht Wiedervergeltung beherrscht ihn nach ben ber Gedanke der

<sup>1)</sup> Bum größten Theile unveröffentlicht. Rab.=Alten I, B.

Niederlagen, nicht der Drang zum Kampf auf Leben und Tod, auf Biegen und Brechen — wie ihn Friedrich und Napoleon führten — sondern der bescheidene Wunsch, durch Berzicht auf sernern Widerstand ein wenn auch vermindertes Erbe dem Haus ausse erhalten, dem er angehört und dem er gedient hat. Die Geschichte wird aber hier den Erzherzog Karl entlasten; gewiß, in die Reihe der Feldherrn ersten Kanges stellt sie ihn nicht; sie wird aber sagen, daß er damals in seiner Einschäung des Berufs Desterreichs zum Kriege Recht gehabt und wohl daran gethan hat, von Abenteuern abzumahnen. Würde er doch bei Zeiten gehört worden sein!

Der Rudzug begann mit dem Burudfenden des Troffes noch im Laufe der Racht. Da sich bald die Unzulänglichkeit der Regensburger Brude erwies, murde zwischen 5 und 80 Morg. bei Beichs eine Ariegsbrücke geschlagen.1) Mittlerweile wurden die Truppen "soviel als möglich" gefammelt und in zwei großen Saufen aufgestellt. Um 40 Morg. standen das II. Korps an der Abacher Strafe, das III. und IV. an der nach Straubing, die Flügel an die Donau ge-Die letteren beiden Korps begannen den Rückzug um 40 und 50 Morg. Nur ein Thor, das Jakobsthor, war "zur größern Sicherheit" offen, die anderen verrammelt. Welches war nun die Bestimmung der übrigen Truppen, nämlich des II. Korps, des I. Reservekorps und der Division Lindenau sammt ihren Anhängseln? Manche Schriften fabeln von einer "Disposition", welche der Erzherzog vor dem Beginn des Ueberganges erlassen haben soll. solche ift in den Akten nicht zu finden, wird auch in keinem späteren Bericht erwähnt, und es liegen vielmehr klare Beweise dafür vor, daß feine Disposition, wenigstens feine schriftliche, erlassen worben ift. In Wahrheit ballte sich ber ungeheure wirre Anäuel, zu dem die öfterreichische Armee geworden war, planlos vor den Uebergängen, über die einstweilen die am härtesten mitgenommenen Truppen — das III. und IV. Korps — zurückzugehen begannen; ihnen folgte die Division Lindenau. Um diese Zeit, nämlich vor 80 Morg. breitete sich die Kavallerie des I. Reservekorps — noch immer 4601 Pferde stark2) — zwischen ben Straßen nach Straubing und Abach aus. Gin Bataillon Erzherzog Karl Infanterie hielt Burgweinting, "weil ein gelehrter Generalstäbler gefunden haben wollte, dort sei ein vortrefflicher Haltpunkt." Auch

<sup>1)</sup> In ber Stadt befand sich ein zweiter Uebergang, eine sehr gute Brüde auf das "untere Böhr", von welchem nur ein ganz schmaler Arm der Donau das linke Ufer trennte, siehe Baprisches Archiv.

<sup>2)</sup> Op.=3. 62. Bgl. bamit bie unrichtige Angabe bei Beller, 128.

Stutterheim stand irgendwo am Pfatterbach auf Vorposten. Vecsey befand sich bei der Masse der österreichischen Kavallerie. Der Versbleib und die Bestimmung des II. und des I. Reservesorps sind dis zu dieser Stunde —  $8^{\circ}$  — nicht scharf sestzustellen. Daß aber diese Korps nicht, wie disher berichtet wurde, rechtzeitig eine Anzahl Truppen zur Deckung des Kückzuges abgaben und sich im Uedrigen geordnet über die Donau bewegten, sondern vielmehr einsach slüchteten, wird sich aus ihren hohen und auf alle Truppentheile ziemlich gleichmäßig entsallenden Verlusten ergeben und ist auch in den handschriftlichen Verichten ausdrücklich erwähnt.

Balb nach Beendigung des Kampses bei Eggmühl war Napoleon darüber mit sich im Reinen, daß es nur mehr eines geringen Stoßes bedürse, um die österreichische Armee gänzlich über den Hausen zu wersen. So wandte er sich der Ausbeutung des Ersolges zu. Um 3° Morg erhielt Bessières den Besehl, mit den Divisionen Wrede und Molitor über den Inn zu gehen, während Massena nach Straubing gewiesen wurde, um dort die Donau zu übersezen und die flüchtenden Heer- und Troßsäulen des Gegners auf beiden Usern abzusangen. Die Division des Kronprinzen von Bahern rückt sogleich nach Lands=hut zur Verstärkung Bessières, und besorgt gleichzeitig die Absührung von 6000 Kriegsgesangenen. Man sieht, diese Weisungen beziehen sich beinahe nur mehr auf die Verfolgung des geschlagenen Gegners. Besehle für Davout, Lannes, Deron, Demont, Nansouth für den 23., kurz, Weisungen sich nicht.

Zwischen 5 und 6° Morg. begann die französische Borbewegung. Borauf gingen die Kürassiere St. Sulpice und Nansouth, ihnen folgte Gudin, dann Morand, das Ganze nahm die Kichtung Kösering—Egglssing—Ober-Filing. Die Divisionen Demont und Deron rückten langsam nach. Montbrun kam die Abacher Straße heran. Davout ruhte einstweilen noch.

Gegen 90 1) Morg. stieß die Spize der französischen Kavallerie bei Burgweinting auf Stutterheim, dessen Vortruppen langsam
vor den Franzosen hierher zurückgegangen waren. Die französischen Kürassiere griffen unverzüglich an. Als der Erzherzog Karl, der in der Rähe gehalten haben muß, das bemerkte, beorderte er den FML. Klenau II. Korps mit dem Regimente Merveldt-Ulanen zur Unterstützung Stutterheims<sup>2</sup>). "Nun wurde der Kückzug der Armee

<sup>1)</sup> Der franzölische Bormarich ist an diesem Tage, wohl in Folge der Erschöpfung der Truppen, offenbar sehr langsam gewesen.

<sup>2)</sup> Nicht etwa, wie heller fagt, zu beffen Ablöfung 2c., sonbern ber Auftrag an Klenau erging erft, als ber Gegner angriff und war ein Auskunftsmittel; Op.-J. 10, Op.-J. 9 2c.

über die Donau ganglich bestimmt."1) Bis jest hatte sich nämlich der Erzherzog Karl, trot aller Rückzugsgedanken, zu einer ganzen Magregel nicht zu entschließen vermocht und hielt mit bem größten Theile ber Armee noch immer vor Regensburg; erft als der Gegner wirklich wieder angriff, erkannte er die Nothwendigkeit, abzuziehen, und jest erft traf er ernstliche Unstalten zum Rückzug, sowie zur Deckung besselben. Das II. Korps hatte sogleich durch die Stadt gurudzugehen, was benn auch in folgender Ordnung : Rottermund, Bradn, Weber geschah; General Fölseis hatte Regenburgs sudlichen Saum zu besetzen, aber nicht etwa mit seiner eigenen Brigade sondern mit den aus ihren Berbanden geriffenen Regimentern Bedt= wit und Bach; das erstere Regiment gab ein Bataillon nach Stadtamhof. Das I. Reserveforps hatte die Infanterie über die Schiffbrude zurudzusenden, und 3 12pfündige, sowie vier Brigadebatterien auf bem linken Ufer aufzustellen zum Schut des Ueberganges. Bor demselben stellten sich die Regimenter Stain und Erzherzog Rarl auf.

Auf dem rechten Ufer und am Feinde blieben: 1 Bataillon Erzherzog Karl in Burgweinting, es wurde fehr bald von der französischen Kavallerie umzingelt und niedergemacht; einige infanterie und etliche Jägerkompagnien von ben Nachhuten Stutterheims, Rlenaus und Becsens, ihre Anzahl und Stärke find nicht genau zu ermitteln, auch verschwinden sie fehr bald vom Rampffelbe, auf dem der Hauptsache nach nur österreichische Kavallerie verblieb. Nach dem Abzuge der Erzherzog Johann-Dragoner unter Rottermund bestand die österreichische Ravallerie vor Regensburg aus der Reiterei des I. Reservetorps, nämlich den Kürassier-Brigaden Lederer und Siegenthal — 24 Estadronen —; wo die Brigade Schneller - 12 Estadronen - blieb, ift nirgends zu ersehen, im Gefechte wird sie nicht erwähnt, sie muß also das Reservekorps, dem sie doch zugetheilt mar, bor ber Zeit verlaffen haben. Bur Stelle waren ferner Klenau Chevauxlegers — 8 Eskadronen — von der Brigade Becsey, Ferdinand Hufaren — 8 Eskadronen — vom III. und Stipsics-Husaren — 8 Eskadronen — vom IV. Korps. Bincent-Chevaurlegers waren am Vortage fo hergenommen, daß fie mahrscheinlich von Hause aus über die Donau zurückgeschickt wurden. Dafür waren Merveldt-Ulanen — 8 Eskadronen — vom II. Korps da. Es ergiebt sich somit, daß im Gefecht unzweifelhaft aufgetreten sind 24 Schwadronen Kürassiere und 32 Schwadronen leichter Reiterei. Bufammen 56, fie haben alle gefochten. Unaufgeklärt bleibt

<sup>1)</sup> Op.-3. 62 "Freimuthige Beitrage zu ber Kriegsgefchichte ber Campagne 1809" 2c., bie Helleriche Darftellung ift nicht zu halten.

Stutterheim stand irgendwo am Pfatterbach auf Vorposten. Veckey befand sich bei der Masse der österreichischen Kavallerie. Der Versbleib und die Bestimmung des II. und des I. Reservesorps sind dis zu dieser Stunde —  $8^{\circ}$  — nicht scharf sestzustellen. Daß aber diese Korps nicht, wie disher berichtet wurde, rechtzeitig eine Anzahl Truppen zur Deckung des Kückzuges abgaben und sich im Uedrigen geordnet über die Donau bewegten, sondern vielmehr einssach slüchteten, wird sich aus ihren hohen und auf alle Truppentheile ziemlich gleichmäßig entsallenden Verlusten ergeben und ist auch in den handschriftlichen Verichten ausdrücklich erwähnt.

Bald nach Beendigung des Kampfes bei Eggmühl war Napoleon darüber mit sich im Reinen, daß es nur mehr eines geringen Stoßes bedürse, um die österreichische Armee gänzlich über den Hausen zu wersen. So wandte er sich der Ausbeutung des Ersolges zu. Um 3° Morg erhielt Bessières den Besehl, mit den Divisionen Brede und Molitor über den Inn zu gehen, während Massen anch Straubing gewiesen wurde, um dort die Donau zu übersehen und die flüchtenden Heers und Troßsäulen des Gegners auf beiden Usern abzusangen. Die Division des Kronprinzen von Bayern rückt sogleich nach Landsshut zur Verstärfung Bessières, und besorgt gleichzeitig die Absührung von 6000 Kriegsgefangenen. Man sieht, diese Beisungen beziehen sich beinahe nur mehr auf die Verfolgung des geschlagenen Gegners. Besehle für Davout, Lannes, Deron, Demont, Nansouth für den 23., kurz, Beisungen für die am Feinde vor Regensburg stehenden Truppen, sinden sich nicht.

Zwischen 5 und 6° Morg. begann die französische Vorbewegung. Vorauf gingen die Kürassiere St. Sulpice und Nansouth, ihnen folgte Gudin, dann Morand, das Ganze nahm die Richtung Kösering—Egglssing—Ober-Filing. Die Divisionen Demont und Deron rückten langsam nach. Montbrun kam die Abacher Straße heran. Davout ruhte einstweilen noch.

Gegen 90 1) Morg. stieß die Spize der französischen Kavallerie bei Burgweinting auf Stutterheim, dessen Vortruppen langsam vor den Franzosen hierher zurückgegangen waren. Die französischen Kürassiere griffen unverzüglich an. Als der Erzherzog Karl, der in der Nähe gehalten haben muß, das bemerkte, beorderte er den FML. Klenau II. Korps mit dem Regimente Merveldt-Ulanen zur Unterstützung Stutterheims<sup>2</sup>). "Nun wurde der Kückzug der Armee

<sup>1)</sup> Der französische Bormarich ist an diesem Tage, wohl in Folge der Erschöpfung der Truppen, offenbar sehr langsam gewesen.

<sup>2)</sup> Nicht etwa, wie Heller fagt, zu beffen Ablösung 2c., sondern der Auftrag an Klenau erging erst, als der Gegner angriff und war ein Auskunstsmittel; Dp.=3. 10, Dp.=3. 9 2c.

über die Donau ganglich bestimmt."1) Bis jest hatte fich nämlich der Erzherzog Karl, trop aller Rückzugsgedanken, zu einer ganzen Magregel nicht zu entschließen vermocht und hielt mit dem größten Theile der Armee noch immer vor Regensburg; erft als der Gegner wirklich wieder angriff, erkannte er die Nothwendigkeit, abzuziehen, und jest er ft traf er ernftliche Unftalten zum Rudzug, sowie zur Deckung desselben. Das II. Korps hatte sogleich durch die Stadt gurudzugehen, mas denn auch in folgender Ordnung : Rottermund, Brady, Weber geschah; General Fölseis hatte Regenburgs südlichen Saum zu besetzen, aber nicht etwa mit seiner eigenen Brigade sondern mit den aus ihren Berbanden geriffenen Regimentern Bedt= wit und Bach; das erstere Regiment gab ein Bataillon nach Stadtamhof. Das I. Reservekorps hatte die Infanterie über die Schiffbrude zurudzusenden, und 3 12pfundige, sowie vier Brigadebatterien auf bem linken Ufer aufzustellen jum Schut bes Ueberganges. Bor bemfelben stellten sich die Regimenter Stain und Erzherzog Rarl auf.

Auf dem rechten Ufer und am Feinde blieben: 1 Bataillon Erzherzog Karl in Burgweinting, es wurde fehr bald von der französischen Kavallerie umzingelt und niedergemacht; einige infanterie und etliche Jägerkompagnien von den Rachhuten Stutterheims, Rlenaus und Beckens, ihre Anzahl und Stärke find nicht genau zu ermitteln, auch verschwinden sie sehr bald vom Rampffelbe, auf dem der Hauptsache nach nur öfterreichische Ravallerie verblieb. Nach dem Abzuge der Erzherzog Johann-Dragoner unter Rottermund bestand die österreichische Ravallerie vor Regensburg aus der Reiterei des I. Reservetorps, nämlich den Ruraffier-Brigaden Lederer und Siegenthal — 24 Estadronen —; wo die Brigade Schneller — 12 Eskadronen — blieb, ift nirgends zu ersehen, im Gefechte wird sie nicht erwähnt, sie muß also bas Reserveforps, dem sie boch zugetheilt war, vor ber Zeit verlaffen haben. Bur Stelle waren ferner Klenau Chevaurlegers — 8 Estadronen — von der Brigade Becsey, Ferdinand Husaren — 8 Estadronen — vom III. und Stipsic&-Husaren — 8 Estadronen — vom IV. Korps. Chevaurlegers waren am Bortage so hergenommen, daß sie wahrscheinlich von Hause aus über die Donau zurückgeschickt wurden. Dafür waren Merveldt-Ulanen — 8 Eskadronen — vom II. Korps ba. Es ergiebt fich somit, daß im Gefecht unzweifelhaft aufgetreten find 24 Schwadronen Küraffiere und 32 Schwadronen leichter Reiterei. Zusammen 56, sie haben alle gefochten. Unaufgeklärt bleibt

<sup>1)</sup> Op.-J. 62 "Freimuthige Beitrage zu ber Kriegsgeschichte ber Campagne 1809" ac., bie Beller'iche Darstellung ift nicht zu halten.

ber Verbleib ber 12 Schwadronen Schnellers, dann der Johannund Rieschdragoner II. Korps<sup>1</sup>) — je 6 Schwadronen — 24 Schwadronen mehr hätten also sechten können und thaten es nicht; vom sehr verminderten Regiment Vincent ist hierbei abgesehen. Den 56 zur Stelle besindlichen Schwadronen siel nun die Aufgabe zu, den Gegner aufzuhalten, dis der größte Theil der Insanterie und des Geschüßes den Strom hinter sich hätte. Der Fürst von Liechtenstein erkannte die Nothwendigkeit kräftigen Widerstandes und leistete denselben in Abwesenheit des Erzherzogs Karl, dessen weiterer Verbleib unbekannt ist. Seine Leitung griff aber nicht durch, insosern als die österreichischen Keiterregimenter eines nach dem anderen, ohne Zusammenhang und Einheitlichkeit attakirten.

Ihnen traten gegenüber die Divisionen St. Sulpice und Nansouth, dann Montbrun — zusammen also 40 Kürassier- und 20 leichte Schwadronen nach der Kriegsgliederung, in Wirklichkeit sehlten Montbrun nachweislich einige Schwadronen.<sup>2</sup>) Bon der deutschen Keiterei trat nichts in Thätigkeit. Es zeigt sich somit, daß die beider- seitigen Kavallerien genau gleich stark waren. Trog aller ihrer Fehler und troß des Richteinsepens eines großen Theils ihrer Kavallerie hatten die Desterreicher also, wie disher wiederholt, abermals das Glück, nicht auf Uebermacht zu stoßen.

Ungefähr zwei Stunden tobte nun zwischen Burgweinting und Brull eine lebhafte Reiterschlacht, in der alle zur Stelle befindlichen österreichischen Regimenter wirklich eingriffen, während sich die Bahl ber auf frangösischer Seite wirklich eingesetten ber Berechnung entgieht. Beide Theile ichreiben sich den Sieg zu, beide führen Zuge von Tapferkeit auf; die Desterreicher betonen ihre reiterliche Ueberlegenheit. Einzelheiten sind mit einiger Sicherheit nicht festzustellen. vielfachen Bechselfällen wälzte sich das Getümmel langsam nordwestwärts, am Sudsaume Regensburgs vorbei. Die Ariegsbrucke wurde von der französischen Kavallerie vorerst nicht bemerkt, und so gelang es der Infanterie und der Artillerie des II. und des I. Reservekorps sich zum größten Theile über die Brücken zu retten. die Küraffiere Liechtensteins begannen nun langsam zurudzufluten, wobei sie sich freilich an den Brücken gewaltig stauten und nur Klenau, Becken und Stutterheim blieben bis zulett am Feinde. Als es auf Mittag ging, zogen sich auch diese Reiterharste durch das Regensburger

2) Rach bem Operations-Journal Davouts fehlte ihm ein ganges Regiment, alfo hatte er

nur 16 Schwadronen.

<sup>1)</sup> Zwei Schwadronen befanden sich nebst zwei Bataillonen unter Crennevilles Befehl wie bekannt als Nachhut bei hemau; Crenneville traf am Morgen des 28. bei Kager ein und rettete hier eine große Anzahl Bersprengter mittelst Kähnen über den Strom.

Jakobsthor und die Franzosen erblickten nun die Pontonsbrücke. Diesseits des Stroms befand sich noch die Brigade Mayer — Resimenter Stain und Lindenau mit 4 Bataillonen. Der Südsaum Regensburgs war von Fölseis mit 5 Bataillonen besetzt und versrammelt.

Die französischen reitenden Batterien nahmen die Brücke sogleich unter Feuer, ein durchschlagender Erfolg gelang aber nicht, da die Infanterie noch nicht zur Stelle war. Immerhin richteten die französischen Geschosse eine gewaltige Verwirrung an. Die österreichischen Pioniere kappten die Seile, als die letzten Abtheilungen noch kaum herüber waren und überließen die Brückenschiffe dem Strom, der diesselben schleunigst ans rechte User, den Franzosen in die Hände trieb.

Immerhin war es der österreichischen Armee gelungen, sich zu retten. 1) Die französische Verfolgung hat es eben an diesem Tage an Wucht und Schnelligkeit unverkennbar fehlen lassen. Auch im siegreichen, über die Maßen in Anspruch genommenen Heer begann Manches zu lahmen.

Um Mittag marschierte die französische Armee in einem großen Bogen um Regensburg auf. Rechts Lannes, in der Mitte Deroh und die Württemberger, links Davout und Montbrun. Napoleon bezeitete die Erstürmung der Donauseste vor und brachte schwere Gesschütze auf nahe Entfernung ins Feuer.

Inzwischen — b. h. um 1° — erließ der Erzherzog vom sichern linken User aus eine "Disposition", an der bemerkensswerth ist, daß sie die Marschziele des A. D. Kdos. sowie der einszelnen Korps bis zum 28., d. h. auf fünf Tage voraus, seste legte.²) Die Frage drängt sich auf, ob denn gerade in diesem Augensblick nicht etwas Wichtigeres zu thun war, als diese umständliche Generalstabsarbeit. "Allein die Zerstreuung und Unordnung der Truppen machte die Vollführung dieser Disposition unmöglich."³) Das heißt, der Abmarsch nach Norden konnte nicht, wie erwünscht war, sogleich angetreten, sondern mußte auf den Abend und die Racht verschoben werden. Fölseis erhielt den Besehl, die Stadt bis 6° Abds. zu halten und dann, unter Zurücklassung von 300 Mann, welche Regensburg am anderen Morgen übergeben sollten, dem II. Korps nachzuziehen.

<sup>1)</sup> Der Uferwechsel ber 70 000 Defterreicher auf zwei Uebergängen hat sich offenbar fehr rasch vollzogen.

<sup>2)</sup> Operations-Journal der Hauptarmee (Nr. 2).

<sup>3)</sup> Ebenba.

der Verbleib der 12 Schwadronen Schnellers, dann der Johannund Rieschdragoner II. Korps<sup>1</sup>) — je 6 Schwadronen — 24 Schwasdronen mehr hätten also sechten können und thaten es nicht; vom sehr verminderten Regiment Vincent ist hierbei abgesehen. Den 56 zur Stelle besindlichen Schwadronen siel nun die Aufgabe zu, den Gegner aufzuhalten, bis der größte Theil der Infanterie und des Geschüßes den Strom hinter sich hätte. Der Fürst von Liechtensstein erkannte die Nothwendigkeit kräftigen Widerstandes und leistete denselben in Abwesenheit des Erzherzogs Karl, dessen weiterer Versbleib unbekannt ist. Seine Leitung griff aber nicht durch, insosern als die österreichischen Keiterregimenter eines nach dem anderen, ohne Zusammenhang und Einheitlichkeit attakirten.

Ihnen traten gegenüber die Divisionen St. Sulpice und Nansouth, dann Montbrun — zusammen also 40 Kürassier- und 20 leichte Schwadronen nach der Kriegsgliederung, in Wirklichkeit sehlten Montbrun nachweislich einige Schwadronen.<sup>2</sup>) Bon der deutschen Keiterei trat nichts in Thätigkeit. Es zeigt sich somit, daß die beider- seitigen Kavallerien genau gleich stark waren. Trogaller ihrer Fehler und trog des Richteinsegens eines großen Theils ihrer Kavallerie hatten die Desterreicher also, wie disher wiederholt, abermals das Glück, nicht auf Uebermacht zu stoßen.

Ungefähr zwei Stunden tobte nun zwischen Burgweinting und Brull eine lebhafte Reiterschlacht, in der alle gur Stelle befindlichen österreichischen Regimenter wirklich eingriffen, während sich die Bahl der auf französischer Seite wirklich eingesetzen der Berechnung entzieht. Beide Theile schreiben sich ben Sieg zu, beide führen Zuge von Tapferkeit auf; die Desterreicher betonen ihre reiterliche Ueberlegenheit. Einzelheiten sind mit einiger Sicherheit nicht festzustellen. vielfachen Wechselfällen wälzte sich das Getümmel langsam nordwestwärts, am Sudsaume Regensburgs vorbei. Die Kriegsbrucke wurde von der französischen Kavallerie vorerst nicht bemerkt, und so gelang es der Infanterie und der Artillerie des II. und des I. Reservekorps sich zum größten Theile über die Bruden zu retten. Auch die Küraffiere Liechtensteins begannen nun langfam zurudzufluten, wobei sie sich freilich an den Brücken gewaltig stauten und nur Klenau, Becsen und Stutterheim blieben bis zulett am Feinde. Als es auf Mittag ging, zogen sich auch diese Reiterharste durch das Regensburger

2) Nach dem Operations-Journal Davouts fehlte ihm ein ganzes Regiment, also hatte er nur 16 Schwadronen.

<sup>1)</sup> Zwei Schwadronen befanden sich nebst zwei Bataillonen unter Crennevilles Befehl wie bekannt als Nachhut bei hemau; Crenneville traf am Morgen des 23. bei Rager ein und rettete hier eine große Anzahl Bersprengter mittelst Kähnen über den Strom.

Jakobsthor und die Franzosen erblickten nun die Pontonsbrücke. Diesseits des Stroms befand sich noch die Brigade Mayer — Resgimenter Stain und Lindenau mit 4 Bataillonen. Der Südsaum Regensburgs war von Fölseis mit 5 Bataillonen besetzt und versrammelt.

Die französischen reitenden Batterien nahmen die Brücke sogleich unter Feuer, ein durchschlagender Erfolg gelang aber nicht, da die Infanterie noch nicht zur Stelle war. Immerhin richteten die französischen Geschosse eine gewaltige Verwirrung an. Die österreichischen Pioniere kappten die Seile, als die letzten Abtheilungen noch kaum herüber waren und überließen die Brückenschiffe dem Strom, der diesselben schleunigst ans rechte User, den Franzosen in die Hände trieb.

Immerhin war es der österreichischen Armee gelungen, sich zu retten. 1) Die französische Berfolgung hat es eben an diesem Tage an Wucht und Schnelligkeit unverkennbar fehlen lassen. Auch im siegreichen, über die Maßen in Anspruch genommenen Heer begann Manches zu lahmen.

Um Mittag marschierte die französische Armee in einem großen Bogen um Regensburg auf. Rechts Lannes, in der Mitte Deron und die Württemberger, links Davout und Montbrun. Napoleon bezeitete die Erstürmung der Donauseste vor und brachte schwere Gesichüge auf nahe Entfernung ins Feuer.

Inzwischen — b. h. um 1° — erließ der Erzherzog vom sichern linken User aus eine "Disposition", an der bemerkens» werth ist, daß sie die Marschziele des A. D. Kdos. sowie der einszelnen Korps dis zum 28., d. h. auf fünf Tage voraus, sestelegte.²) Die Frage drängt sich auf, ob denn gerade in diesem Augenslick nicht etwas Wichtigeres zu thun war, als diese umständliche Generalstadsarbeit. "Allein die Zerstreuung und Unordnung der Truppen machte die Vollführung dieser Disposition unmöglich."³) Das heißt, der Abmarsch nach Norden konnte nicht, wie erwünscht war, sogleich angetreten, sondern mußte auf den Abend und die Racht verschoben werden. Fölseis erhielt den Besehl, die Stadt dis 6° Abds. zu halten und dann, unter Zurücklassung von 300 Mann, welche Regensburg am anderen Morgen übergeben sollten, dem II. Korps nachzuziehen.

<sup>1)</sup> Der Uferwechfel ber 70 000 Defterreicher auf zwei Uebergängen hat fich offenbar febr rafch vollzogen.

<sup>2)</sup> Operations-Journal der Sauptarmee (Rr. 2).

<sup>3)</sup> Ebenba.

Andek die Rechnung war wieder ohne den Keind gemacht. Die Division Gudin marschierte auf und bald nach 10 suchten III/7 lég. und Abtheilungen der Insanterie-Regimenter 12 und 85 die Mauern in raschem Anlauf zu ersteigen. Indeffen, der Sturm miglang. Run wurde in die nächsten Balder geschickt, um Faschinen zur Ausfüllung bes Grabens herzustellen. Darüber vergingen mehrere Stunden, während welcher Napoleon, der durch einen Prellschuß leicht verwundet worden war, die Truppen auf der Regensburger Cbene musterte. Gegen 60 festen Lannes und Davout eine fühne Leitersteigung ins Werk, die diesmal vollkommen gelang, der Lettere, der Regens= burg von seinem mehrtägigen Aufenthalt her genau kannte, bezeichnete eine Poterne, nach deren Deffnung die frangofischen Sturmtolonnen sich in die Stadt ergossen. Zwischen 6 und 70 gerieth dieselbe in französischen Besitz, wobei die Besatzung fast ganz gefangen wurde. Ein weiterer Borftog der Franzosen nach Stadt am Sof gelang nicht mehr.

Regensburg war erobert. Napoleon nahm sein Quartier in der Karthause zu Prüll. Der Erzherzog und sein Heer zogen nach Norden ab.

Die Berluste dieses Tages sind folgende. Französischerseits hatte, abgesehen von der Ravallerie, ausschließlich nur die Division Gudin gefochten. Sie verlor 66 Tobte und 384 Verwundete. Montbrun bußte insgesammt 47 Mann ein. Die Berlufte Nansoutys und St. Sulpices find unbekannt, werden aber schwerlich bedeutend gewesen sein, hatte ja doch die französische Kavallerie in allen bisherigen Befechten ftets fehr wenig eingebüßt. Das II. öfterreichische Rorps verlor 5373 Mann, wovon 133 Offiziere, die Anzahl der blutig Gebliebenen wird nicht angegeben, es ist jedoch tlar, daß biefer große Verlust fast ausnahmslos auf Gefangene und Berfprengte entfällt. Die Regimenter Zedtwig und Bach verloren 1709 und 2014 Mann, das heißt sie wurden buchstäblich vernichtet. Aber auch andere Truppentheile, von deren Theilnahme am Gefecht nicht das Mindeste verlautet, verloren viel, so das 7. Jägerbataillon 391 Mann, das Infanterieregiment Rohan 320 Mann, Frelich 325 Mann, Stuart 227 Mann u. f. w., turg fein Truppentheil tam gang ungezaust bavon, so baß sich baraus auf den Grad der Berwirrung schließen läßt. Der Ber= lust der Division Lindenau ist nicht zu ermitteln, da die Brigade Buol dieser Division auf die Korps vertheilt wurde und baher die Ausweise vom 26. kein richtiges Bild geben, die Brigade Mayer ber Division Lindenau scheint nicht sehr viel verloren zu haben, denn sie zählte noch am 26. in nur vier Bataillonen<sup>1</sup>) fast 3000 Mann Insanterie, sie kann daher nur wenige Hundert Mann eingebüßt haben. Beim I. Reservesorps sinden wir am 26. 7604 Mann Insanterie, was auf einen am 22. und 23. erlittenen Berlust von ungefähr 2500 Mann hinweist. Bie viel davon auf den 23. siel, ist unbekannt. Bon den österreichischen Geschichtsschreibern wird der Berlust des 23. auf etwa 8000 Mann<sup>2</sup>) angegeben, was der Bahrheit ziemlich nahe kommen mag, nur ist zu bemerken, daß der allergrößte Theil dieser Einbuße unblutiger Art war und daß sich Tausende von Bersprengten in den nächsten Tagen wieder zu den Truppen sanden. In den Berlustausweisen herrscht solche Unordnung, daß es ganz uns möglich ist, zu berechnen, was die Oesterreicher vor Regensburg that sächlich liegen ließen. Jedenfalls betrug aber ihre Einbuße mindestens 12 bis 15 mal so viel als die der siegreich versolgenden Franzosen.

Es bleibt nur noch ein Blick auf Massena, Bessières und Hiller zu thun.

Massenas Divisionen waren bis vor Straubing (Claparede) gelangt und dehnten sich im Uebrigen auf den Straßen von Regensburg und Landshut.

Bessieres verfolgte weiter und gelangte nach vereinzelten Reibungen mit den weichenden österreichischen Nachhuten am 23. Mittags bis Neumarkt, darüber hinaus war Wrede bis Erharting vorgeschoben.

Hiller setzte mit den unter seinem Besehl vereinigten Heertheilen den Rückzug sort, überschritt den Inn, auf dessen linkem User er starke Nachhuten beließ, und stellte sich zwischen Mühldorf und Neu-Detting auf, um zu ruhen und die Truppen wieder zu ordnen. Aus Alt-Detting meldete er dem Erzherzog um 11° Borm., er werde morgen den 24. versuchen, sich wieder der Hauptarmee zu nähern und zu diesem Zwecke auf Neumarkt vorzugehen. Am Nachmittage entwickelten sich die französischen Bortruppen dei Erharting, und Hiller traf nun Anstalten, am Morgen des 24. anzugreisen. Diese seine Absicht theilte er auch dem Kaiser Franz nach Schärding mit, der dort in peinlicher Ungewißheit über das Schicksal der Armee wartete. Das Passauer Einschließungskorps (General Reinwald) erhielt den Auftrag, die Innübergänge bei Braunau und Marktl zu sichern.

Jellacic verließ München und ging bis Ebersberg zurück.

<sup>1)</sup> Ein Bataillon Stain befand sich beim V. Korps, ein Bataillon Etzherzog Karl war bei Burgweinting gesangen.

<sup>2)</sup> Rofenberg giebt in einer handschrift an: 1044 Tobte, 2469 Bermundete, 2820 Gefangene 975 Bermifte — zusammen also 7335 Köpfe, doch stammt diese Angabe nicht unmittelbar vom Schlachttage, sondern ift später gemacht worden.

Der Kaiser Franz, der am 22. in Schärding noch nicht von der Sachlage benachrichtigt sein konnte, hatte an diesem Tage Hiller be-auftragt, den Wiederanschluß an die Hauptarmee zu suchen.

Das war, wie wir nun wissen, längst unmöglich geworben. Die österreichische Armee war am 23. rettungslos in zwei Theile getrennt, benen auf Wochen hinaus eine Wiedervereinigung unmöglich war. Von Napoleon weder geplant noch gesucht, hatte sich dieses Resultat im Lause der Begebenheiten fast von selbst herausgestellt, es war die unvermeidliche Folge des Unterschiedes an Energie und Kraft beider Heere auf diesem Kriegsschauplaß.

## V. Machspiel.

Wir haben nur mehr wenig hinzuzufügen.

Am 24. April blieb die öfterreichische Hauptarmee auf dem — übrigens recht langsamen Marsch nach Nordosten, um die Stellung bei Cham zu erreichen, wo sie sich vereinigen sollte.

Der Erzherzog Karl erließ folgenden Tagesbefehl:

An den Kaiser schrieb der Erzherzog Folgendes:2)

"Pruch, 24. April

## Bester Bruder

<sup>1)</sup> Unveröffentlicht, F. A. Fasz. XIII., B.

<sup>2)</sup> Bang eigenhändig und unveröffentlicht; Rab.=Atten.

Erhalte mir einen besten Bruder, Deine theuerste Freundschaft und glaube mich zeitlebens

Deinem aufrichtigen Bruder und Freund Carl."

Inzwischen lieferte Hiller das ergebnißlose Gesecht bei Neumarkt, in welchem er zwar das Schlachtselb behauptete, dennoch aber schon in der Nacht des 24/25. abermals — und diesmal endgültig — über den Inn zurückgehen mußte.

Napoleon erließ einen anseuernden Aufruf an sein Heer und versprach, es in weniger als einem Monat vor die Mauern Wiens zu führen.

Der Erzherzog Karl versammelte sein Heer bei Cham, während Hiller durch Oberösterreich zurückwich vor der nun auf Wien marsichierenden Masse der französischen Armee.

Um 27. April berichtete ber Generalissimus an Raiser Frang; er legt den Tagesbericht der Armee bei, bemerkt jedoch, derselbe sei nicht richtig, da die Berlufte viel größer feien, als angegeben. Der Erzherzog meint, die Armee, die er bei fich habe, gable "schwerlich" 50,000 Mann1); demnächst entwickelt er seine Gedanken über das mas er thun könne. Er halt 3 Operationen für möglich; 1. ein Borftoß über Regensburg mit der Absicht, Napoleon in den Rücken zu fallen; allein dieser Blan sei höchst miflich wegen Mangels an Brudenschiffen. ber Schwierigfeit, in bem ausgesogenen Lande sublich der Donau zu leben, und angesichts ber Gefahr, eine Schlacht à front renversé zu verlieren. 2. Ein fühner Bug nach Schwaben, um die frangösische Grenze zu bedroben; allein Napoleon stehe ja näher an Wien, als die öfterreichische Armee an Paris. 3. Rudmarich über Budweis nach Bien, Bereinigung mit hiller und Offensive gegen Napoleon. diesem Fall musse sehr schnell gehandelt werden . . . "Den sicheren Erfolg tann ich jedoch Eurer Majestät nicht verburgen, denn ex hängt von ben Unternehmungen eines fehr thätigen Feindes ab. bemnach Allerhöchstdieselben entschlossen sind, diesen letten Gang zu wagen und es aufs Aeußerste ankommen zu lassen, so erübrigt nichts mehr, als auch alle noch inneren Landesträfte aufzubieten . . . "

Dieser lette Plan gelangte bekanntlich zur Ausführung und endete bei Aspern und Wagram.

Der Erzherzog Karl richtete in bem Bestreben, den Gegner durch Waffenstillstandsanerbietungen zum einstweiligen Halten zu bringen, an Napoleon einen Brief, der folgendermaßen begann:

<sup>1)</sup> In Birtlichteit jählte fie über 90 000 Mann (I., II., III., IV., V. und I. Referve-Rorps), was ber Ergherzog aus ben Rapporten vom 25. miffen mußte.

"V. M. vient de m'annoncer Son arrivée à coups de canon sans me laisser le temps de La complimenter . . . Je suis flatté, Sire, d'avoir à combattre le plus grand capitaine du siècle" etc.

## VI. Schluß.

Will man das viel migbrauchte und todtgerittene Schlagwort von den Lehren, die man aus der Kriegsgeschichte ziehen soll und kann, an den besprochenen Ereignissen um Regensburg 1809 erproben, so wird man fich befcheiben muffen. Unfruchtbar wurde ein Bergleich der damaligen und heutigen Befehlstechnit oder ein Gegenüberstellen ber einzelnen Gefechtsanordnungen von 1809 und der modernen sein; wir haben gesehen, daß auch Rapoleons Art, zu befehlen, unseren heutigen Begriffen mehrfach nicht entspricht, und die taktischen Ginzelheiten sind von den unfrigen allzu verschieden; aber mit nach unserer Unsicht mangelhaften Befehlen und in Formen, die von den unfrigen völlig abweichen, haben die Frangofen dennoch gefiegt, folglich waren fie bamals die richtigen. Es tommt alfo nur darauf an, ben Unterschied ber bamaligen Gegner hervorzuheben und die Reime herauszuarbeiten, welche auf beiben Seiten Erreger bes Sieges und der Niederlage waren; demnächst wird es sich darum handeln, jene allgemeinen Erscheinungen in großen Bugen zu beleuchten, bie auch im modernen Kriege Gegenstücke finden. Je weiter die Rriegsgeschichte zurudgeht, besto freier und von besto hoherem Standpuntt aus wir sie betrachten und urtheilen muffen, will sie nugbringenb sein.

Rufen wir uns den Berlauf der Ereignisse kurz ins Gedächtniß zurück, so sehen wir Oesterreich angreisen und zwar mit einem Heer, das dem des Gegners der Zahl nach überlegen und in stofslicher Beziehung (Gliederung, Bewaffnung, Ausrüstung, Berpflegung) gewiß gleichwerthig war. Wenn dies Heer auch nicht in der erhofsten und erwarteten Zeit bereitgemacht und versammelt war, wenn auch viele seiner Einrichtungen bei Kriegsbeginn lahmten, so war es doch gelungen, dem Gegner zuvorzukommen, ihn zu überraschen und alle Bortheile der "Vorhand" waren auf Seite des österreichischen Feldsberrn.

Nach dem Wortlaut der Befehle, die er beim Ueberschreiten der Grenze gab, kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Erzherzog Karl die Absicht hatte, den Feind aufzusuch en und zu fchla-

gen; eine Absicht also, die so richtig und so modern als nur möglich ift. Allein "fühn war das Wort, weil es die That nicht war"! Belch eine Kluft klafft doch im Kriege zwischen Entwerfen und Bollbringen, und wie wenig verburgen die einwandfreiesten Bedanken den Erfolg, wenn ihre Ausführung bem Zwecke nicht entspricht. Das Aufsuchen des Gegners, um ihn zu schlagen, erfolgte mit schneckengleicher Langfamteit, im Beere entstanden ichon mahrend ber erften Mariche die erheblichsten Reibungen, die zu überwinden die Rraft des Beneraliffimus nicht ausreichte. Man kann bagegen einwenden, daß bie Langfamkeit bes Bormariches vom Inn zur Ifar lediglich die Schuld bes Erzherzogs Karl gewesen, ber ja bekanntlich in seiner "Disposition" vom 10. April für den Bormarsch nur Tagesleistungen von 12 bis 13 Kilometer vorgesehen hatte. Gewiß liegt hier die Unzulänglichfeit zunächst bei der obersten Führung; allein sie lag doch auch mit in den Berhältniffen des Heeres, deffen einzelne Theile an verschiedenen Tagen bie angeordneten winzigen Märsche nicht bewältigten ober unverhältnigmäßig von benfelben angegriffen wurden. Die ganze Stimmung bes öfterreichischen Beeres entsprach feineswegs außerordentlichen Unstrengungen und Leistungen. Wie weit rudfichtsloses Durchgreifen des Erzberzogs Rarl hier Abhilfe hätte schaffen können, ist sehr schwer zu sagen; keinesfalls aber würde er, ber abhängige Beauftragte, je im Stande gewesen sein, plöglich im Jahre 1809 aus bem Heere außerorbentliche Marschleistungen herauszudrücken, das feit langen Jahrzehnten, feit den Rriegen gegen Friedrich den Großen, an langsame Bewegungen gewöhnt war. So wie die Steifheit und bas Parademäßige dem preußischen Seer, Ungebundenheit dem frangösischen aller Zeiten eigenthümlich sind, so gehörte damals die Schwerfälligkeit zu den bezeichnenden Eigenthümlichkeiten der öfterreichischen Truppen; mit ihr mußte als mit einem Umstande gerechnet werben, der nun einmal vorhanden und nicht von Grund aus zu beseitigen Napoleon hat das ja, wie wir gesehen, gethan. der Erzherzog höhere Marschleiftungen verlangt, so wäre seinen . Befehlen eben mit dem hinweis auf angebliche Unmöglichkeiten nicht entsprochen worden. Man unterschätt die Seelenkraft, die bagu gehört, einer Anzahl von kommandirenden Generalen Dinge zu befehlen, die nach ihrer Ansicht unausführbar sind, und der Feldherr ist nicht stets der einzig Schuldige; er muß mit den Menschen rechnen, die er unter sich hat und auf deren Beist und Thatkraft er im Frieden vielleicht nicht viel hat wirken können, wenn er nicht zugleich selber Herrscher ift oder deffen Bertrauen im Maße besitzt. Man sehe doch Ghulais Lage in der Nacht nach

Magenta! Die Erneuerung der Schlacht war angeregt, aber es liefen Meldungen der kommandirenden Generale ein, die eine solche für unmöglich erklärten. Rein, der Felbberr ift nicht Alles im Rriege, sondern er hängt sehr wesentlich von der Tüchtigkeit der Baffe ab, die er führen soll; ist sie nicht tüchtig, so liegen die Ursachen dafür meist weit zurud, sind auch nicht selten so eingewurzelt, daß ihre plöpliche und gründliche Ausrottung unmöglich ist. Es ist Theorie zu fagen, ber Erzherzog hätte die Ifar in vier Tagen erreichen können, wenn er es nur wollte; mit den damaligen österreichischen

wurf für ihn liegt nur darin, daß er glaubte, bei einem so gemüthlichen Borrücken den Gegner überraschen und schlagen zu können.
Mit dem Schlagwort von der "Borhand" ist also nicht gedient; packend dagegen ist die Ersahrung, daß, selbst wenn es gelingt, die Borhand zunächst an sich zu reiken. der Sies derrach fetzt die Kraft nicht vorhanden ist, sie bis zum Ende festzuhalten. Dieses anfängliche Ergreifen der Borhand, das dann bald ins Stoden geräth, ift eine Erscheinung, die mit merkwürdiger Regelmäßigkeit dort auftritt, wo ein Staat auf Beheiß ber Politik Krieg anfängt, ohne sich den Sieg durch entsprechende Machtentfaltung gesichert zu haben. 1805 ging Mack bis an den Iller vor, um Napoleon "zuvorzufommen"; 1806 war im preußischen Hauptquartier der Gedanke an eine fräftige Offensive geradezu der herrschende (Bgl. v. Lettow-Borbed I, 140 ff.). 1815, 1870 auf frangösischer Seite find weitere Belege bafür. Badend ift die Erfahrung, daß das fozusagen fünstliche und geschraubte Ergreifen ber Borhand in dem dunkeln Gefühl, daß fie zum Siege führen müffe, ein Austunftsmittel ift, zu welchem Feldherren greifen, benen ber Kampf durch die Politik vorgeschrieben wird, ohne daß fie denselben selbst und zwar leidenschaftlich fuchen. Diese Berhältnisse treten meift bann auf, wenn ein Staat sich verleiten läßt, mit halbem Bergen jum Schwert ju greifen, um eine Machtstellung zu wahren, die er noch zu haben glaubt, die ihm jedoch stofflich und seelisch nicht mehr zukommt, die er im Grunde bereits verloren hat (1806!). Man darf vielleicht beinahe sagen, daß das gefliffentliche Betonen des entscheidenden Werths der Borhand, der Offensive, das häufige und übertriebene Anwenden der Redensart vom "Bernichten" (Massenbach 1806) darauf schließen lassen, daß das voraussichtliche Machtverhältniß nicht darnach angethan ift, unbebingtes und ehrliches Bertrauen auf den Sieg zu verschaffen.

> Belehrend ift ein Blid auf ben getrennten Bormarich bes Erzherzogs; wie 1866 wird hier ein Vorgehen in zwei getrennten Seeren

burch die Gestaltung der Grenze und die Ausmarschverhältnisse hersbeigeführt; indeß, der Drang, die Heere in der taktischen Entscheidung zu vereinigen, der sesse Wille, vereint zu schlagen, sehlen, und wenn es schließlich auch gelingt, das II. Armeekorps zur Schlacht von Eggsmühl heranzubringen, so ist diese Form hier vollständig gescheitert.

Auf frangösischer Seite sehen wir, wie Napoleon sich täu ich en läßt und bofe überrafcht wird; wohl wirft er fo viel Truppen nach Deutschland, als nur immer möglich ift, aber Frankreichs organisatorische Kraft für einen Doppelkrieg gegen Spanien und Defterreich nähert sich bem Erlahmen; trop aller Anstrengungen und trop ber Rheinbundshilfe ist die verbündete Macht in Deutschland der des Gegners an Bahl erheblich unterlegen, als der Rampf beginnt. Seit den erften glorreichen Sahren seines Felbherrnthums hat Napoleon so n icht mehr Rrieg geführt, stets hatte er überlegene Massen aufgeboten und zur Wirkung gebracht (Ulm, Jena). Auch in ihren Einrichtungen und in ihrer Ausbildung stehen die Truppen von 1809 mertlich hinter benen von 1805/6 gurud, stofflich find fie bem Gegner kaum gleichwerthig, dieser hat eine zahlreichere Artillerie, gründlicher egerzirte Mannichaften, reichlicheren Schießbedarf, seine höheren Berbande find an sich fester gefügt, freilich thun die Desterreicher Alles, um sie möglichst durcheinander zu werfen. Bas die Franzosen vor ihren Gegnern voraus haben, liegt fast lediglich auf feelischem Gebiet: fie besithen ein durch eine lange Reihe glanzender Siege gefteigertes volkliches und kriegerisches Selbstgefühl, das sich rasch auf ihre deutschen Bundesgenossen überträgt, sie sind lebhafter, licher, ausdauernder und rücksichtsloser als die Raiserlichen. Sie fühlen sich als das friegerisch führende Bolt in Europa, und ihre höheren Führer sind nicht nach höfischen oder verwandtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt, sondern verdanken ihre Stellung langjähriger Exprobung im Kriege.

Ihren Kriegsherrn vertritt während der ersten Woche der Kriegshandlung sein Generalstabschef, ein Mann, der seit 1796, also seit
13 Jahren, beständig in seiner Umgebung war, der handelnd alles Glorreiche mitgemacht hatte, was Napoleon erkämpste, ein Mann, der in die Denkweise seines Herrn — eines der größten Feldherrn aller Zeiten — eingeweiht war oder doch eingeweiht sein konnte, wie kein Anderer. Wir wissen Alle, daß Berthier eine ganz außersordentliche Arbeitskraft, Fleiß und Genauigkeit, eine Sicherheit und Klarheit im Besehlen besaß, die selten sind; aber er hatte auch lange kriegerische Ersahrung, Ueberblick, gesundes militärisches Urtheil, und erfreute sich eines wohlverdienten Ansehens im französischen Heer.

Seine Befehlführung vom 10. bis 16. April 1809 ist tropbem furchtbar, fo furchtbar, daß man etwas Aehnliches in der ganzen Kriegsgeschichte kaum finden wird und jedenfalls offen zugeben muß, daß in diesem Fall die berühmte "Braris" sehr schlecht abgeschnitten hat. Berthier war unstreitig ein Praktiker ersten Ranges. Und boch: Nicht lange Erfahrung und eingehende Renntniß des Dienstes, nicht einmal eine gemisse, im Frieden hochgeschäpte Gewandtheit in der Behandlung von Bersonen und in der Erledigung der Geschäfte, nicht zahlreiche verschiedene Einfälle und Aushilfen führen einen Feldherrn in schwieriger Lage zum Siege, sondern wenige, aber große und franke Gedanken, Leitmotive, benen er treu bleibt und die er, wenn es fein muß, felbst mit einseitiger hartnädigkeit in bie That umzusezen weiß! Wahrscheinlich ist niemals bei einem Armeeoberkommando auch nur annähernd so viel befohlen worden, wie hier, und schwerlich hat jemals eine folche Fülle von Befehlen fo geringe Wirkungen gehabt! Bas geeignet mar, den Major-Beneral zu entlaften, haben wir erwähnt; es ift zweifellos, daß Napoleons Art zu befehlen, im Berein mit dem Berfagen des Telegraphen, wesentlich dazu beigetragen hat, Berthier zu verwirren. Dennoch ift seine Thatigkeit als Beerführer kaum zu verstehen, wenigstens für uns moderne Soldaten. Trop der theilweisen Entlastung, welche die neuere Forschung Berthier zubilligen muß, vermag man sich in seinen Gedankengang kaum hineinzufinden. Das unaufhörliche Ertheilen und Widerrufen von Befehlen, das Ablösen von Truppen, die sich am Feinde befinden, durch andere, das Durcheinanderwerfen der Berbande, die, freilich auch durch andere Umstände verschuldete gänzliche Unkenntniß über den Feind, das Tadeln von Magregeln, die er felbst angeordnet hatte, find ebenso viel Beweise bafur, daß Berthier in einem Mag versagt hat, das taum vorauszusehen mar. Seine ganze Feldherrnthätigkeit hat sich barauf beschränkt, ben rechten Flügel bes Heeres (Massena und Dudinot) am Lech festzuhalten, die Bagern eigentlich sich selbst zu überlassen, Davout aber nach Regensburg zu nöthigen. Das Lettere ist ihm von der Kriegsgeschichte besonders verübelt worden. Die Gerechtigkeit erfordert aber doch, hervorzuheben, daß das Vorschieben Davouts nach Regensburg, abgesehen davon, daß Berthier hier glaubte, Napoleons Absichten entgegenzukommen, an und für sich nicht ganz so unbegreiflich war, als es heute erscheint. Regensburg war befestigt und fturmfrei; desgleichen Stadt am Sof; auf dem linken Donauufer fanden fich zudem vortreffliche Stellungen auf dem Dreifaltigfeitsberg und an den vom Regen, ber Nab und Altmühl gebildeten Abschnitten. Wie weit der Umstand, daß Regensburg Festung war, auf Berthiers Entschluß eingewirkt hat, ist nicht nachweisbar, sicher aber würde ein Schlagen des Marschalls Lavout, jo lange er mit 40,000 Mann in Regensburg stand, nicht so ganz einfach gewesen sein und zweifellos mehrere Tage erfordert haben, während deren der rechte Flügel der Franzosen herankommen fonnte. Handelten die Defterreicher fraftig, griffen Rolowrath und Bellegarde einerseits, der Erzherzog Karl andererseits mit drei Armeeforps etwa am 16. oder 17. Regensburg und Davout an, so würde er wohl wahrscheinlich erlegen sein, die Ereignisse des 19. haben aber dann boch gezeigt, daß Davout in noch viel ungunstigerer Lage nicht jo rafch fleinzufriegen mar. Sicher war bas Borichieben Davouts nach Regensburg ein grober Fehler, namentlich ein grober Berftoß gegen Napoleons ureigenste Anschauungen; hat er ja doch stets sorgfältig banach gestrebt, wenn eine Schlacht bevorstand, ausgerichtet zu sein und feine Spigen vorzuschieben; so ungeheuerlich, wie Belet die Sache dargestellt hat, ist Berthiers Verfahren indeg doch nicht gewesen.

Wenn man nun aber bedenkt, daß trot Berthiers unglaublicher heerführung Davout am 19. doch davonkam, so kann man nur sagen: die Verhältnisse der beiden Gegner lagen so, daß die Franzosen trot der größten operativen Fehler kaum geschlagen werden konnten; sie hatten, auch ohne daß Napoleon zur Stelle war, ein Uebergewicht, das die größten Fehler der Führung ausgeglichen hat.

Daß der Erzherzog Karl, als er am 18. erfuhr, Davout befinde sich im Abmarsch nach Westen, sogleich beschloß, über ihn herzufallen, mar gewiß das einzig Richtige. Eine solche Gelegenheit, den Gegner buchstäblich zu vernichten, ergiebt sich nicht oft im Kriege, und nur Napoleons Vertrauen auf Davout sowie seine richtige Ginichatung bes Gegners konnen es zur Roth rechtfertigen, bag er dem Marschall einen so schwerwiegenden Befehl gab, statt ihn in Gottesnamen noch 2 Tage unter dem Schute Regensburgs zu belassen; einem fräftigen Feinde gegenüber mar die Lage Davouts am 19. unstreitig eine verzweifelte, obwohl ihm Napoleon, der die Lage beim Feinde nicht übersah, sogar einen Offensivstoß anheimstellte. Bas that nun der Erzherzog Karl, um Davout, der ihm schlechthin preisgegeben war, zu vernichten? Er sept seine drei Armeekorps auf eine 12 km lange Front (Gebelkofen-Beilloh-Teugen) an, die für heutige Verhältnisse vortrefflich ift, für damals aber viel zu groß war, und geht mit seinem linken Flügel, dem III. Armeeforps, soweit nach Often, daß er nicht die Spipe, sondern eher das Ende der Marschsäulen Davouts treffen mußte. Davout begeht bagegen ben, wie wir glauben, nicht zu leugnenden Fehler, die Sälfte seiner Rräfte, nämlich die Divisionen Morand und Gudin weiter = marschieren zu lassen, als St. Hilaire bei Teugen angegriffen wird; man hat den Eindruck, daß sich Davout am Angreiser längs der Donau vordeiste hien will, um die von Rapoleon besohlene Bereinigung auszusühren und so behält er nur 25 000 Gewehre für einen Kamps in denkbar ungünstigster taktischer Lage, in welchem ihm der Gegner, wenn er es nur will, 17 000 (III. Korps) + 13 000 (IV. Korps) + 10 000 (Grenadiere) + 10 000 (Division Lindenau) gleich 50 000 entgegenzusehen vermag; die abgezweigten Truppenstheile (Becseh, Pfanzelter, Thierry) sind dabei sortgelassen. Genau doppelte Ueberzahl konnte der Erzherzog am 19. Mittags gegen Davout ins Spiel bringen, und bei Davouts Lage mußte sie genügen, ihn zu vernichten. Der Erzherzog hat das nicht gethan und damit die erste und Hauptgelegenheit, den Feldzug mit einem entscheidenden Schlage zu eröffnen, auf Nimmerwiedersehen entschlüpsen lassen.

Es wurde indeg hervorgehoben, daß fich der Erzherzog Rarl in der Nacht des 18./19. so vollkommen klar über die Lage bei Davout war, wie es nur immer möglich ist, und auch entschlossen schien, ihn mit allem Nachdruck anzugreifen. Woher kommt denn dieses merkwürdige, namentlich der österreichischen Kriegführung eigenthümliche theilweise und brockenweise Einsetzen der Kräfte? Dag es zum Theil auf die Lehren des Erzherzogs in seinen "Grundsäten" zurückzuführen ist, haben wir schon gesehen (S. 69 ff.). Es lag sowohl im Beiste. der ältern Kriegführung, die allmählich wirken wollte, als auch in ben Besonderheiten des österreichischen Staates und Seeres, in denen man jederzeit mehr Werth auf das Erhalten und Bewahren des Vorhandenen, als auf rudfichtsloses Einsepen auf jede Gefahr hin gelegt Aber das kleckerweise Einsetzen der Kräfte und das Richtzusammenwirken findet sich auch anderwärts als in der österreichischen Rriegsgeschichte; 1806 trat es in ber Preußischen Rriegführung, im August 1870 bei den Franzosen hervor. Es findet sich meist dort, wo der feste Blaube an den Sieg und der Wille, ihn zu erringen, fehlen. Wo das Bertrauen auf einen glücklichen Ausgang nicht fest begründet und aufrichtig ist, fehlt das Zusammenwirken, dann fängt die Drudebergerei ichon bei den höheren Führern an; fie findet fich fogar im Siege vereinzelt (Beispiele felbst von 1870/71 liegen noch genug vor), und feine Friedenstheorie vermag die Empfindung "tua res agitur", das Busammenwirken Bieler zum gemeinsamen Biel zu erreichen, wenn der Glaube an den Erfolg oder aber ein fehr ftarter Bille des oberften Führers nicht vorhanden find. Für die Aussichten, die fie beim Beginne eines Krieges haben, pflegen die höheren Führer und

sogar die Truppen in der Regel ein sehr feines und richtiges Gefühl zu besitzen. Namentlich in unserer Zeit der Bolksheere. 1866 wie auch 1870 war fast Alles ehrlich bavon überzeugt, daß es dem Gegner schlecht ergehen wurde, baher das "marcher au canon", das, wo der Glaube an den Erfolg fehlt, durch die Friedenstheorie (eine Friedenspraxis giebt es hier leider nicht) nicht herbeigeführt werden kann. -Was aber die Erzwingung des "marcher au canon" durch die oberfte Führung betrifft, fo scheuen wir uns nicht, zu fagen, daß sie fehr unvollkommen wirkt. Es muffen lebende, aktive Rräfte sein, die ein Beer in der Gefahr zusammenführen und zusammenschließen, das muß zum guten Theil freiwillig, von felbst geschehen. Denken wir uns, ber Generalissimus hatte am 19. Mittag ben immerhin nicht gang leichten Entschluß gefaßt, Rosenberg und Liechtenstein nach Hausen herbeizurufen, so würde er, wie wir die Berhältnisse in der österreichischen Generalität 1809 fennen, schwerlich viel Gegenliebe gefunden haben. Rosenberg hatte erwidert, er ftebe jelbft im Rampf, in Liechtensteins Stabe hatte man über ordrecontreordre—désordre gemurrt, und das Rorps ware, wenn überhaupt, sicherlich zu spät gekommen. Kommandirende Generale schwenken eben nicht auf Kommando ein, wie die Unteroffiziere; fie muffen den Drang, die Bereitheit, sich und ihre Truppen voll eingufegen, in fich haben, fonft nugen Befehle nicht viel; erfteres ift ein Ergebnig ber Friedensschulung, ber ganzen Erziehung eines namentlich des Offizierkorps, auch ein Ausfluß volt= licher Eigenschaften, und vor allen Dingen, wie erwähnt, Bertrauens auf ben Erfolg. Die Fügsamkeit napoleonischer Marichälle und Generale war trop der Gewalt, die Napoleons Perfonlichkeit ausübte, zum großen Theil ein Ergebniß des blinden Glaubens an ihn und feinen Stern auf Grund früherer Erfolge. Nach 1812 drudten sich, wie bekannt, auch französische Marschälle und Generale wiederholt. Selbstständiges Handeln kann im Kriege nicht erzwungen werben, und boch find Erfolge, besonders große Erfolge, ohne ein berftandnifvolles Entgegenkommen ber einzelnen Führer nicht benkbar. Gine entsprechende Art zu befehlen, trägt bazu sehr wesentlich bei, und eine solche hat 1809 bei den Desterreichern gefehlt. Vergleichen wir damit Napoleons Befehle, Massena z. B. .. . "je me recommande à vous" u. dgl., so springt ber Unterschied sofort in die Augen. Das Befehlen an kommandirende Generale ift eine praktische Frage des Takts und nur die richtige Mitte führt hier zum Erfolge, mahrend Scharfe feitens eines Felbherrn, an den man nicht allgemein und bedingungslos glaubt, scheitert. Daß

t

man aber in den Kreisen der höheren österreichischen Führer von 1809 nicht allgemein und bedingungsloß an den Erzherzog glaubte, haben wir gesehen. Zweiselloß war es für ihn weit schwieriger, das als richtig Erkannte zu besehlen, wie z. B. für Napoleon und hier, auf die in den Eigenthümlichkeiten des Staats und Heeres liegenden Erschwernisse muß die Kritik zurückgreisen, wenn sie wahr und ehrlich bleiben will, nicht den Erzherzog Karl ebenso beurtheilen, wie Napoleon! Der österreichische Feldherr hatte im eigenen Heer mit einer Seelen so sigkerzeichischen, die sehr verschieden war von der französischen Thätigkeit und Rührigkeit; Karl und Napoleon haben also mit sehr ungleichen Wassen

Es genügt, hier an die Stimmungen und Aeußerungen der französischen und öfterreichischen Generale zu erinnern. Erstere benten selbständig (Davout am 14. April), gehen über die erhaltenen Auftrage jum Theil hinaus, erklaren, alles Mögliche thun ju wollen, obwohl fic sich über die Gefährlichkeit ihrer Lage klar sind (Pajol und St. Hilaire in Regensburg), Davout am 21. u. s. w. Bei ben öfterreichischen höheren Führern sehen wir ein gang anderes Bild! Nur zwei kaiserliche Generale haben sich in diesem Feldzug ausgezeichnet, Stutterheim und Rabenth; ersterer starb bald nach bem Kriege, letteren tennt man aus der Geschichte, beide überragten ben Durchschnitt ber österreichischen Generale fehr bedeutend. biesen Durchschnitt, auf diesen allgemeinen und gleichmäßigen Buschnitt der höheren Führer kommt es aber im Kriege an; benken wir uns 30 Generale vom Schlage Radepths im öfferreichischen Beer 1809, so murde, trop der Mängel der obersten Führung, manches wahrscheinlich anders gekommen sein. Es sei hier auch bemerkt, daß die Generale in der Umgebung des Generalissimus, also Grunne, Wimpffen, Prohasta eigentlich gar nichts gethan haben, um die Dinge ins rechte Gleis zu bringen, was doch in ihrer Stellung ihre Sache war. Man vergleiche damit Radeptys Thätigkeit bei Schwarzenberg 1813/14, der gewiß kein großer Feldherr war, und man wird erkennen, welch ungeheuren Segen ein Stabschef, wenn er der rechte Mann ift, auch bei einem fehr mittelmäßigen Feldherrn stiften fann. Aber 1809 fehlte eine solche Perfonlichkeit im Stabe des Erzherzogs Karl.

Buchen wir auch die Unterlassungen des 19. April bei Hausen aussschließlich auf das "Soll" des Erzherzogs Karl, so finden wir doch auch dort, wo er nicht selbst anwesend war und keinen Einfluß nahm,

<sup>1)</sup> Ein Lieblingkausbrud Grunnes in feinen Neugerungen über 1809.

dieselbe Seelenlosigkeit wieder; sein Bruder Ludwig z. B. blieb noch hinter den erhaltenen, ohnehin recht bescheidenen Aufträgen erheblich zurück. Nirgends zeigt sich im österreichischen Heer ein Drang nach vorwärts, ein Durchgehen nach vorn, nirgends begegnen wir einem Hinausgehen über die Aufträge, und wo österreichische Truppen auf einen gleichstarken Feind stoßen, gerathen sie unsehlbar sosort und von vornherein in Nachtheil.

Es hat dies, wie wir wissen, nicht nur an ihrer Führung gelegen. Die Truppen als solche leisteten nicht viel. Wir haben uns mit der Geschtsstatistif viel Mühr gegeben, um zu zeigen, daß die von den damaligen österreichischen Truppen erträgenen blutigen Versluste recht geringfügige waren. Auch haben wir gesehen, daß die Fechtweise der Infanterie eine ganz unzulängliche war im Vergleich mit der der Franzosen, der Nachtheil war hier so groß, daß er durch die größere Stärke der österreichischen Artillerie nicht ausgeglichen werden konnte. Diese Verhältnisse waren aber gegeben, ihre mangelhafte Insanterietaktik brachten die Desterreicher von Hause aus mit, und daß sie sie während des Kampses nicht selbständig änderten — je nun, das lag eben auch an gegebenen und allgemeinen Ursachen, die auf den Verlauf der Kämpse weit entscheidender einwirkten, als die jeweiligen besonderen Lagen und Entschlüsse.

Davout hat sich am 19. -- abgesehen von dem sonderbaren und gefährlichen Fortsenden Gudins, Morands und der Ravallerie St. Sulpices — ganz ausgezeichnet gehalten, man erinnert sich dabei unwillkürlich des Auftretens desselben Marschalls am Tage von Auerstedt, wo er auch unbedenklich den Kampf gegen doppelte Ueberlegenheit aufnahm und siegreich durchführte. Den Erfolg des 19. wird man aber bennoch kaum auf die taktische Leitung des Kampfes durch Davout zurückführen burfen; er konnte mit den Divisionen Morand und Gudin die linke Flanke des III. Armeekorps angreifen und heute schon ben rechten Flügel des öfterreichischen Beeres von seinem linken Davout ist das gar nicht eingefallen. Ueberhaupt tritt sein Einfluß auf die Gesechtsführung recht wenig hervor, das beste leistete hier die Truppe, der er allerdings mit gutem und fräftigem Beispiel voranging. Sehr bemerkenswerth ist der Kampf der Kavalleriedivision Montbrun gegen das IV. Korps; dergleichen dürfte sich heute doch wohl nicht mehr wiederholen.

Wir bemerkten schon oben, daß der napoleonische Besehl an Davout, rechts der Donau von Regensburg nach Neustadt zu rücken, große Gesahren für das III. französische Korps in sich schloß. Jedensfalls läßt sich aus der correspondance klar ersehen, daß Napoleon

am 16. und 17. April noch fehr wenig über ben Gegner wußte; fpricht er doch von "la colonne de Landshut", während von dort ein ganges Seer heranrudte. Ueberhaupt ift es bemerlenswerth, daß die Franzosen im Grunde genommen weniger über die Desterreicher wußten als diese über sie. Die Verhältnisse bei Davout 3. B. fannte der Erzherzog Karl weit beffer, als Davout oder felbst Napoleon die Lage auf österreichischer Seite. Der Grund mag wohl einerseits in bem Umstande zu suchen sein, daß die Desterreicher vorwärts gingen, also mehr sahen und hörten, als die bis zum 18./19. stehen gebliebenen Franzosen; andererseits in der Schwäche der französischen Reiterei, die auch noch ganz unzulänglich verwendet wurde. Ueberhaupt möchten wir hier einschalten, daß die napoleonische Kavallerieverwendung, mit dem Magftab unferer Tage gemeffen, in ber Mehrzahl seiner Feldzüge doch recht unzulänglich erscheint. hat die Muratsche Kavallerie im Herbstfeldzuge Hervorragendes ge= feistet, und ist in gang modernem Sinn verwendet worden; 1806 war eis nach ber Schlacht bei Jena ebenso, aber bis Jena hielt Napoleon seine Reiterei doch so dicht zusammen und so weit zurud, wie wir es nicht mehr für möglich halten. 1812 vollends hat die französische Reiterei versagt, und 1813 hatte Napoleon keine mehr. Wenn Davout am 19. Mittags die Kavalleriedivision St. Sulpice einfach davonreiten läßt, so können wir diesen Standpunkt unmöglich mehr theilen. Napoleon stand eben, was die Kavallerieverwendung betrifft, zwischen zwei grundverschiedenen Zeitaltern mitten inne; vor ihm die moderne Zeit, welche die Reiterei vornehmlich zur Aufklärung verwendet, und fie daher felbstständig macht; hinter ihm die Epoche Friedrichs des Großen, der die Reiterei vor allem als Schlachttruppe galt, die vor ber Schlacht möglichst nicht aus der Sand gegeben, in den Marichfäulen ber Infanterie eingereiht und - gefchont werben sollte. — Napoleon ging nun zwar über das Mufter aus der Zopfzeit weit hinaus, dennoch aber hat er seine Reiterei beinahe niemals in dem Mage für die Aufflärung verwendet, wie er es immerbin thun hätte können.

Die Folgen sollten sich zeigen. Als Napoleon am Morgen des 20. April zur Schlacht von Abensberg ritt, wußte er, wie seine und Berthiers Schreiben schlagend beweisen, weiter Nichts über den Feind, als daß derselbe gestern von Davout ohne sein, des Kaisers, Zuthun geschlagen worden, und daß östlich Abensberg nur "peu de chose" vorhanden sei. Diese "peu de chose" griff Napoleon mit den Bayern und Württembergern unverzüglich an, allein eine Einwirkung des Kaisers auf die Schlacht ist kaum

zu erkennen, abgesehen davon, daß er unablässig drängte und trieb. Halten wir sest, daß Napoleon hier bei Abensberg vom Feinde sast nichts gewußt und die Schlacht nicht annähernd in dem Maß, so strass und sicher, geleitet hat, wie etwa Austerlit oder Jena, für welche schriftliche Besehle vorliegen.<sup>1</sup>) Eine Einwirkung auf den Gang des bevorstehenden Kampses durch Napoleon ist nur insosern nachweisdar, als er Massena auf Landshut angesett, ihm höchste Eile, das Abschneiden der seindlichen Berbindungen vorgeschrieben und außerdem eine Division Massenas zur Verstärkung seiner Kräste nach Abenseberg herandesohlen hatte. Diese Maßnahmen gehören jedoch ins strategische Gebiet; und thatsächlich hat die umfassende Bewegung auf Landshut zum Ersolge bei Abensberg in keiner Weise beigetragen.

Es ist hier der Ort, einen Blick auf Massena zu werfen. Stärke ber unter bem Befehl biefes Marschalls vereinigten Macht (das IV. Korps und Dubinot) betrug etwa 49,000 Mann Infanterie, 7800 Reiter, ohne Offiziere 2c., also ungefähr 2 moderne deutsche Armeekorps und 2 Ravalleriedivisionen. Es ist bekannt, wie diese Truppen durch die Befehle Napoleons vom 17. in Bewegung gesett wurden,2) um so rasch wie möglich vom Lech an die Isar zu rücken. Den Anfang bilbete Dubinot, ber Augsburg am 18. 40 Morg. verließ, von den 4 Divisionen des IV. Korps war an eben diesem Tage 20 Nachm. noch keine einzige in Aichach angekommen. Die Spite Dubinots, nämlich die Division Claparede, erschien am 19. 40 Morg. vor Pfaffenhofen; in 24 Stunden waren also 50 km Luft zurückgelegt; am 20. Abends finden wir die Division Claparede vor Moosburg, wohin sie auf dem Umwege über Freising gelangt mar, das sind weitere 40 km. Die Divisionen des IV. Korps, die Aichach erst am späten Abend des 18. durchschritten, kamen am 20. nach Freising und Umgegend, das sind 70 km Luft; dabei marschierte die Maffe der Massenaschen und Dubinotschen Truppen, weil Die Rebenwege zu schlecht waren, auf der einen Strafe Mugsburg-Aichach-Schrobenhaufen-Pfaffenhofen, und von da weiter auf Freising;3) außerdem hatten die einzelnen Regimenter schon bis

<sup>1)</sup> Bgl. bagu bas Fefthalten ber Legenbe bei Sasti, II, 284 ff., unfere Bemertungen G. 243.

<sup>2)</sup> Näheres barüber bei Sasti, II, 244.

<sup>3)</sup> Rach Saski lassen sich einige Einzelheiten über ben Marsch Massens zusammenlesen Bis Nichach marschirte Alles auf der großen Straße Augsdurg-Reustadt; von Nichach bezw. Schroben-hausen aus rückten "quelques régiments" des Ganzen auf Rebenwegen nach Pfassenhofen, während die Masse der Truppen den in der Leberschiststäze III. gerissen eingetragenen Beg einschlug; dieser Beg sehlte damals in der französischen Kriegskarte. Bon Pfassenhosen nach Freising war schoo die Straße über Unter-Bruck sehr schlecht, ein kürzerer Weg über Au noch viel schlechter (gerissen); auf diesen letzteren wurden 2 Divisionen, auf den ersteren 2 nebst den Kürassischen gesetzt; die Divisionen Boubet und Tharreau waren bekanntlich über Geisenseld nach Neustadt im Marsch. Am Abend des

Augsburg aus den weiten Unterkunftsräumen fehr bedeutende Märsche. Eine Masse von über 50,000 Mann hat also binnen 48 Stunden einen Weg von rund 100 km, und zwar in ber hauptsache auf einer Straße zurückgelegt, wobei einzelne Regimenter binnen 36 Stunden gegen 100 km bewältigten; wir haben gesehen, daß der Marsch von Freising-Moosburg aus unaufhaltsam weiterging, und da muß man doch sagen, solche Leistungen sind ganz ungeheuer, und regen sehr zum Rachbenken an. sehen, daß ein so kriegserfahrener Mann, wie Massena, sich nicht scheut, 2 Armeekorps mit starker Reiterei lieber auf eine gute Straße zu setzen, als auf mehrere schlechte Nebenwege, und daß er tropdem sehr schnell vorwärts kommt! Die Menschen sind nun doch körper= lich heute sicher genau dieselben, wie 1809, und ihre Marsch= fähigkeit ist keinesfalls gefunken. Das Berhältniß ber Rekruten zu den gedienten Leuten bei Massena und Dudinot ist leider nicht bekannt, wir haben aber gehört, daß die französische Infanterie von 1809 sehr viel junge Soldaten enthielt, sie wird also in dieser Beziehung unfere Kriegsinfanterie kaum übertroffen haben. Gin Bortheil lag für die Truppen jener Zeit nur darin, daß sie sich während der wochenlangen Versammlungsmärsche einmarschieren konnten. Immerhin muß man sich fragen, ob Aehnliches bei entsprechender Anspannung und bei praktischer Ausrüftung und Bekleidung nicht auch heute noch zu erreichen wäre. Freilich sind die Marschleiftungen der französischen Infanterie unter Napoleon I. seither nicht wieder erreicht worden. Großartiger als die Bewegungen Massenas und Dudinots, namentlich durch ihre Dauer, sind die Märsche Soults und Bernadottes 1806, der Division Friant der alten Garde 1814 u. a. m. Wie es mit den Marschverluften aussah, ist leider nicht zu ermitteln, vielleicht bringt der III. Band Saski Etwas darüber, da aber keinerlei Klagen über Nachzügler im Briefwechsel der französischen Führer

<sup>20.</sup> waren die gesammten Truppen Massenas, also 4 Infanterie-Divisionen mit starter Kavallerie, an der Straße Moosburg-Freising-Unter-Bruck-Hohen-Kammer, also 40 km ties untergedracht. Um 21. wurde der Marsch nach Landshut wieder auf einer Straße, der des rechten Ufers, fortgesetzt, abgesehen von der Brigade Ficatier und den badischen Keitern, die links der Far vorrücken. Um 22. ersolgte der Marsch der nun erheblich verstärkten Kräste wieder auf der einen Straße.

Wie es mit den Kolonnen und Trains ausgesehen hat, läßt sich nicht feststellen. Sasti giebt zwar die Ausrüstung der Truppenteile und Trains mit Fahrzeugen 2c., da aber Massenbrücklich darauf verwiesen war, möglichst wenig Fuhrwert mitzuschleppen, so ist anzunehmen, daßer die Zahl der Fahrzeuge beschränkt hat; am 20. befahl er dem General Wolitor ausdrücklich bie beigetriebenen Fuhrwerte einsach im Stich zu lassen, wahrscheinlich waren sie mit Gepäck, vielleicht auch mit Lebensmitteln beladen. Der "parc de réserve" Massense, der nach dem Etat 318 Munitionswagen 2c. zählen sollte, die allem Anschein nach nicht vollzählig waren, ist dem gewaltigen Marsche des IV. Korps gesolgt.

Ueber bie Berpflegung schwebt ein bebauerliches Dunkel. Sicher ift nur, daß die Divisionen beim Abrüden vom Lech 3 Tageseinheiten Zwiebad mitgenommen hatten.

aufzufinden sind, so ist wohl anzunehmen, daß sie nicht bedeutend waren; fand doch die Bewegung während der für das Marschieren günstigsten Jahreszeit statt.

Die sogenannte Schlacht bei Abensberg bestand, wie wir geseben, fast ausschließlich in einem Auructjagen bes österreichischen V. Korps nebst Nebentruppen, welches hierbei auch das VI. mit sich fortriß. Ueber die Führung des öfterreichischen linken Flügels am 20. ift füglich Nichts zu fagen. Nicht vor den Geistesbligen Napoleons, sondern vor dem ungestümen und zum Theil ungeregelten Unstürmen einzelner französischer und verbündeter Divisionen mälzte sich der österreichische linke Flügel fast widerstandslos an die Rar zurud. Bas uns hier beschäftigt, ift Napoleons Berhalten. Berthiers Schreiben aus Bachel, 20. 80 Abds. fpricht bon einem großen Siege, läßt aber immerhin boch der Bermuthung einigen Raum, daß die österreichische Hauptmacht unter dem Erzherzog Karl noch Davout gegenüberstehe, nicht nach Often abgeruckt sei, bennoch erhält Davout ben Auftrag, rucffichtslos anzugreifen. Am 21. Morgens 50 ist der Kaiser jedoch zu der Auffassung gelangt, daß sich Davout nur gang untergeordnete Rräfte gegenüber befänden, und der Erzherzog im Abmarsch, wahrscheinlich auf Landshut begriffen fei; die Aufforderung an Davout, ruckfichtsloß anzugreifen und zu vernichten, wird demgemäß wiederholt bezw. verschärft. fest Napoleon nachdrucklich die Berfolgung in der Richtung fort, von der er annimmt, daß sie die feindliche Hauptmacht eingeschlagen hat, nämlich in ber Richtung an die Ifar.

Erst in der Nacht des 21./22. entnimmt Napoleon den wiedersholten bestimmten Meldungen Davouts, der am 21., seinen Besehlen gemäß, den Erzherzog Karl angegriffen und es in Folge dessen mit doppelter Ueberlegenheit zu thun bekommen hatte, die Thatsache, daß sich die seindliche Hauptmacht noch immer bei Regensburg, Davout gegenüber, besinde. Ansänglich will Napoleon an seinen groben Frrthum nicht glauben, nur widerwillig und allmälig bequemt er sich zur Einsicht, daß er sich getäuscht, nur halbe Arbeit gethan hat, und daß die eigentliche Schlacht erst bevorsteht. An diesen nackten Thatsachen kann auch der Umstand nichts ändern, daß selbst die neueste französische amtliche Geschichtsschreibung an der sagenhaften "belle operation de Landshut" sesthält.¹) Erst am Frühmorgen des 22. sieht Napoleon ein, daß er schleunigst umkehren und den Hage erkannt hatte, sind seine Beschle wahre Muster an Klarheit und

<sup>1)</sup> Sasti, II, 332.

Schwung. Die Ausführung entspricht voll den Absichten des Kaisers und Massenaß riesig überanstrengte Harste schnellen neuerdings empor und vorwärts, um noch heute weitere 35 Kilometer zurückzulegen, zu schlagen und zu siegen.

Jeder Einsichtige wird zugeben, daß Lagen, wie die Davouts am 19., daß Entschlüsse, wie die Rapoleons am 21. Morgens, als er vom Bunkte der Entscheidung frischweg fort marschiert, um einen ohnehin schon geschlagenen Feind zu verfolgen, in unserer Friedenstheorie, wozu auch die Manöver zu rechnen sind, wenig Glud machen würden. Selbst ein junger Berr, der sich für die Rriegsatademie borbereitet, erkennt sofort, daß ber Marich Davouts am 19. fast eine Tollkühnheit, daß Napoleons Entschluß vom 20./21., auf Landshut zu verfolgen, just bas Gegentheil von dem ift, mas die ersten Grundfate der höheren Truppenführung uns an die Sand geben. Es nüt nichts, man muß offen bekennen, daß die Tage des 19.-21. April 1809 auf frangösischer Seite eine Reihe von Erscheinungen zeigen, die im Rriegsspiel, auf ber Generalstabsreise u. f. w. gar nicht möglich wären, weil sie sofort nachdrücklichstes Gingreifen der Leitung hervorrufen würden. Bas foll man bazu fagen, daß Napoleon am 20./21. nicht festgestellt hat, daß der Erzherzog Karl dicht in seiner linken Flanke an der großen Laber ftand! Allein, wir muffen uns beugen; stimmen der wirkliche Krieg und die Friedenstheorie nicht überein, dann werden doch unseres Erachtens die Lehren der Rriegs geschichte vorzuziehen sein, sie haben das Schwergewicht ber Wahrheit und Wirklichkeit für sich.

Man muß nur verstehen, sie richtig aus den Ereignissen zu entwideln, aus den Ereignissen ber Rriegsgeschichte, die bis auf ben heutigen Tag so vielfach und so unglaublich verfälscht worden ist. Wenn Napoleon hinterher die Sache so dargestellt hat, als habe er mit vollem Bewußtsein bis Landsbut vorgestoßen, um hillers Beertheil endgiltig zurudzudruden und ben Erzherzog Rarl im Ruden anzufassen, so ist diese Darstellung, wie wir gesehen, grundfalsch. Warum sagte Napoleon nicht die volle Wahrheit? Run, die Verschlagenheit seines korsischen Charakters wird man hier nicht als triftigen Grund anführen dürfen; der Grund liegt viel tiefer. allen Zeiten haben es die Feldherren geliebt, wenn die Erfolge auf ihre Einsicht, auf ihren Scharfblick zurückgeführt wurden. allen Zeiten war und ist die Thätigkeit bes Staatsmanns und des Feldherrn für die Masse der Menschen und auch der Heere in ein gewisses mustisches Dunkel gehüllt, das Menschen wie Rapoleon fehr behagt. Moltke ist hier eine herrliche Ausnahme in seiner Schlichtheit und Wahrheit! Es kommt hinzu, daß im XVIII. Jahrhundert, also der kriegerischen Ueberlieferung, in der Napoleon aufgewachsen und die in seine Zeit hinein nachwirkte, ber Feldherr thatfächlich mehr Herr seines Seeres war, sich erer führte und leitete, als später. Es ist ja so natürlich, bag ber unmittelbare Einfluß bes Feldherrn auf das Beer, seine Allgegenwart, seine Allwissenheit, die im XVIII. Jahrhundert thatsächlich größer waren1), schwinden mußten, als die Heere zahlreicher wurden und die Raschheit der Kriegshandlung zunahm; auch die ganz veränderten taktischen Verhältnisse, d. h. die Möglichkeit, in jedem Gelände zu schlagen, eine Möglichkeit, die zur Zeit der linearen Taktik, wo die Heere an gang bestimmte Dertlichkeiten, "Stellungen" und dergleichen gebunden waren, nicht vorhanden gewesen, war zu Rapoleons Zeit gegeben, und als Folge davon sehen wir Treffen, wie Dürrenstein 1805, Auerstedt 1806 und die Rämpfe Davouts am 19. und 21. April 1809, die vom Feldherrn nicht vorgesehen waren und auf die er ohne unmittelbaren Ginfluß blieb. Gine ähnliche Erscheinung hat ja der August 1870 gezeitigt, als die Heere noch größer und der Rriegsbeginn noch rascher geworden war. Damals aber, zur Napoleonischen Zeit, wie nach 1870, entstand ein gewisses theoretisches Unbehagen angesichts ber Thatsache, daß das heer dem Feldherrn vielfach aus der hand tam; damals wollte Napoleon dies nicht offen sagen, wie es ja auch nach 1870 vielfach nur zögernd und widerwillig zugegeben wurde. Wirkte doch in beiden Fällen die Ueberlieferung nach, beren Ibeal die sorgfältig erwogene, bewußt angesette Schlacht war, ein theoretisches Phantom, das noch heute im Frieden weitersputt. Napoleon gab um Alles in der Welt nicht zu, daß er sich am20./21. April 1809 geirrt hatte, sondern, da ihm der Sieg schließlich blieb, so konstruirte er sich nachber einen "genialen" Operationsplan, an ben die denkende militärische Welt viel zu lang geglaubt hat.

Gesiegt hat er aber doch. Trozdem er Davout in eine Lage gebracht hatte, die geradezu den Grundsäßen der Truppenführung Hohn spricht, trozdem er selbst am 20./21. gänzlich sehlgriff, eine Art Luftstoß machte und den Herzog von Auerstädt zwei Tage lang einem doppelt überlegenen Feinde preisgegeben hat. Gine Ariegssgeschichte, die diesen Namen verdient, wird also erklären müssen, warum er siegte, obwohl er seine Aräfte bedenklich vereinzelte, statt am 20. auf die seindliche Hauptmacht — den Erzherzog Karl — loszugehen, um ihn zu schlagen.

<sup>1)</sup> Rriegsgeschichtliche Gingelichriften, Beft 27.

Und da finden wir nur zwei wirkliche und triftige Gründe. Der eine ift in der inneren Ueberlegenheit an Berth des französischen Heeres zu suchen. Mit einem Beer, deffen einzelne Theile, auch dort, wo der oberfte Führer nicht zur Stelle ift, es getroft mit boppelter Ueberlegenheit aufnehmen, mit einem fol= chen heer tann man anders operiren, als mit nur gleichwerthigen Truppen; die Truppen gleichen in solchem Fall selbst grobe und gröbste Fehler der Führung aus. Wir kommen damit auf. die von uns seit Sahr und Tag vertretene Behauptung, daß die innere Tüchtigkeit der Massen, ihre Ueberlegenheit in geistig-gemüthlicher oder stofflicher Beziehung mindestensebensoentscheidend im Rriegesind, wie der Antheil der oberften Führung. Die entscheidende Bedeutung bes Buftandes der Maffen wird u. E. in Zutunft, in der Zeit ber Bolfsheere noch viel gewaltiger hervortreten, als zur Zeit Rapoleons.1) Geist und Mannszucht, Gliederung, Ausbildung, Bekleidung, Bewaffnung der Truppen eines Heeres find heute mindestens ebenso entscheidend, wahrscheinlich aber entscheidender als die Form der Operationen! Seben wir boch, wie die Kriegslehre, die ja noch heut vom Führer fordert, er solle die Lage beim Gegner erkennen und zielbewußt seine Stärke gegen des Feindes Schwäche zusammenballen, von ber Kriegsgeschichte als ein pium desiderium enthüllt wird, bas weit mehr der Theorie als der Wirklichkeit angehört. Wir wissen wohl, daß die Theorie andererseits fordert, in gewissen Lagen auch gegen Ueberlegenheit zu schlagen. In der Ausbildung für den Rrieg, die durch die Kriegsspiele u. f. w. erfolgt, stellt sich aber die Sache boch regelmäßig fo, daß derjenige, der mit schwächeren Rräften einen ftarferen Feind angreift u. bgl., bafür scharf angesehen wird und bas gerade Gegentheil eines Befähigungenachweises liefert. Die Kriegsgeschichte von Marathon bis zum 16. August und bis zur Schlacht an ber Lisaine beweist hundertfach bas Gegentheil; nämlich, bag ber innere Gehalt eines Heeres verläglicher und sicherer jum Erfolgeführt, als die Form der Operation, die felbst in der Sand eines Rapoleon oder Moltke vielfach die bedenklichsten Lagen für einzelne Heere und Heertheile hervorgerufen hat.

Erkennen wir somit in der inneren Zuversicht und noch vorhandenen Seelenkraft des französischen Heeres 1809 ben einen Sauptgrund, der feinen einzelnen Theilen in ben 19. bis 22. April über die schwierigsten bom hinweghalf, ÍO liegt andere der Thatkraft ber in Auftretens Rapoleons. Um 20. stößt er in falscher

<sup>1)</sup> Vgl. Moltke als Feldherr.

Michtung vor, aber er thut es mit Bucht und reißender Schnelle; er seinen Frrthum einsieht, kehrt er blipschnell um, set 40,000 btitt tibe Menschen neuerdings auf eine Straße und eilt zur neuen Chlacht — bei Eggmühl — herbei. Das ist Feldherrnthum, und erartige Thattraft macht, im Berein mit der Gute der Truppen, he Brogten operativen Fehler wieder gut. Beim Gegner aber finden am 20./21. nichts von Bucht und Thatkraft. Der Bersuch, Dabout mit doppelter Rraft zu überlaufen, wird gar nicht gemacht; angestrebt, die innere Schwäche des eigenen Beeres durch Rusammenballen überlegener Massen auf einem Bunkt wettzumachen; ein solcher Versuch vom Erfolge gekrönt worden wäre, ist fraglich, gemacht mußte er werben. So aber muthet uns das Berhalten der osterreichischen Heeresleitung an, wie das "gimungagap", das affen ber Bahnungen" der nordischen Edda, um ein prachtiges Scherrsches Bild zu gebrauchen! Ueber dem Suchen nach dem tichtigsten Entschluß, über dem Lauern auf eine "günstige" Gelegenheit gingen zwei kostbare Tage verloren, nach deren Ablauf jede Auslicht felbst auf einen Theilerfolg vollständig geschwunden war. Freilich, hieses Abwarten einer günstigen Gelegenheit zum taktischen Schlage, sieses Zuwarten auf Rosten ber Raschheit bes Operirens, sind Erbftude der Bergangenheit; der Kriegskunst des XVIII. Jahrhunderts, in der der Erzberzog aufgewachsen war. Indeß sagt er selbst, daß er 1809 Napoleon nachzuahmen versuchte, das heißt also, er wollte fich von der ihn beherrschenden Ueberlieferung loslofen und modern operiren. Es ist, wie wir das damalige österreichische Heer nun kennen, ia gewiß fraglich, ob es der Kunst des Führers so bereitwillig und geschmeidig gefolgt sein murbe, als nöthig war, um Davout am 20. ober 21. mit Ueberlegenheit zu schlagen; daß aber nicht einmal ein Unlauf dazu genommen worden ist, belastet den Erzherzog Karl sehr schwer. Napoleon hat auch fehlgegriffen, aber er siegte doch, weil die Thatfraft im Kriege entscheidender ift, als die Form der Operation1). Benn es eines Beweises für den Sat bedürfte, daß Thatigfeit im Rriege fast Alles ift, ober einer Erhartung der herrlichen einleitenden Säte unserer Felddienstordnung, so redet der Feldzug von Regensburg geradezu Fraktur!

Die Wissenschaft des Krieges wird sich also, wie wir glauben, in Zukunft immer mehr auf den Standpunkt stellen müssen, Erfolg und Mißersolg im Kriege vor Allem aus dem Unterschied der Streitkräfte an Werth und Zahl und dann aus der That=

<sup>1)</sup> Beift und Stoff im Rriege.

C. v. B.-K., Regensburg.

fraft ber Führung zu erflären. Nicht aus der Form Operationen; nicht aus äußeren ober inneren Linien: Bereinigung der Araft oder aus ber Berzettelung. angeblichen Begenfägen ber Moltkeichen nicht aus oder Napoleonischen Strategie. Namentlich in unserer Zeit wird sie das nicht dürfen; der Krieg ist, besonders heute, eine Massen en er = scheinung geworden; wir haben es mit Massen wirkungen zu Die Massen, d. h. beiderseits hunderttausende von Kriegern mit furger Dienstzeit, ohne Kriegserfahrung, verschieden nur an staatlichem und volklichem Beist, verschieden an friegerischer Mannszucht, verschieden auch an Zahl, Bewaffnung, wiegen wohl ebenso schwer, als die Art, wie der Feldherr sie im Kriege verwendet. Wir glauben nicht, daß Königgrät von Desterreich verloren murbe, weil Moltke getrennt einmarschierte, und umfaßte; auch nicht deshalb, weil Benedet es unterließ, die "innere Linie" auszunuten. Rein. Der Grund des Ausgangs liegt viel tiefer, ift viel allgemeiner. entsprang bem Unterschied der beiden Staaten, der beiden Beere; der Bustand ber Breußen war geistig und stofflich ein überlegener; mit der Zündnadel murde Königgraß gewonnen worden fein, auch wenn Moltke das ganze Beer bei Gitschin vereinigte. Lorenz-Gewehren mar nichts zu schaffen, und wenn Benedet selbst im Sinne ber an sich gewiß vorzüglichen Schlichtingschen Lehren 1870 konnten die Franzosen nicht gewinnen, und hätte fie ein Bonaparte geführt, d. h. den Oberbefehl Mitte Juli übernommen. Noch aber liegt uns die Ueberlieferung, die ja in unserem Stande besonders fest haftet, in allen Bliedern, die Ansicht nämlich, daß die Form der Operation das im Kriege Entscheidende sei; wohl find alte friegswissenschaftliche Systeme beseitigt, es entstehen aber immer wieder neue. Allesammt preisen sie diese oder jene Form als alleinseligmachend an; einst galt die schräge Schlachtordnung als Siegesrezept, heut giebt es andere Beilslehren. 3. B. die, daß es schädlich sei, das Beer vor der Schlacht zu vereinen und dgl. mehr. Allesammt stellen diese Theorien die Form des Operirens als ein Siegesmittel in den Borbergrund; fie behandeln die Sache wie ein Rriegsspiel, in dem der Unterschied der Begner an innerem Werth nicht zum Ausdruck kommt; die seelischen Rrafte werden übersehen. Lesen wir die Lebensbeschreibungen Friedrichs des Großen, die im XVIII. Jahrhundert geschrieben wurden, so finden wir seine Klugheit, seine Einsicht gepriesen, die Siege, die er erfocht, werden seinen "weisen Anordnungen" gut geschrieben, von der höllischen Rraft, die in ihm stedte, ist die Rede nicht, obwohl weniger seine schräge

Schlachtordnung, als der "Pfeffer", der fie befeelte, ausschlaggebend Napoleon schrieb der Form einzelner seiner Operationen eine Art magische Gewalt zu; und Jomini hat wissenschaftlich entwickelt, daß die "innere Linie" das einzig Richtige sei. Erst in neuerer Beit bricht fich allmälig die Erkenntniß Bahn, daß Rraft und Wille bes Felbherrn ich werer wiegen, als feine Ginficht; daß der Feldherr, felbst der größte Feldherr, unfehlbar "operative" Fehler begeht, ebenso, wie auch der Gerechte 7mal 70male täglich fündigt. Wir beginnen einzusehen, daß die taktisch-strategischen Formen, denen er zuneigt — man bente an Moltkes befensive taktische Bunfche - weniger wesentlich erscheinen; wir sehen dagegen, daß Zahl und Zustand seiner Streitfräfte unendlich wichtig und die Frage, ob er fühn ober zage, fraftig ober weniger fraftig ist, ausschlaggebend sind. Kommt der Feldherr zu furz, wenn wir behaupten, daß er im Kriege nicht Alles ift, daß er fehr wesentlich von ber Waffe abhängt, die er führt; und daß fein Charafter wichtiger bleibt, als seine Ginsicht? Wir glauben es nicht, daß wir damit dem Feldherrn Unrecht thun. Daß der Erzherzog Karl richtig erfannte, Davout muffe geschlagen werden, haben wir gesehen; an der Einsicht hat es also nicht gefehlt; es gebrach ihm am Willen, es lahmte das Heer. Beaulieu predigte 1796 die Offensive,1) sie miß= lang; auch Inulai redete 1859 vielfach davon, offensiv zu werden. Blücher siegte dagegen, obwohl ihm militärische Fachbildung vollständig fehlte, mit seiner beißen Seele. Charafter und Rraft des Willens sind angeboren; immerhin lassen sie sich, sogar in einem langen Frieden, bilben, und die Thatfraft eines Feldherrn braucht unter Umständen nicht angeboren zu sein, sondern fie ist vielleicht ein Ergebniß des Nachdenkens, eine Frucht des Studiums früherer Kriege. Das scheint z. B. bei Moltke der Fall gewesen zu sein, ber von Natur ja milbe mar. Wenn wir also glauben, daß ber Charafter bes Feldherrn wichtiger ift, als feine Ginficht, fein Wille entscheidender, als die operativen Neigungen, die ihn beherrschen, und daß er von der Bahl und dem Buftande der ihm zur Berfügung ftehenben Streitfrafte fehr erheblich abhängt, fo wird ihm damit boch ber Blat, ben er im Rriege einnimmt, und fein Untheil am Erfolge keineswegs beschnitten. Er hat es in der Hand, durch seine Ginwirkung auf Entwicklung und Ausbildung bes heeres im Frieden, nöthigenfalls vermittelst entsprechender Inanspruchnahme bes Herrschers, den Buftand der lleberlegenheit herbeizuführen, der im Kriege auch dann und dort zum Erfolge führt, wo die Einwirkung der oberften

<sup>1)</sup> Ruhl, Der Feldzug 1796.

Führung versagt, wo "Fehler" gemacht werden, und wo der Feldherr nicht zur Stelle ist. Auerstedt wurde von Davout ohne Buthun Napoleons gewonnen, Wörth und Spicheren ohne Moltkes Ein= fluß, und doch haben beide Männer unbestritten ihren Antheil am Erfolge, und zwar einen fehr wesentlichen. Beide hatten berart überlegene Seere bereitgestellt und ließen sie so entschlossen und un= bekümmert auf den Gegner los, daß dieser gar nicht zu Athem kam, und die Gelegenheiten zu Siegen nicht wahrnahm. Frren wir nicht, fo liegt der Beg jum Siege in Butunft fo recht in dem Bereitstellen an Bahl und Werth überlegener Maffen, die man bann losläßt, fraftig und energisch, unbefummert barum, ob sie sich gelegentlich mal da oder bort eine operative Bloge geben, die in der Friedenstheorie so fehr verpont sind. Der Feldherr kann heutzutage nicht mehr jede Schlacht vorhersehen, ansetzen und leiten, er kann auch nicht jeden größeren Zusammenstoß durch operatives Bereitstellen stärkerer Rräfte sichern, denn wer raich und energisch operirt, tann nicht lange fadeln, wird fich Blogen geben, aber ber Nachdruck der Kriegshandlung macht folche Fehler wieder wett. Wir glauben, unsere heutige Kriegstheorie ist in dieser Richtung noch nicht voll entwickelt, sie klebt noch zu sehr an Formen und Berfahren, die der Bergangenheit angehören. Ift das Beer an Werth und Bahl überlegen, und versteht es der Feldherr, die einzelnen Theile desselben zu raschem, rücksichtslosem Handeln anzustacheln, dann finden sich die oberativen Formen von selbst. bie zum Erfolge führen. Daß bas Beer tüchtiger fei, als ber Gegner, daran hat der Feldherr seinen Antheil, daß es dem einen oder dem andern Feinde zeitlich erdrückend überlegen gegenübersteht, dafür forgt er fast gang allein, und ift es so weit, bann hat er bas Beste gethan, was ein Seerführer heutzutage leisten kann, bann erntet er im Kriege die Früchte, die er im Frieden gefäet, auch ohne daß er während der Kriegshandlung selbst von Fall zu Fall ganz einwandfrei operirt.

Haben wir also an den Tagen von Regensburg packende Beispiele dafür gesehen, daß nicht so sehr operative Fehler, die ja auf beiden Seiten begangen wurden, als vielmehr der Unterschied der beiden Heere und die höhere Thatkraft der Napoleonischen Kriegführung für den Ausgang maßgebend waren, so muß man andererseits, um gerecht zu sein, erkennen, daß die Größe der französischen Siege, ihr Umfang, dem großen Uebergewicht Napoleons und seines Heeres n icht ganz entsprechen. Ohne zu hart zu werden, darf man wohl sagen, daß die österreichische oberste Führung vollständig versagt hat. Und bennoch gelang es dem am 22. zwischen der Donau, Davout und

Napoleon eingekeilten öfterreichischen Sauptheer, zwar mit schweren Berluften, doch aber immerhin als führungs= und verwendungsfähige Masse in die Oberpfalz zu entkommen, mahrend Hiller zwar geschlagen wurde, aber doch nicht so, daß er nicht am 24. erneut zum Angriff bei Reumarkt vorgeben hatte konnen. Nehmen wir doch wieder unfere heutigen Friedensvorstellungen vor! Gin Offizier, der im Kriegsspiel, auf der Generalstabsreise u. dal. sich in die Lage des Erzberzogs Rarl am 22. April begeben murbe, murbe zweifellos hören, daß er sich als "vernichtet" zu betrachten habe; ein anderer, der in Hillers Lage, nachdem er ben größten Theil seiner Trains 2c. verloren, brei Tage nach einer vollen Nieberlage wieder angreifen wollte, der würde wohl belehrt werden, daß er auf mindestens 14 Tage außer Gefecht gesett fei. Es frägt sich, ob bier unfere Friedenstheorie zu fehr grau in grau malt, oder aber ob sich die Berhältnisse im Kriege seit 1809 thatsächlich verändert haben, ob vielleicht die Wirfungen bes Sieges wie ber Niederlage feither ftarter, bie Möglichkeiten, trop größter Ungunft ber Berhältnisse mit einem blauen Muge babonzukommen, geringer geworden sind.

Betrachten wir die Lage 1809, fo finden wir, daß die öfterreichische Armee bei Eggmühl, trop Allem, was vorangegangen war, einen recht achtenswerthen Widerstand leistete. Die Stärke bieses Beeres lag seit den Tagen Lachs und Dauns in der Bertheidigung; gabe Abwehr, nachhaltiges Festhalten waren ihm recht geläufig; eine sehr geschickte Ausnutung des Geländes, sowie gute Artillerieverwendung tennzeichneten die öfterreichischen, taktisch meist vertheibigungsweise geführten Schlachten jener Zeit. Auch wuchs die Brauchbarkeit der österreichischen Truppen ganz erheblich, sobald sie in enger Bersammlung einheitlich schlugen; während sich die offensive Eigenthumlichfeit eines Beeres, feine Kampfluft, beim Operiren in getrennten Säulen, beim zusammenstrebenden Anmarich, beim "marcher au canon" entfalten, lag die Kraft der Desterreicher in dem Zusammenhalt und der Abwehr, wie es sich nachher bei Aspern zu Napoleons größter Berblüffung und in für ihn fehr empfindlicher Art erwies. Nachahmung der Napoleonischen Kriegsweise mißlang in Babern 1809, weil sie dem passiven Geiste der Desterreicher nicht entsprach; hier feben wir wieder schlagend, daß der Buftand der Streitkräfte wesentlicher ift, als die Form bes Operirens. Bei Eggmühl aber fochten bie österreichischen Truppen ziemlich massirt, und in der Abwehr, und hier haben sie die Sache dem Gegner auch fehr schwer gemacht, so schwer, baß es ihm nicht gelang, den Bunkt aufs 3 zu feten.

Heutzutage nun würde eine neue Schlacht bei Eggmühl schwerlich

so verlaufen, wie sie damals geschlagen worden ift. Man hört sehr viel von der gestiegenen Kraft der Bertheidigung, wir glauben aber boch, fein Feldherr murde fich leicht entschließen, in der Lage des Erzherzogs Karl bei Eggmühl zu schlagen. Er würde sich sagen, daß ihn der Gegner in der Front beschäftigen und seinen linken Flügel über Aufhausen oder Sünching umgehen wird, und daß er dann verloren — nicht sei — sondern ist. Wenn nun Napoleon anders verfuhr, nämlich den Erzherzog auf dem fürzesten Bege und im Ganzen von vorn anpacte, fo liegt der Grund dafür nicht in einem gelegentlichen Miggriff Bonapartes, sondern in der Eigenthümlichkeit seiner Rriegsweise, genauer gesagt, der Rapoleonischen Marschtechnik. Der Raiser tam mit seinem ganzen Beer von Landshut in einer Saule auf einer Strafe an, es galt, ben Gegner möglichst festzuhalten, so blieb für größere Umgebungen feine Zeit. Daß Napoleon mit 40,000 Mann auf einer Strage vorrudte, lag baran, daß felbst eine folche Masse, wie wir an Massenas Marich erkennen konnten, damals, bei bem spärlichen und ichlechten Begenet, auf einer leidlichen Strage immer noch rascher vorwärts tam, als wenn sie sich theilte und die elenden Landwege benutte. Auch die damalige Gefechtsentwickelung, das grundsätliche Herstellen der Schlachtordnung, das ja auch Napoleon meist anstrebte, wenn er auch wiederholt darauf verzichtet hat, zwang bei den wenigen, schlechten Begen und angesichts der unzureichenden Kriegskarten zum Berstellen tiefer Marschfäulen, die, wenn dann in der Schlacht umfaßt werden follte, zu erneutem Ausbiegen und Ausholen nöthigten. Mit an diesen Berhältnissen liegt es, wenn Eggmühl für die Desterreicher nicht zu einem Seban wurde. Diese Berhältnisse haben sich jedoch seither geändert, und insofern ift es nicht ein Fortschritt der Ariegskunft, sondern ein natürliches Ergebniß der Umstände, wenn wir heute anders operiren.

Es kommt hier aber auch noch Anderes in Frage. Operationen, wie die es sind, die bei Met und Sedan mit der Gesangennahme ganzer Heere geendet haben, sind vorher recht selten gewesen in der Geschichte. Wir wüßten eigentlich nur drei Beispiele dieser Art. aus früheren Tagen zu nennen, nämlich Pirna, den Finkensang bei Maxen und die Katastrophe Macks bei Ulm. Im Grunde genommen gehört Pirna aus naheliegenden Gründen nicht hierher. Immerhin war die Lage des österreichischen Hauptheeres am 22. April 1809 eine rettungslose, wenn Eggmühl unter modernen Bershältnissen geschlagen worden sein würde. Der Grund hierfür liegt auch in dem Unterschied der Kampsbedingungen ehedem und heute. Denken wir uns moderne Artillerie in der Schlacht bei Eggmühl

verwandt, so murde das Feuer der Franzosen weit gefährlicher auf den Rud- und Abzug der Desterreicher gewirkt haben, als damals. Seute murbe ferner ein Burudgeben von Stellung zu Stellung, wie es die einzelnen österreichischen Korps damals mit einem gewissen Erfolge thaten, nicht mehr möglich fein; bas Burudgehen von einer Stellung zur anderen, das Ausnugen von "Aufnahmestellungen", das Ablösen von Truppen, die im Kampf steben und noch dazu Nachhutgefechte liefern, — das Alles gehört heutzutage zu einer Theorie, die wir in Deutschland gottlob über Bord geworfen haben. Die Kriege von 1866 und 1870/71 haben gezeigt, daß eine in vorderster Linie ge= fallene Entscheidung heutzutage weiter wirkt auf dem Schlacht= felde, als zur Zeit Napoleons I.; es folgt dies allein schon aus der größeren Tragweite der heutigen Baffen. Seute folgt auf eine wirtliche Niederlage der eingesetten Truppen nicht mehr, wie zur Zeit Friedrichs und Napoleons, ein häufig erfolgreicher Gegenstoß der zweiten oder dritten Linie, sondern die geschlagenen Truppen fluthen meist in langen Strähnen weit zurud, find nicht so leicht zum Stehen und Frontmachen zu bringen, reißen wohl auch vorgeführte Berstärkungen mit sich. Wir haben an anderer Stelle in diesem Sinne ausführlich dargelegt,1) daß heute wegen der Fechtweise und wohl auch wegen der Seltenheit und Kürze der Kriege die Rückwirkung der Niederlagen stärker und ausgesprochener geworden ist, als einst. Auch die Kriegsungewohntheit unseres heutigen Soldatenmaterials und die große Selbständigkeit, die den einzelnen Heer- und Truppentheilen, wie auch Leuten, heute in der Schlacht gewährt wird, weil fie eben gewährt werden muß, tragen dazu bei, im Allgemeinen eine Rieder= lage tiefgreifender und entscheidender zu machen, als es z. B. im XVIII. Jahrhundert, mährend der ersten Feldzüge der Revolution und auch noch später wiederholt der Fall gewesen ift. Der entscheidende Charafter ber Schlacht ift, wie bekannt, feit langer Beit im Bu= nehmen begriffen, aber nicht etwa beswegen, weil die Theorie bas als eine Nothwendigkeit erkannt hat, sondern hauptsächlich deswegen, weil sich die Bedingungen der Kriegführung sehr verändert haben. So halten wir es für eine ausgemachte Bahrheit, daß der Starke und der Rühne heute leichter bagu gelangt, seinen Feind in der Schlacht aufs haupt zu ichlagen, als in der fernen Bergangenheit, wo selbst manche Schlachten Friedrichs und Napoleons trop ihres Beftrebens, den Feind zu vernichten, ohne rechte Entscheidung geblieben sind (Lowosit, Jorndorf, Torgau, Aspern, Borodino, Groß-Görschen, Baußen u. a. m.).

<sup>1)</sup> Statistit und Pfnche; Beift und Stoff im Rriege.

Auch kommt 1809 in Frage, daß die österreichische Strategie und Taktik sich doch ichon einigermaßen der frangösischen genähert hatten. Erzherzog Karl hatte sich beim Biederaufbau des Heeres start an das französische Borbild angelehnt und wenn er es auch nicht erreichte, geschweige denn übertraf, immerbin Beachtenswerthes geleistet. Insofern kann ber Krieg 1809 gar nicht mit bem gewaltigen Trauerspiel von 1806 verglichen werden. Desterreich mar seit 17 Jahren den Franzosen an der Klinge geblieben, hatte 1809 viel von ihnen übernommen und fannte fie, was fehr wefentlich ist, genau. Preußen trat 1806, nach 11 jähriger Friedenspause, einem völlig neuen und in der Praxis so gut wie unbekannten Gegner gegenüber; Preußen hatte bis 1806 bewußt und folgerichtig an seiner - bereits überlebten - Rriegskunft festgehalten, ftarr und einseitig, mahnend, sie verburge den Sieg. Aus biesem jaben Aufeinanderplagen zweier grundverschiedener Beere und Rriegsweisen ergab sich — abgesehen von politischen Gründen — die geradezu ungeheuerliche Rudwirkung auf Seite des Besiegten. 1809 konnte die Rückwirkung der Niederlage auf die Desterreicher schon deshalb nicht entfernt so groß sein, weil sie diesmal einem alten wohlbekannten Gegner entgegentraten mit dem Bersuch, ihn durch Nachahmung seiner Kriegsweise zu schlagen; so ungleich wie 1806 waren die Gegner also nicht; ein Krieg ganz ohne Chancen ist 1809 schwerlich gewesen.

Aber weder die operativen (strategischen), noch die taktischen Berhältnisse ber Napoleonischen Zeit reichen hin, um zu erklären, warum Napoleon die Desterreicher bei Regensburg nicht vernichtet hat. Gewiß war dies an sich schwieriger als heute, indeß war die Lage des Erzherzogs doch eine solche, daß man von einem Begner, wie Napoleon es war, Soheres erwarten hatte konnen. Wenn der frangofische Sieg bei Eggmühl nicht fo vernichtend ausfiel, als Napoleon es wohl erhofft hatte, und es nicht mehr möglich war, in der Nacht des 22./23. das österreichische Heer aus seinen Lagern aufzuschenund zu zerstreuen, oder einzufreisen und gefangen zu nehmen, so lag dies in allererster Linie daran, daß die frangofischen Truppen, mit denen Napoleon aus Landshut aufgebrochen war, am Ende ihrer Leistungs= fähigkeit angekommen waren. Daß sie am Abend des 22. nabezu ausgepumpt erscheinen und auch in der Schlacht selbst nicht fo tüchtig zugebiffen haben, wie wohl anderwärts, ist aber fein zufälliger Umstand. Uebermüdet war das IV. Korps, weil es binnen viermal 24 Stunden gegen 200 Kilometer unter recht schwierigen Berhält= nissen zurüdgelegt und zwischendurch gefochten hatte. Daß die Beertheile am Lech zu einem solchen Marsch überhaupt genöthigt worden sind, ist aber die Schuld Rapoleons, der durch sein Abbleiben in Paris und den Mangel an zweiselsfreier Festlegung seines Aufmarsches die Zerreißung des Heeres seitens Berthiers mit verschuldet hat.

So sehr wir mithin das Verhalten Napoleons seit seinem Einstreffen beim Heere bewundern, und so sehr uns die Araft und Schnelle ergreisen, mit denen er die versahrene Lage einrenkt, so können wir uns doch der Einsicht nicht verschließen, daß seine eigene mangelhafte Vorbereitung des Feldzugs ihn in die bedenkliche Lage des 18.—20. April gebracht hat. Wir können gewiß von Napoleons Operiren im Feldzuge von Regensburg unendlich viel lernen, wir beobachten hier einen Reichthum an "Aushilsen", der staunenswerth ist, aber, dennoch — dieses glänzende Operiren, diese kühnen und gewagten Aushilsen sind im letzten Grunde doch nur die Folge davon, daß der Feldzug unzulänglich vorbereitet war und das Versäumte in elster Stunde durch unerhörte Anstrengungen wett gemacht werden mußte; diese Anstrengungen nahmen das Heer derart mit, daß Naposleon zu einem völlig vernichtenden Schlage, der ihm beständig vorsschwebt, nicht gelangt ist.

Wir möchten hier noch einen Augenblick verweilen, weil die Sache von hohem Interesse ift. Bare ber Krieg vom Standpunkt ber Runft zu betrachten, so würde man sich an Napoleons Sandeln 1809 rudhaltlos freuen durfen. Aber der Krieg ist nur zum Theile Runft; zum anderen ift er ein Beschäft; bas größte und folgenschwerste staatliche und geldliche Geschäft. Für ein solches muß sich ein kluger Mann möglichste Sicherheiten schaffen. Der Feldherr also wird dasselbe thun; er wird sich durch die Borbereitung des Krieges ein solches Uebergewicht zu verschaffen suchen, daß der Ausgang nach menschlichem Ermessen gar nicht zweifelhaft sein fann, und daß es nicht nöthig wird, dann, im Kriege selbst, zu den schwierigsten und gewagtesten Aushilfen zu greifen, um die Ungleichheit wett zu machen. Die Beisheit im Ariege ruht, wie wir glauben, darin, vorher bie Streitfrafte und Streitmittel fo ftart und fo tuchtig zu machen, daß sie auch bei Durchschnittsleistungen und bei Durchschnittsführern — auf die man in der Regel rechnen muß — den Erfolg verbürgen. Bir glauben, Moltke hat in dieser Richtung bas Größte geleistet; dafür ist er auch niemals in so bedenkliche Lagen gerathen, wie 3. B. Napoleon 1809, und ift nicht gezwungen gewesen, zum Außerordentlichsten zu greifen, um sich aus benfelben herauszuwinden.

Diese Erörterungen haben immerhin eine gewisse praktische Besbeutung. Napoleon siegte 1809, tropbem sein Heer nicht auf der früheren Höhe stand und obwohl Frankreichs kriegerische Kraft zu

erlahmen begann, gerade eben noch; zum Theil in Folge der Fehler des Gegners, zum Theil in Folge der noch immer vorhandenen seelischen Ueberlegenheit seiner Truppen, zum Theil endlich in Folge der staunenswerthen Anspannung seiner Thätigkeit vom 18.—23. April. Er siegte, wie gesagt, eben noch, und mag wohl mit einer Steigerung seines Selbstvertrauens, mit der Ueberzeugung nach Paris zurückgekehrt sein, daß er sich auch künftig, wie bei Regensburg, durch die Gewandtheit und Kraft seines Operirens auch bei ungünstisgem Machtverhältniß und in den schwierigsten Lagen den Erfolg sichern werde.

Diese Rechnung hat getrügt; die Geschichte zeigt, daß Napoleon den Einfluß seiner Persönlichkeit, seiner Führerthätigkeit, auf die Kriegshandlung bei weitem überschätt hat.

1812 versagte sie völlig in ganz neuen und fremden Berhält= nissen. 1813/14/15 schlugen auch die glänzendsten operativen Ent= würse Napoleons schließlich sehl, nicht allein weil der Kaiser nicht mehr der alte war, sondern weil sein Heer durch die furchtbaren Kriege und Berluste maßlos verschlechtert, seine Generale zum Theil seelisch verbraucht waren. Die Ueberlegenheit an Kriegs= mitteln war dahin, und nun scheiterte selbst dieser Gewaltige, troßeinzelner glänzender Aushilsen, die ihm noch gelegentlich gelangen.

Gewiß ist Napoleon I., ähnlich wie Friedrich der Große, in dem Sinn ein Feldherr allerersten Ranges, daß er durch seine Berfonlichteit die Ungleichheit der Kräfte in einem Maße auszuschalten ver= stand, das selten da war und schwerlich so bald wiederkehren wird. Gewiß zeigt sich Napoleon am glanzendsten in den Kriegen, in denen er ber Schwächere mar, wie 1796 und 1814. Die Franzosen werfen noch heute Moltke vor, er habe, im Gegensat zu Napoleon, keine Spur von Benie gehabt, denn folche Operationen wie Arcole und Rivoli, wie Regensburg oder wie Montmirail, habe er nie gemacht. Richtig! Aber Moltke brauchte das eben nicht, weil er den sichereren Weg zum Siege, die Sicherstellung desselben durch die Friebensvorbereitung, vorgezogen hat, die dem Feldherrn die ausübende Thätigkeit im Kriege berart erleichtert, daß er niemals ins Gedränge fommen, nie zu "genialen" Operationen genöthigt werden fann. Wir halten diese Auffassung für eine höhere, pflichtmäßigere gegen Volk und Heer, als Napoleons Vertrauen auf die entscheidende Gewalt seiner Bersönlichkeit. Wenn wir daher den ersten Raiser der Franzosen bewundern in seinem Auftreten im Kriege, so vergessen wir. nie, daß, so glorreich und so lehrhaft sein Beispiel auch ift, gerade fein Glud und Ende gezeigt haben, daß Wert und Bahl der Streitfräfte nicht hinter ben persönlichen Gaben des Feldherrn zurückstehen, und daß heute ein überlegenes Heer auf die Dauer den Sieg sich erer verbürgt, als selbst die gewandteste Handhabung unzusreichender Kräfte durch den obersten Führer.

# VII. Nachträge und Ergänzungen.

3u S. 138, Anm. Das "triplicata" dieses Schreibens bei Saski, II, 151, Anm. 3u S. 156, Anm. 2. Dies Schreiben Davouts ist veröffentlicht und zwar von Saski, II, 148, nur verlegt er es auf den 14. statt auf den 15. Wir können uns dieser Datirung nicht anschließen, weil 1. die Wendung "ainsi il n'y a plus d'inquiétude; à avoir sur Ratisbonne" auf Grund des von Saski, II 148, Anm. 1 angesührten Schreibens St. Hilaires vom 14. n i ch t, auf Grund des Schreibens desselben Generals vom 15. Mitr., Saski II, 169, aber se hr w o hl zu verstehen ist. 2. "Je serai ce soir à Ratisbonne" stimmt doch ganz und gar nicht, da Davout erst am 16. Morg. ernstliche Anstalten macht, nach Regensburg zu gehen. — Das Schreiben ist, wie gesagt, undatirt, und wir glauben, gewichtige Gründe sprechen dafür, es auf den 15. zu verlegen; auch die Wendung betress Reustadt weist darauf hin. Bgl. Saski II, 166.

**3u** S. 156, Anm. 3. Eine nochmalige Prüfung bes Stückes hat ergeben, baß das Datum so schlecht geschrieben ist, daß man es ebenso gut 13 als 15 lesen kann; wir haben es, abgesehen vom Vermerk im "Registre" aus folgenden Gründen auf den 15. verlegt: Am 13. hat Verthier Davout dreimal geschrieben, von einem Erscheinen der Desterreicher an der Jar stand aber kein Vort darin (vgl. S. 121, 126, und besonders 130), im Gegentheil hieß es im Briese von 1130 Abds., der Feind sei von Straubing noch weit entsernt. Daß Berthier Davout am 13. noch ein viertes Mal geschrieben haben sollte, ist höchst un-wahrscheinlich, da der Major General ja unterwegs war. — Dagegen glaubt Verthier am 15., 2° Morg., daß Regensburg angegriffen sei, was allerdings ein lebersschreiten der Jar durch die Desterreicher voraussetzt.

Ru S. 193. Die Marschordnung Davouts am 19. wird verschieden wiedergegeben, so daß man sich durchaus kein gang klares Bild ber Lage machen kann. Im "Registre des opérations" seist es "la 2me ligne composée des divisions Morand et St. Hilaire ayant en tête le 8me de hussards et en queue la brigade Jacquinot." — "la 1re ligne composée des divisions Friant et Gudin ayant en tête et en queue une brigade de cuirassiers." Man wird sich die Sache also berart vorstellen muffen, daß in der 2. Kolonne Morand, in der 1. Gudin voraufging, und, ber eine von Saalhaupt, ber andere von Beifing ber, Teugen etwa 100 Borm. mit den Anfängen bereits durchschritten hatten; anscheinend marschirten bie Divisionen in verfürzter Marschfolonne. Um 100 wird dann St. Hilaires Anfang zwischen Teugen und Saalhaupt, Friant bagegen mit dem Anfang bei jein. Wunderbar bleibt bas Borziehen . gewesen einer brigade längs der 1. Kolonne, und unaufgeflärt bleibt es, daß gerade St. Silaire,

der boch über Beising-Teugen ruden sollte, zuerst, und zwar südlich Teugen, etwa in der Linie Boxbrunn-Teugen, auf den Feind stieß; anscheinend marschierte er siber Beihlhofen.

Bu &. 210, Anm. 2. Aus dem "Mil. Wochenbl." Rr. 110/1899:

.... Am 19. Morg. war Davout aus Regensburg nach Abensberg — Reustabt abmarschirt und wurde bei Thann und Hausen mit den Desterreichern ins Gesecht verwickelt. Lefebvre stand bei Abensberg; alle Darsteller dieses Krieges und mit ihnen Moltke nehmen an, daß Davouts Spisen etwa um 6° Borm. mit Lesebvre Fühlung gewannen, um diese Zeit also die Vereinigung hergestellt war.

Der große Generalstab macht barauf aufmerksam, baß bas unmöglich ist, benn um 6° Borm. konnten bie Divisionen Davouts, die erst etwa 5° Borm. von Regensburg aufgebrochen waren, unmöglich schon so weit gekommen sein.

In der That erscheint dies ausgeschlossen, und man muß sich — bei der großen strategischen Bedeutung der Sache — fragen, wie diese unmögliche Behauptung entstehen und in sämmtliche Geschichtswerke übergeben konnte.

Bunächst liegt ein Schreiben Lefebvres vom 19. 6° Borm. an Berthier vor; darin heißt est: "Je n'ai point de nouvelles du duc d'Auerstaedt ...... il n'y a d'arrivé sur ma route que les divisions Gudin et St. Sulpice que j'ai vues et celle du Général Morand, que Savary a vue . . . . . . . Dieses bisher unversöffentlichte Schreiben scheint einst die Grundlage für die in die Geschichtswerke übergegangene Behauptung abgegeben zu haben, daß Davout und Lesebvre um 6° Borm. bereits vereinigt waren. Man sieht, dabei übertrieb der erste Geschichtschreiber (in diesem Falle Belet), denn Lesebvre sagt, er habe zwei Divisionen nur gesehen, und die dritte habe ein Anderer gesehen, von einer Bereinigung ist da nichts gesagt.

Fragen wir uns nun, ob es möglich ist, daß Lefebvre die Divisionen wenigstens gesehen hat; auch das erscheint nicht gut möglich; zwar ist die Stunde des Abmarsches Davouts nicht sicher, es kann auch vor 5° Borm. abmarschirt worden sein, die Französischen Berichte sagen: "a la pointe du jour" — und die pointe du jour sällt am 19. April wohl schon eine halbe bis eine Stunde früher, je nach der Bitterung. Wie die Dinge lagen, konnte Davout also sehr wohl schon um 4° voer bald nach 4° Borm. abrücken. Es kommt nun serner hinzu, daß die Divisionen Morand, Gudin und St. Sulpice zuerst über die Donau gegangen waren und demgemäß weiter süblich lagerten als die übrigen Divisionen, vielleicht in der Höhe von Ober-Fsling; von hier sind nach Feding, wo die Divisionen von Lefebvre gesiehen werden konnten, etwa 18 km; diese 18 km sind aber selbst von den Französischen Truppen jener Zeit in zwei Stunden nicht zu schassen gewesen.

Wir mussen nun aber einschieben, daß die Kavallerie Davouts schon am 18. wenigstens mit einzelnen Pikets dis Abensberg gestreift hatte; Lesebvre selbst hatte am 18. von einer solchen Patrouille den für morgen angesetzen Anmarsch Davouts erfahren; ferner war ein Sendling Napoleons, Savary, auf dem Wege zu Davout in der Nacht des 18./19. durch Abensberg gekommen und hatte hier von Lesebvre eine Bedeckung mitbekommen, von der einige Reiter nachweislich bald wieder umkehrten, da Savary, wie er ausdrücklich bezeugt, überraschend schnell auf Französsische Streifreiter vom Korps Davout stieß.

Durch diese Reiter, die zweisellos die Französischen Patrouillen nach dem "Woher, Wohin" befragten, mag Lesebvre die Nachricht bekommen haben, daß zunächst Morand, Gudin und St. Sulpice im Anmarsch seien; vielleicht zeigten ihm die Leute ein paar Staubwolken in der Ferne, und Lesebvre kann daraus die Berechtigung abgeleitet haben, zu sagen, er habe die Divisionen gesehen; sicherlich war das übereilt; wenn man sich aber in die Lage des Marschalls denkt, der wußte, daß Davout im Anmarsch sei, und ihn sehnsüchtig erwartete, und noch weiter bedenkt, daß die Zeitangade 6° Borm. nicht ganz genau zu sein braucht, es vielmehr schon etwas später gewesen sein kann, so ist die Sache zur Noth zu verstehen.

Es zeigt sich also, daß um 6° Borm. des 19. April Davout und Lesebbre teine swegs vereinigt waren, sondern der Lettere bestenfalls die Spiten des III. Korps in weiter Entsernung zu sehen glaubte.

Es könnte nun stutig machen, daß Lesebbre drei Stunden später, nämlich um 9° Borm., Berthier schreibt: "Je n'ai aucune nouvelle du duc d'Auerstaedt, le Général Savary y est allé . . . . "Allein das bezieht sich offenbar nur auf die Berson Davouts, der zu dieser Zeit noch nicht in Sicht sein konnte.

Böllig klar würde die Sache liegen, wenn nachzuweisen wäre, daß ein Schreibsehler vorliegt, nämlich daß das Schreiben Lesebvres von 6° Borm. um 9° Borm. abgeschickt wurde, und damit wäre das Käthsel gelöst; allein dieser Nachweis war nicht zu erbringen."

Bu bieser ganzen Angelegenheit erhalten wir im letten Augenblid vor. dem Abschluß bes Werks noch folgende zwei interessante und unbekannte Stude:

Lefebvre, Abensberg, 19 midi.

"En recevant la dépèche du Prince de Neuchâtel du 19 3 heures du matin, j'ai pris mes dispositions avec la 1<sup>re</sup> division. Je porterai en avant autant de cavalerie que je pourrai avec de l'artillerie légère. Ces dispositions ordonnées j'ai entendu le Duc d'Auerstædt aux prises avec l'ennemi. Je vous prie de m'envoyer ici les cuirassiers français; l'ennemi fait dans ce moment beaucoup de mouvements derrière l'Abens. Le chef d'escadron \* \* \* arrive en ce moment de Ratisbonne avec 100 chevaux; il m'assure que le canon que j'entends tirer est sur le général Montbrun. Je suis en peine du général Savary. Cet officier m'a dit qu'il ne l'a point rencontré.

Das Stud — schlecht geschrieben — scheint ein Entwurf zu einem Brief an Bandamme zu sein.

Morand à l'Empereur, Saalpost 113/4.

"Sire, Mr. le maréchal duc d'Auerstædt m'envoie l'ordre d'avoir l'honneur d'écrire à V. M. I. et R. que l'ennemi est contre lui et Ratisbonne.

Ma division s'établit en ce moment à Saalpost; le canon tire à ma gauche dans les montagnes; je pense, que c'est la colonne du général Morand ou celle du général Friant qui vient d'Hinkofen qui a rencontré l'ennemi . . . . "

Es zeigt sich, daß eine wenn auch fummerliche Berbindung zwischen Lefebvre und Davout am 19. Mittags thatsächlich hergestellt war.

3u C. 226, Anm. 2 und C. 237, Anm. 1, Berbleib ber Brigabe Sigel am 20. März erhalten wir nachträglich folgende beiben unbekannten Stude:

Vandamme à l'Empereur, Neustadt, 20., 41/2 du matin.

"Le général de Hügel commandant la brigade d'infanterie légère me rend compte à l'instant que les troupes bavaroises qui sont devant Siegenbourg ont ordre d'appuyer à leur gauche. Le général voit que les Autrichiens se disposent à nous attaquer sur Neustadt et Vohburg. N'ayant reçu aucun ordre de Votre Majesté depuis hier au soir je La prie de vouloir bien me faire connaître Ses intentions pour ce que j'ai à faire et quelles sont les troupes dont je puis disposer . . ."

Melbung Neubronns:

Le général Hugel fait rapport que les Autrichiens à Siegenbourg paraissent vouloir former une attaque et que les Bavarois ont changé de position cette nuit, étant allé à gauche."

bestätigt im Wesentlichen unsere Auffaffung.

Bu S. 241. Rachträglich erhalten:

Savary à l'Empereur devant Rottenbourg.

(also vom 20. Abds.).

"Sire la journée a été belle la division de cuirassiers a fait merveille (wohl St. Sulpice gemeint). Le maréchal Lannes place la division Morand au pied de la position de Rottenbourg. Gudin sera placé en arrière. Les ennemis occupaient Rottenbourg avec à peu près 10,000 hommes, qui n'étaient point à l'affaire ce matin. J'en suis d'autant plus sur que j'étais avec les cuirassiers et que nous avons pris les derniers hommes de la colonne que nous chargions. Des prisonniers disent avoir vu le prince Charles ce matin (also daher wohl Napoleone Jrrthum!!). Nous avons délivré des prisonniers de St. Hilaire et de Montbrun (?) qui avaient été blessés hier et qui croient qu'il n'est pas loin (der Erzherzog Carl offendar).

Bu S. 240, 261, 285, 291, Berbleib der Kürassierbrigade Guiton am 20/21; nach dem bahrischen Kriegs-Archiv hätte sie sich am 20. an der Versolgung betheiligt, wäre aber dann bei Rottenburg stehen geblieben und am 21. wieder zu Davout gestoßen. Wir hatten das auch so dargestellt und haben es erst aus der 2. Korrektur herausgestrichen, weil nach Sasti die Brigade Guiton den Zug nach Landshut mitgemacht hat. Es sei hier jedoch darauf hingewiesen, daß Sasti einen Beweis dafür nicht beibringt, und daher auch die andere Möglichkeit offen bleibt.

## P. F.

Unlage I.

Im Nachfolgenden geben wir eine genaue Eintheilung und Stärkenachweisung des Korps Davout für den 15. April. Die Abweichungen von der durch
Napoleon festgesetzen Eintheilung des Korps sind, namentlich was die veränderte Besetzung der Brigaden durch die zur Berfügung gestellten Generale betrifft, auf selbständige Mahregeln des Marschalls vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten zurückzusühren. Da die Truppen in der nachstehenden Gliederung thatsächlich gesochten haben, bleibt sie die für eine kriegsgeschichtliche Darstellung einzig maßegebende.

III<sup>me</sup> Corps-Maréchal Davout, Duc d'Auerstaedt. Chef d'Etat-Major: Le Général Compans.

|                |                 | <u> </u>             |        |              |            | Ī      |           |        | Abs   | ents   | 3     |                   |
|----------------|-----------------|----------------------|--------|--------------|------------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|-------------------|
| D              | Géné-           |                      |        |              | Présents   |        | )é-       | Н      | ôpi-  | Pris   | on-   |                   |
| Divisions      | raux            |                      |        | Sous-        | SOUS       | tac    | tachés    |        | taux  |        | ers   | Unmerkung         |
|                | de Bri-         |                      | Offic. | Off. et      | les        | Offic. | Sold.     | Offic. | ld.   | Offic. | Sold. |                   |
|                | gade            |                      | Ö      | Sold.        | armes      | Ö      | လ         | Õ      | Sold  | ō      | S     |                   |
|                |                 | (13 me lég.)         | 58     | 1 804        | 1 862      | 2      | 34        | 1      | 349   |        | _     | Am 10. April      |
| >              | Lacour          | { 17 ligne }         | 67     | $\dot{2}258$ | 2 325      | 4      | 76        |        | 153   | _      |       | hatte die Divis.  |
| <u> </u>       |                 | 30 ligne             | 62     | 2177         | 2 239      | 5      | 59        |        | 192   | _      | -     | 322 Offiziere     |
| Ire<br>Morand  | Lhu-            | (61 ligne)           | 59     | 2055         | 2 114      | 4      | 50        |        | 215   | _      | _     | 10761 Mann=       |
| ď              | illier          | (65 ligne)           | 67     | 2 019        | 2086       | 4      | 28        |        | 236   | _      | _     | schaften ge=      |
|                |                 | Artillerie           | 9      | 420          | 429        | 2      | 39        |        | 21    | _      |       | zählt.            |
|                |                 |                      | 322    | 10 733       | 11 055     | 17     | 986       | 1      | 1186  |        |       |                   |
|                |                 |                      | 191    |              | 1 -4       | 1      | , - 0 - , | _      |       |        |       |                   |
|                | Gilly           | { 15 lég. }          | - 54   | 2197         | 2 251      | 1      | 88        | 1      | 123   | _      | I _   |                   |
|                |                 |                      |        |              |            | ļ      | 1         | •      |       |        |       | Am 10. April      |
|                |                 | ${33 \text{ ligne}}$ | 62     | 2 076        | 2 138      | Б      | 119       |        | 220   | _      | _     | hatte die         |
| Ŧ=             | Barba-<br>nègre | {48 ligne }          | 54     | 2174         | 2 228      | 6      | 11        |        | 201   |        |       | Division 291      |
| IIme<br>Friant | negre           | (108 ligne)          | 55     | 2 134        | 2 189      | 4      | 86        |        | 246   | _      | _     | Offiziere, 11 189 |
| 7              | Hervo           | 1111 ligne           | 56     |              | 2 226      | 4      | 88        |        | 205   | _      | _     | Mannschaften      |
|                | Leclerc         | à la suite           |        |              |            | -      |           |        |       |        |       | gezählt.          |
|                |                 | Artillerie           | 10     | 346          | 356        | 3      | 4         |        | 18    | _      | _     |                   |
|                | <u> </u>        | <u>'</u>             | 291    | 11 067       | 11 358     | 23     | 335       | 1      | 1033  | _      |       |                   |
|                |                 |                      | 1-0-1  |              | 122 000    | 1=0    | 1000      | -      | -00.5 |        | 1     | 1                 |
|                | 1               | 7 lég.               | 64     | 2 830        | 2 894      | 3      | 48        |        | 168   |        |       | Am 10. April      |
| IIIme<br>Gudin | Petit           | 12 ligne             | 58     | 2 097        | 2 155      | 7      | 15        | 2      |       | _      | _     | hatte die         |
|                |                 | 21 ligne             | 64     | 2 118        |            | 3      | 42        | 3      | 371   | _      | _     | Division ge=      |
|                | Dup-            | 25 ligne             | 60     | 1 648        | 1 708      | 3      | 38        |        | 409   | _      |       | zählt 335 Offi=   |
|                | polin           | 85 ligne             | 69     | \$ 0.00      | \$<br>1,00 | 2      | 19        |        | 273   | _      |       | ziere, 11 293     |
|                | pomi            | Artillerie           | 8      | 464          | 472        | 1      | 1         |        | 21    |        | _     | Mannschaften.     |
|                |                 |                      |        |              |            | _      |           | -      |       |        |       |                   |
|                |                 |                      | 523    | 11 229       | 11 543     | 19     | 163       | Э      | 1380  | _      |       | !                 |

| Saint 5       | Irebrig.La-<br>grange*) | [ Ire cuirass. ]  5me cuirass. ]                           |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Saint Sulpice |                         | (10 <sup>me</sup> cuirass.)<br>(11 <sup>me</sup> cuirass.) |
|               |                         | 5me hussards<br>7me hussards<br>11me chasseurs             |
| Montbrun      | ' Pire '                | (8me hussards)<br>(16mechasseurs)                          |
| -             | Jacquinot               | Ier chasseurs 2me chasseurs 12me chasseurs                 |

\*) Abweichend von allen anderen Nachrichten wird hier der General Lagrange als Führer der ersten Brigade bezeichnet; nach der Kriegsgliederung sollte es der General Clément sein; diesen General finden wir am 21. April thatsächlich als Führer der 2. Brigade; wahrscheinlich hatte um den 15. April aus nicht mehr sestzustellenden Gründen eine vorübergehende Vertretung stattgefunden.

| Cez   3 ligne   73   1960   2033   1   2   459     5atte bie Die 278   Des   57 ligne   64   1890   1954   3   26   1 364     6   6   6   6   6   6   6   6 | Divisions   | Géné-<br>raux<br>de Bri-<br>gade |                         | Offic. | Sous-<br>Off. et<br>Sold. | Présents<br>sous<br>les<br>armes |   | Sold. spice |   | Abso<br>ôpi-<br>ux<br>plos | Pris    | Sold. so     | Unmerfung                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|----------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------|
| De                                                                                                                                                          | ပ္သ         | 1                                | , - (                   |        |                           |                                  | 1 | 1           |   |                            | _       | -            | Um 10. April<br>hatte die Division                   |
| 7 rath 105 ligne 67 2 101 2 161 3 30 3 421 - 66meinfur                                                                                                      | aint-Hilaiı | De=                              | 57 ligne                | 64     | 1 890                     | 1 954                            |   | 26          | 1 | 364                        | -<br> - | <br> -<br> - | 9239 Mannsch.<br>gezählt und war<br>seither das 105. |
|                                                                                                                                                             | -ੌ          | rath                             | 105 ligne<br>Artillerie |        |                           |                                  | - |             | - | 1                          | <br> -  | _<br>        | Schweinfurt tom=<br>menb, eingerückt.                |

Hür die Kavallerie liegen am 15. keine einzelnen Nachweise vor. Indeß wird an anderem Orte die Kavalleriedivision St. Sulpice mit 3245 Säbeln ausgewiesen. Was Montbrun betrifft, so ist zu bemerken, erstens, daß eigentlich nur die Brigade Jacquinot zu Davout, die anderen beiden aber zu der erst in der Bilbung begriffenen Kavalleriereserve gehörten, und zweitens, daß noch am 19. April drei Regimenter dieser Division nicht eingetrossen waren, was Davout ausdrücklich bemerkt; diese sünf Regimenter zählten am 19. 3224 Säbel. Welche waren nun die sehlenden drei Regimenter? Es ist dies, da in den Tagen vom 10.—17. die Kavallerie ganz aufsallend start durcheinander gewürselt wurde, äußerst schwer zu sagen. Zur Verfügung Davouts waren zweisellos 5., 7., 8. Husaren, dann 11. Chasseure unter Pajol und Viré, weiters ein Theil der 12. Chasseure. Aus den mühseligen Nachsorschungen scheint hervorzugehen, daß Davout gerade am 19. über die leichte Kavalleriebrigade Jacquinot nicht verfügte, während die ihm eigentlich nicht zugehörigen Brigaden Pajol und Piré zur Hand waren und es noch eine Weile blieben.

| P. F.          |                     |                                     | Unlage     | II.   |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-------|
|                | <b>Eintheilun</b>   | g nud Stärfe des IV. Korps.         | ŭ          |       |
|                |                     | vom 16. April.*)                    |            | •     |
|                |                     | Masséna, Duc de Rivoli,             |            |       |
| •              | Général             | Becker, Chef d'Etat-Major.          |            | •     |
| 4              |                     | 18me ligne                          | 52         | 1871  |
|                | Ledru               | 26me léger                          | 68         | 2251  |
| Ière Division  |                     | Badische Infanterie (1., 2., 3. Reg | t.         |       |
| Legrand        | Kister              | 1 Jägerbataillon)                   | 221        | 5373  |
| Ŭ              |                     | Badische Artillerie                 | 8          | 361   |
| Į.             | Französische L      | 6                                   | 334        |       |
|                |                     |                                     | 355        | 10190 |
|                | Dalesme             | { 24me léger                        | 53         | 2209  |
| 2me Division   | C                   | 4me ligne                           | <b>5</b> 8 | 2159  |
| Carra          | Cosson              | 46 ligne                            | 63         | 2268  |
| Saint-Cyr      | 211                 | Seffen-Darmftädtische Infanterie    | 124        | 4058  |
| SameCyr        | Schiner             | Seff. Artillerie                    | 4          | 133   |
|                | Französische        |                                     | 8          | 431   |
|                | ( 0 0 - 1 - 1 - 9 - | _                                   | 310        | 11168 |
|                |                     | 1 2me ligne                         | 40         | 1497  |
| 3me Division   | Leguay              | 16me ligne                          | 64         | 2046  |
|                | ,,,,,,              | ( 37me ligne                        | 61         | 1638  |
| Molitor        | Viviez              | 67me ligne                          | 44         | 1441  |
|                | Artillerie          | 3                                   | 7          | 305   |
|                |                     | _                                   | 126        | 6927  |
|                | Fririon             | ( 3me léger                         | <b>4</b> 5 | 1500  |
| 4me Division   | 11111011            | 93 ligne                            | 43         | 1374  |
| Boudet         | )<br>  Valory       | } 56 ligne                          | 68         | 2238  |
|                | Artillerie          | •                                   | 8          | 339   |
|                | (                   | <del>-</del>                        | 164        | 5451  |
|                | ( 3me               | )                                   | 19         | 410   |
| Division       | 14me                |                                     | 23         | 363   |
| de cavalerie   | 19me                | chasseurs                           | 29         | 570   |
| légè <b>re</b> | 23me                |                                     | 31         | 518   |
| -              | Babifche Dro        | ggoner                              | 13         | 322   |
| Marulaz        | Beffische Che       |                                     | 20         | 385   |
|                | -                   |                                     | 400        | 0550  |

Die Dragonerdivission Beaumont besand sich noch in Straßburg und war in der Bilbung begrifsen. Montbruns Berbleib, der zum Korps gehörte, ist uns bekannt. Es bezissert sich sonach die Stärke Massenas an Infanterie (Offiziere, Unterossiziere,

<sup>\*)</sup> Die Abweichungen von der durch Rapoleon festgestellten Eintheilung erklären wir durch selbstständige Berfügung des Marschalls.

C. v. B.-K., Regensburg.

Spielleute u. s. w. eingeschlossen) auf 31882 Köpfe. Es läßt sich daher übersehen, daß Wassena, der ja so ungeheure Marschleistungen vollbrachte, am 21. April gewiß nicht viel über 31000 Mann Infanterie und darunter sicher nicht 30 000 Gewehre unter seinen Befehlen hatte.

## P. F.

Unlage III.

## Eintheilung und Stärke des Korps Gudinot

am 18. April.

## Le Général Oudinot.

Chef d'Etat-Major: Général Chaponnet.

(Die Halbbrigaden sind aus den Grenadier-Rompagnien der in Klammern beigefügten Regimenter zusammengestellt.)

|                                                         | į                         | jejugu                    | u ofe                                        | gimenie      | ւ ծալա | mmendeln         | :u.,         |             |             |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------|------|------|
|                                                         |                           |                           |                                              |              |        |                  |              |             |             | Off. | SID. |
| . <u>1</u>                                              | Conroux                   | 1ère                      | d <b>e</b> mi-l                              | brigade<br>" | d'Inf. | lég.<br>de ligne | (6,<br>(9,   | 24,<br>16,  | 25)<br>57)  | 42   | 2687 |
| re Di                                                   | Albert                    | 1ère<br>2me<br>5me        |                                              | "            | "      | ,,               | (8,          |             | <b>45</b> ) | 65   | 2270 |
| vision<br>eau                                           | Conroux  Albert  Jarry    | 5me<br>4me                |                                              | "            | "      | "                | (28,         | 54,<br>18,  | 63)         | 47   | 1828 |
|                                                         |                           | ( -                       | "                                            | "            | ,,     | ,,               | (-,          | ,           |             | 154  | 6785 |
| 2 =                                                     | Coehorn                   | 2me<br>4me                | "                                            | ,,           | "      | lég.             | (17,<br>(26, |             | 28)<br>(en) | 106  | 3919 |
| ıe Div<br>Japarè                                        | Coehorn d'Hastrel Lesuire | } 5me<br>6me              | ne ,, ,, de ligne (27, 39, ne ,, ,, (59, 69, | 50)<br>76)   | 60     | 2319             |              |             |             |      |      |
| ision<br>de                                             | Lesuire                   | 7me<br>8me                | "                                            | "            | "      | "                | (40,<br>(64, | 88,<br>100, |             | 59   | 2243 |
|                                                         |                           |                           |                                              |              |        |                  |              | -           |             | 225  | 8481 |
| Division<br>de<br>cuirassiers<br>Espagne                | Reynaud<br>Fouler         | 4:ne<br>6me<br>7me<br>8me | cuira                                        | ssiers " "   |        |                  |              |             | ļ           | 118  | 2380 |
| Division<br>de cava-<br>lerie légère<br>Colbert         | (                         |                           | hussa<br>chass                               |              |        |                  |              |             | ļ           | 89   | 2094 |
| Artillerie (Divisions= und Reserve-Artillerie zusammen) |                           |                           |                                              |              |        |                  |              | 1414        |             |      |      |

Die Divisionen Oudinots zählten somit am 18. April 15 266 Mann Insfanterie (ohne Offiziere, aber mit Spielleuten u. f. w.) und 4474 Säbel. Diese Stärke werben sie wohl auch wirklich in's Gesecht gebracht haben.

## P. F.

Unlage IV.

## Eintheilung des Bayrischen Heeres.

(Stärfe vom 12. April.)

## Maréchal Lefebvre duc de Dantzig.

Chef d'Etat-Major: Le général, comte de l'Empire, Drouet d'Erlon.

|                                                                                                                                                                    | Off. Mannsch.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| = gp ( I. Inf.=Brigade (1. leichtes Inf.=Bat. haberma                                                                                                              |                |
| g. g. M. { 1. Inf.=Leib=Regiment                                                                                                                                   | 49 1553        |
| Baron Rechberg (2. Inf.=Regt. Kronprinz                                                                                                                            | 46 1519        |
| Bar II. Inf. Brigade (4. Inf. Regt.                                                                                                                                | 32 1592        |
| Ball g . M. Stengel 8. Inf.=Regt.                                                                                                                                  | 43 1596        |
| Kavallerie-Brigade   1. Dragoner-Regt. Minucci                                                                                                                     | 11 254         |
| G. M. Stengel (8. Inf.=Regt.<br>Kavallerie=Brigade (1. Dragoner=Regt. Minucci<br>E. M. Baron Bandt 1. Chev. Legers=Regt. Kronpr                                    |                |
| Artillerie, 3 Batt. à 6 Gesch.                                                                                                                                     | 19 397         |
| Stabstruppen                                                                                                                                                       | 7 219          |
|                                                                                                                                                                    | 236 8423       |
| mot                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                    |                |
| a [ 3. Inf.=Wegt. Herzog Karl                                                                                                                                      | 41 1553        |
| 7 3 5 10 m a 1 5 m                                                                                                                                                 | 41 1551        |
| GOL TELUJICS OUL. OU STOUJE                                                                                                                                        | 21 773         |
| II. InfBrigade / 6. InfRegt. Herzog Wilhelm                                                                                                                        |                |
| gg: g G. M. Graf Beckers\ 7. Inf.=Regt. Löwenstein                                                                                                                 | 41 1596        |
| Ravallerie=Brigade f 2. Chev. Leg.=Regt. König                                                                                                                     | 20 492         |
| 🚆 🖟 (G. M. Graf Preysing) 3 Chev. Leg.=Regt. Leininger                                                                                                             | t 20 480       |
| Artillerie, 3 Batt. à 6 Gesch.                                                                                                                                     | 18 388         |
| Stabstruppen                                                                                                                                                       | 7 243          |
|                                                                                                                                                                    | 252 8577       |
| wor                                                                                                                                                                | ·              |
| 5 0 ( , o. 5 m , ( 9. Inf.=Regt. Pfenburg                                                                                                                          | 51   1543      |
| a E 20 1. Int. Brigade \10. Inf. Megt. Junker                                                                                                                      | 54 1495        |
| 5. leichtes Inf. Bat. Buttler                                                                                                                                      | 25 785         |
| Sept = (5 Inf Meat Brenfing                                                                                                                                        | 50 1490        |
| II. Inf.=Brigade 14. Inf.=Regt.                                                                                                                                    | 54 1556        |
| G. M. Siebein 7. leichtes InfBat. Günther                                                                                                                          | 24 694         |
| II. Inf.=Brigade G. M. Siebein  14. Inf.=Regt.  15. Inf.=Bat. Günther  Anvallerie=Brigade 2. Drags.=Regt. Taxis  16. M. Grot Sondamid 4. Chap. Reg. Place Buharhar | 27 516         |
| G.M. Graf Sepbewig 4. Chev. Leg.=Regt. Bubenhov                                                                                                                    |                |
| Artillerie, 3 Batt. à 6 Gesch.                                                                                                                                     | 17 413         |
| Stabstruppen                                                                                                                                                       | 6 257          |
| ••                                                                                                                                                                 | 335 9249       |
| wov                                                                                                                                                                |                |
| 1000                                                                                                                                                               | Dit 1100 WEID. |

Die gesammte Bayrische Armee unter Lefebvre zählte sonach 26249 Mann, wovon 22146 Gewehre und 2747 Säbel (bei der Kavallerie ausschließlich der Stadstruppen). Endlich bestand eine Artillerie-Reserve von 18 Geschützen (388 Mann).

Bei Beginn des Feldzuges, d. h. Anfang April, hatte die 1. Division 8678, die 2. 8938, die 3. 9747 Mann gezählt. Worauf der Berlust die zum 12. zurückzuführen sein mag, ist im Einzelnen nicht zu ermitteln, es licht sich aber nachweisen, daß einzelne Truppentheile ziemlich viel Fahnenslüchtige hatten. So darf die Bayrische Armee für den 19. höchstens angesetzt werden zu 21 000 Gewehren, 3000 Säbeln und 72 Geschüßen.

## P. F.

Unlage V.

# Eintheilung des Württembergischen Korps

am 14. April.

# Lieutenant Général comte Vandamme. (Generalleutenant v. Neubronn.)

Infanterie-Divifion; G. L. v. Neubronn.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,                                                              | Off.       | M.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|
| J. Mulausa ( Jnf.= {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Regt. Kronprinz                                                  | 27         | 1304 |
| I. Brigade Inf.=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aegt. Aronprinz<br>Aegt. Herzog Wilhelm<br>t. FülRegts. Neubronn | 29         | 1354 |
| G. M. v. Franquemont \ I. Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t. Füs.=Regts. Neubronn                                          | 15         | 687  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                | 71         | 3345 |
| II Muisasa (Inf.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reg. Phull                                                       | 28         | 1331 |
| II. Brigade \ \ \mathcal{Jnf.=2} \mathcal{Jnf.=2} \ | Regt. Cammerer<br>1t. Füf.=Regts. Neubronn                       | 29         | 1358 |
| w. w. b. Scharfenftein ( II. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ıt. Füf.=Regts. Neubronn                                         | 14         | 677  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                      | 71         | 3366 |
| ( I. Kä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ger=Bat. König                                                   | 14         | 690  |
| III. Brigade I. Jä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ger=Bat. Neuffer                                                 | 13         | 689  |
| G. M. v. Hügel I. leic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ger=Bat. Neuffer<br>htes Bat. Wolff                              | 13         | 661  |
| II. Iei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chtes Bat. Brüffelle                                             | 12         | 677  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 52         | 2717 |
| Kavallerie=Divi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fion; G. L. v. Wöllwarth.                                        |            |      |
| I. Brigade (Leib=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thevauxleger\$=Regt.                                             | 19         | 564  |
| G. M. v. Roeder ( Cheve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thevaurleger\$=Regt.<br>11urleger\$=Regt.                        | 16         | 529  |
| II. Brigade 🔰 Jäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r=Regt. zu Pferde König                                          | 17         | 538  |
| G. M. v. Stettner 🕦 Jäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r=Regt. Herzog Louis                                             | 18         | 531  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | <b>7</b> 0 | 2162 |
| Artillerie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oberst v. Schnadow.                                              |            |      |
| 3 Batterien, 22 Geschütze, Park 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 9          | 466  |

Das Korps zählte bennach in 14 Bat., 16 Est. 9428 Gewehre, 2162 Säbel und mit Offizieren, Artillerie u. f. w. 12329 Köpfe. Bei Beginn des Feldzuges war das Korps 12934 Köpfe stark gewesen. Aber auch 12329 Köpfe hatte es am 20. sicherlich nicht mehr, wenn man bloß die großen Berluste des Kegiments Herzog Louis am 18. bedenkt; auf den starken Märschen werden wohl auch die anderen Truppentheile verhältnißmäßig gelitten haben.



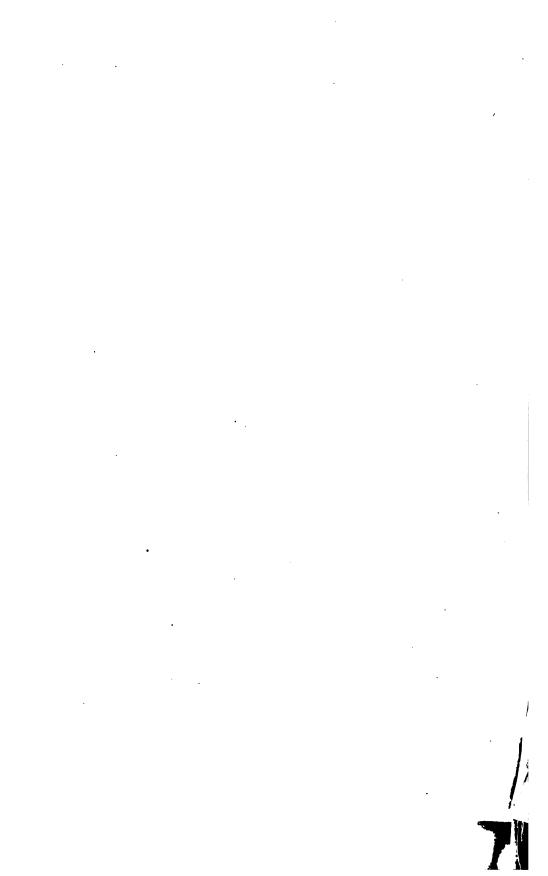



• . . •



• • .

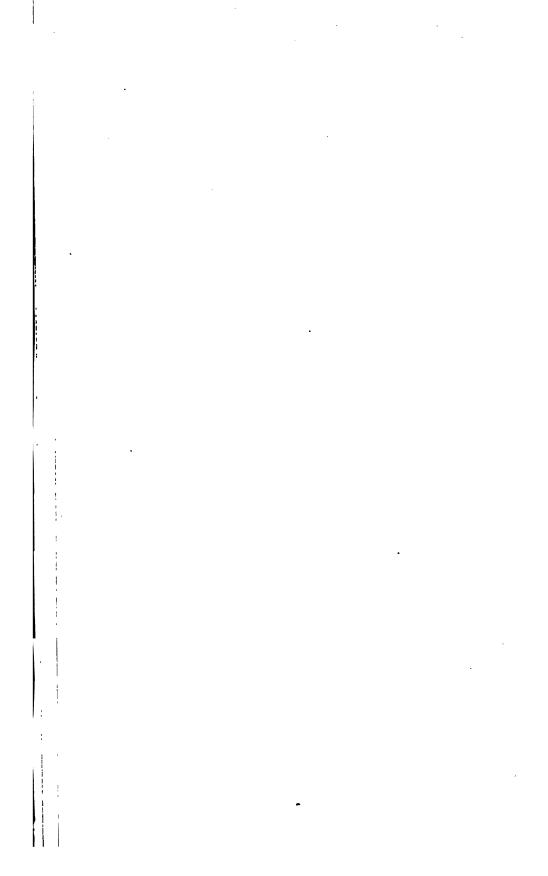

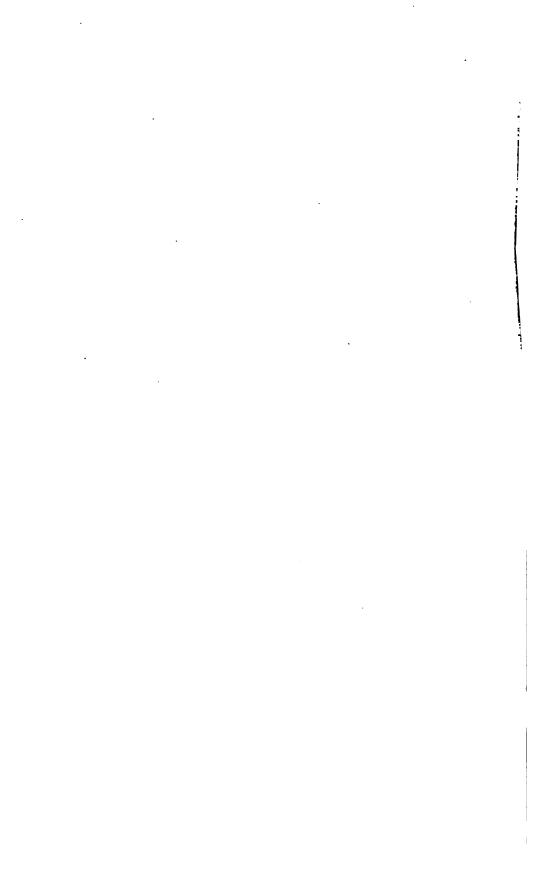



K W STATE OF 



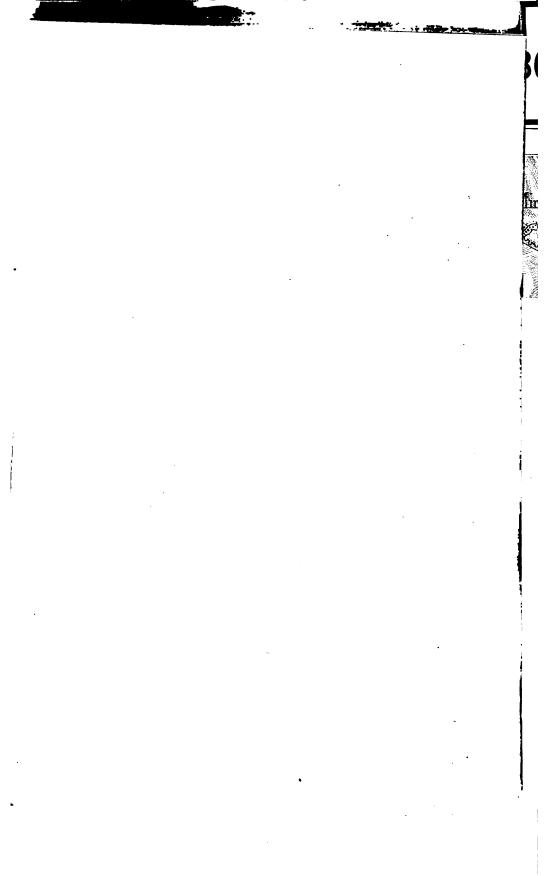



• . -- - ---



.

"

it.

8.



im

ff für Chef et; es th das :aatsandere m Gersonen angen. tenmal edrich rechsel ls mit

o dass en von :, nach is Veren vor-

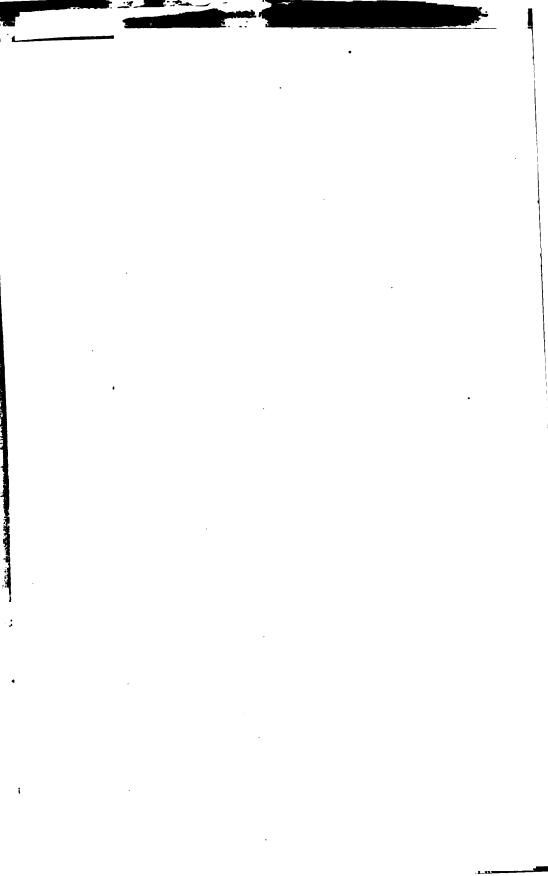

Soeben erschien in obigem Verlage von Herrn

### Frhr. Binder von Krieglstein,

Oberleutnant im Feldartillerie - Regiment General - Feldzeugmeister (2. Brandenburg.) No. 18, kommandiert zum Kgl. Grossen Generalstabe,

# "Ferdinand von Schill"

Ein Lebensbild; zugleich ein Beitrag zur Geschichte der preussischen Armee.

Mit 6 Karten als Anlage, und zahlreichen Illustrationen im Text.

Preis broschiert Mk. 6.50, in Originalprachtband Mk. 8.

2

Es ist dem Verfasser ermöglicht gewesen, einen reichen Urkundenstoff für die Bearbeitung des Schillbuches heranzuziehen. Seine Exzellenz der Herr Chef des Generalstabes der Armee hat die Benutzung des Kriegsarchivs gestattet; es enthält reiche Schätze zur tragischen Geschichte Ferdinands von Schill. Auch das Geheime Archiv des Königlichen Kriegsministeriums, das Geheime Staatsarchiv, das Staatsarchiv zu Stettin, das Ratsarchiv zu Stralsund und andere staatliche und städtische Urkundensammlungen haben dem Herrn Verfasser zu Gebote gestanden. Endlich sind ihm von zahlreichen Familien und Privatpersonen auf Schill und die Seinigen bezügliche Urkunden und Mitteilungen zugegangen. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass das vorliegende Werk zum erstenmal die bisher unbekannt gebliebenen Briefe und Berichte Schills an König Friedrich Wilhelm III., sowie Briefe dieses Monarchen bringt. Aus diesem Schriftwechsel heraus ergiebt sich die Beurteilung der merkwürdigen Persönlichkeit Schills mit zweifelsfreier Deutlichkeit.

Das Werk ist leicht verständlich und äusserst fesselnd geschrieben, so dass dasselbe nicht nur in militärischen Kreisen, sondern für jeden gebildeten Laien von hohem Interesse sein wird. Neben vielen Textskizzen erleichtern vorzügliche, nach zeitgenössischen Originalen angefertigte Karten und Pläne als Anlagen das Verständnis. Das Buch ist reich illustriert und in seinem Aeusseren wie Inneren vorzüglich ausgestattet.

Ferner sei empfohlen:

## Der Feldzug von 1812

Geschichte des russisch-französischen Krieges

von

#### Freihr. von der Osten-Sacken und von Rhein

Oberstleutnant und Kommandeur des Feldartill.-Regts. General-Feldzeugmeister (1. Brandenburg.) No. 3

brochiert 8 Mk., elegant halbfranz gebunden 10 Mk.

Das Werk giebt dem Leser ein abgerundetes und übersichtliches Bild des ganzen in seiner Anlage und seinem Verlauf so hochinteressanten Feldzuges, dessen Studium in den letzten Jahrzehnten eine erhöhte Bedeutung gewonnen hat.

Nachstehend einige Auszüge aus den bisher erschienenen Besprechungen:

.... "Das Buch bringt über diesen alten Stoff vielfaches neues Material und auch neue Gesichtspunkte, die es für jeden, der sich für die Frage eines event. deutsch-russischen Krieges interessirt, äusserst werthvoll machen."
"Die Post" (Berlin).

... "Das Buch bietet eine reiche Quelle für das Studium des ersten modernen Massenheeres und steht in der Auffassung einzig in der Militärlitteratur da."

(Berlin).

..., Ce livre donne au lecteur une vue d'ensemble de cette intéressante campagne, aussi bien sur la manière dont elle a été organisée que sur la façon dont Napoléon l'a conduite. On peut dire qu'au milieu des très nombreuses publications que ces opérations out dejà provoquées, ce volume comble réellement une lacune.

"Revue Militaire Suisse" (Lausanne).

— "Das Ostensche Buch ist **sehr anregend, sehr sorgfältig** und **geistvoll** geschrieben, giebt eine der **besten Ueberslehten** über 1812, die uns zu Gesichte gekommen sind, und muss daher allgemein, auch **älteren** und **erfahrenen Offizieren warm empfohlen werden."**"Militär-Wochenblatt" (Berlin).

... "Das Werk des Herrn Majors von der Osten wird grosse Aufmerksamkeit erregen; es ist unstreitig das beste, was bisher über "1812" veröffentlicht wurde."
"Allg. Schweiz Militärzeitung" (Basel).

..., Wir betrachten das jetzt erschienene Werk des Majors und Kommandeurs des Feld-Artillerieregiments Nr. 3 von der Osten, abgesehen von seinem bedeutenden kriegswissenschaftlichen Werth, auch nach der (theoretischen) Richtung hin als werthvoll." "Norddeutsche Allgem. Zeitung" (Berlin).

"Wir wiederholen, das Werk ist sehr gut und anregend geschrieben und muss empfohlen werden."

"Kreuzzeitung" (Berlin).

... "Zusammenfassend darf gesagt werden, dass wir es mit einem hervorragenden Werk der neueren politischen und Kriegsgeschichte zu thun haben, dessen Studium allen denkenden Militärs und allen Geschichtsfreunden überhaupt warm empfohlen werden kann."
"Neue Züricher Zeitung".

..., Der Herr Verfasser giebt in glücklicher Weise ein vollkommen abgerundetes Bild des napoleonischen Zuges nach Russland und versteht es, die Vorgänge gleichmässig auf beiden Seiten zur Darstellung zu bringen ... Jedermann wird das Werk mit wachsendem Interesse lesen."

"Neue Militärische Blätter" (Berlin).

. . . "Das Werk . . . . gehört zu den besten Erscheinungen auf dem Gebiete der militärischen Litteratur."

"Kriegstechnische Zeitschrift" (Berlin).

Ferner sei empfohlen:

## Heerwesen und Kriegführung in unserer Zeit

#### von Dr. phil. Reinhold Günther

Hauptmann im Eidgen, Füsilier-Bataillon No. 17

Broschiert 6 Mark.

B

Das Werk bringt, gestützt auf kriegsgeschichtliche Beispiele, eine genaue verständliche Uebersicht der bisher gemachten Fortschritte und der Forderungen im Heerwesen und in der Kriegführung.

Nachstehend einige Auszüge aus den bisher erschienenen Besprechungen:

... "Hauptmann R. Günther ist unbedingt einer jener Offiziere, denen man eine ausgedehnte Kenntniss der Kriegsgeschichte und der taktischen und strategischen Verhältnisse der Gegenwart nachrühmen muss, was er wiederum in diesem Buche darthut ..."

Generalleutnant A. von Boguslawski in der "Tägl. Rundschau" (Berlin).

aller Armeen hineingearbeitet und ihre Eigenart voll verstanden hat . . Ohne sich auf unfruchtbare Polemik oder auf spekulative Spitzfindigkeiten einzulassen, giebt er einen erschöpfenden, klar geordneten, durch gesundes Urtheil getragenen Ueberblick über alle Zweige des Stoffes, belegt mit gutgewählten kriegsgeschichtlichen Beispielen und gehoben durch Vergleiche der Fortschritte, Ansichten, Forderungen in den verschiedenen Armeen. Es bleibt keine wesentliche Frage unberücksichtigt. Das wirklich gute Buch sei Offizieren . . . warm und dringend empfollen. "Neue Militärische Blätter".

... "Das Buch Günthers kann nur mit aufrichtigem Beifall begrüsst werden. Es erfüllt das vom Autor sich gesteckte Ziel aufs Vollkommenste ..."
"Danzer's Armee-Zeitung" (Wien).

"Der Stoff ist übersichtlich gruppirt . . . Zur Orientirung über Organisation und Bewaffnung der modernen Heere, über Fechtart und Verwendung der einzelnen Waffen im Feldkrieg, Festungskrieg, Gebirgskrieg, im kleinen Krieg, sogar in den Kolonien kann das Buch bestens empfohlen werden . . . "

"Berner Tagblatt".

... "Eine mühevolle, wenn auch interessante Aufgabe selbst dann, wenn man wie Dr. Günther nur den Vermittler zwischen den berufenen Fachmännern und der grossen Lesewelt machen will. Dass er sie in anerkennenswerther Weise gelöst hat, liefert einen erneuten Beweis seiner Befähigung, sowie seiner umfassenden Belesenheit . . "

Eidg. Oberst i. G. K. Fisch in "Schweiz. Monatsschrift f. Off. all. Waffen".

"Ce ci est essentiellement une oeuvre de vulgarisation; elle s'adresse en première ligne à cette partie du public, toujours plus nombreuse, qu'intéressent les questions militaires; ensuite aux jennes officiers. S'appuyant sur des exemples historiques, cet ouvrage donne un tableau exact, clair et complet des progrès accomplis jusqu'ici dans la conduite de la guerre, et des sacrifices de toute nature qu'elle exign.

kann allen Offizieren, namentlich denjenigen, welchen Zeit und Gelegenheit fehlen, die meist umfangreichen, klassischen Werken grosser militärischer Schriftsteller zu studiren, bestens empfohlen werden . . . \*

"Allg. Schweizerische Militärzeitung".

Eidg. Oberst-Brigadier Nicolet in "Revue Militaire Suisse".

"Der vortheilhaft bekannte Herr Verfasser **hält in diesem Werke voll, was er verspricht** "... "Militär-Wochenblatt" (Berlin). In Kürze erscheint

# Militärisch-politische Geschichte des Befreiungskrieges im Jahre 1813

Band I

### Vom Njemen bis zur Elbe

(Vorgeschichte)

von

### Freihr, von der Osten-Sacken und von Rhein

Oberstleutnant und Kommandeur des Feldartillerie-Regiments Generalfeldzeugmeister (1. Brandenburgisches) No. 3

ca. 500 Seiten stark nebst Tabellen und Karten.



4300

•

| RETURN CIRCULATION DEPARTMENT TO 202 Main Library                                                          |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| LOAN PERIOD 1                                                                                              | 12 | 3    |
| HOME USE                                                                                                   | 1  | ,    |
| 4                                                                                                          | 5  | 617  |
| •                                                                                                          |    | MHLD |
| ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS                                                                     |    |      |
| Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.  Books may be Renewed by calling 642-3405 |    |      |
| DUE AS STAMPED BELOW                                                                                       |    |      |
| SENT ON ILL                                                                                                |    |      |
| FEB 1 5 1996                                                                                               |    |      |
| U. C. BERKELEY                                                                                             |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
| ***************************************                                                                    |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |
|                                                                                                            |    |      |

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720



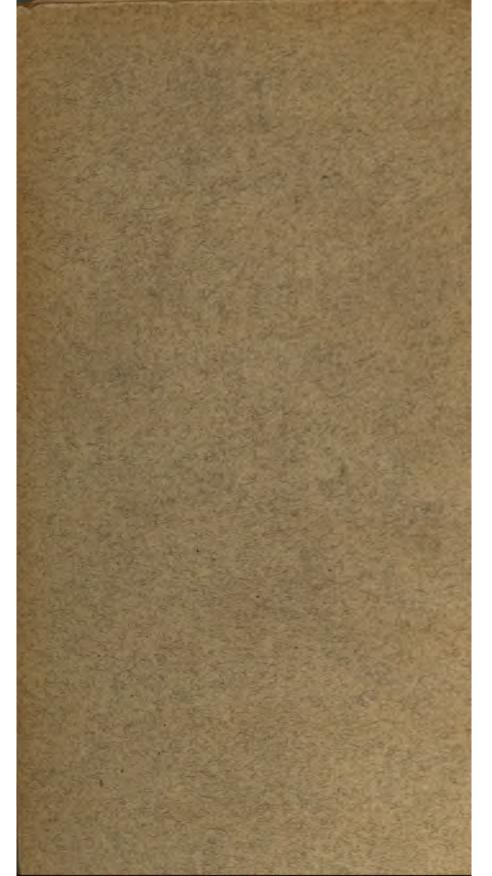